

# Aesthetik.

Erfter Theil.



# Aesthetik.

## Die Idee des Schönen

und ihre

Berwirflichung burch Ratur, Geift und Runft.

2501

Mori; Carriere.

Erfter Theil.

Die Schonheit. Die Belt. Die Phantafie,



Leipzig:

1850



Terror Gamb

### Bur Ginführung.

Der Gebante an vorliegendes Buch bat mich feit meinen Studentenjahren beschäftigt; es ftand bei meinen Schriften aus bem Bebiete ber Befchichte ber Philosophie und ber Religionswiffenschaft im Sintergrunde, und meine fritische Thatigfeit im Relbe ber Literatur und Runft mar barauf bezogen. Geit gwolf Jahren babe ich Bortrage über Mefthetif gehalten und ben Stoff von 3ahr an Jahr von neuem burdigearbeitet. Es mar eine Gunft bee Schidfale bag ich, nachbem bie Grundlagen feitftanben, in einen regen und unmittelbaren Berfehr mit Runftlern und Runftwerfen verfest murb; bies hat gwar bas Ericheinen bes Berfes verzogert, wird ibm aber jugute gefommen fein. vermeift übrigens noch auf eine Philosophie ber Runftgeschichte. eine Darftellung biefer lettern im Bufammenhange ber Gulturentwidelung und mit Rudficht barauf wie Die einzelnen Runfte aufeinander einwirfen und eine nach ber anbern fur einzelne Berioben leitend und tonangebend wirb. Die fdriftstellerifche Rofung Diefer Mufgabe, ebenfalls fcon burch Bortrage vorbereitet, hoffe ich im Lauf ber nadften Jahre ju vollenben.

3ch möchte ben Freunden bes Schönen und ber Knuft wie ben Rünflern ein Buch barbieten bas ihnen bas Berftändniß ber großen Meisterwerte erichliest, die Schöpferibatigfeit bes Geiftes ertfatt, ihre Gefebe erfauter, Ratur und Geschiche vom öftheti-

iden Gesichtspunft ans betrachtet, ben Genug bes Schönen burch bie Erfrantnis seines Wesens bestätigt und erhöht. 3ch nichte gugleich die Philosophie auf biefem Gebiete fortbilden und von bier aus zu ben höchsten Iberen binfeiten.

3d ging nicht von ben Borquefenungen eines fertigen Gufteme aus um bies auf bie Betrachtung bee Schonen gu übertragen, fonbern ich fuchte gunachit Die anberifden Thatfachen in Ratur und Runft ju erfaffen, ju begreifen, ju begrunden, und fo auffteigent ju ben allgemeinen Principien ju gelangen, bann aber wieber von biefen, vom Befen ber Dinge und bes Beiftes aus, bas Birfliche au eutwideln und feine Gefete abguleiten, fobaft fich bie inductive und beductive Methode ineinander vermeben und beibe wie Ginund Musgehmen bas Leben ber Wiffenichaft bilben. Richt bie einzelnen Begriffe, Raturgestatten ober Runfte geben bei mir ineinander über, benn fie bleiben ja auch in ber Wirflichfeit besteben, fonbern bie rechte Dialeftif thut bar wie ber Beift bas Allgemeine befondert, bas Befondere unterscheidet und von einem gum andern fortidreitet, weil burd fein Gingelnes ausichließlich, fonbern burch alle in ihrer Ergangung und burch jebes auf eine eigenthumliche Beife bas Coone offenbar wirb.

Die Poer des Schönen, das Schöne in Natur und Kunft ift nicht für sich abgeienbert, sondern nur im Jusammentbange bed Kebens, au begreifen; die Richtespike will nicht bles das Was, sondern auch voll eine mehrlich voll der des Was, sondern auch voll sie mehrlich voll der der der der verteben. Sahar wer die gegebenen Erfechungen allfeitig und unbefangen aufgefaßt, so fragen wir nach ihrem Grunde und gewinnen durch sie sieber die Worderside für unsiern Schisft nach wie die geschen Erfechungen allfeitig und unbefangen aufgefaßt, so fragen wir nach ihrem Grunde und gewinnen durch sie sieber der Worderside für unsiern Schisft nach wie Weiter der in der Verlage ab under die Glisft aus ihm bervergehn konnte. Hier genügt nun wecker für die Gestüden wir der der ihre gerügt nun wecker für die legische Entwickelung noch für die Indiaden der Erfahrung, den man der netwelle Wind der Tigge als unberwußte und willenlesse Suchkanz auffaßt, noch daß man densetiels wir der der ihreite der Weiter wirden wirter des weiter der ihreite is der eine wirterkaffen auffabt, noch daß werterkaffen der neturtloß

Congle

einander reift; mit anbern Borten: ber Bantheismus und ber bugliftifche Deismus ergeben fich ale gleich ungulangliche Unnichten. Alle ich vor gwolf Jahren in ber "Bhilofophifchen Beltanschanung ber Reformationegeit" bies ale bie Aufgabe ber Gegenwart und ben innerften Gebanten meines Dentens ausiprach: bag es galte ben BBahrheitefern beiber Unfichten feftzuhalten und fie, ihre Dangel überwindend, in einer bobern 3bee fich ergangen ju laffen, fo fah man barin vielfach balb wieber Deismus ober Bantheismus, ober man ftellte es ale eine neue Meinung bin, bie man babingestellt fein laffe. Jubeg ift bie 3bee allmablich boch burchgebrungen und auch mol fur bie Erfinbung anberer ausgegeben worben, bie meine Schriften gang wohl fannten. Dag es fein, wenn nur ben Gebilbeten ber Ration endlich jum Bewußtfein fommt, bag es etwas Underes und Soberes gibt ale bie Gegenfane bes Daterigliemus und Dogmatiemus. Gar bilettautifch lit es freilich, wenn unreife Leute beurtheilen mas fie nicht perfteben, und bie Deinung perbreiten als feien Deismus und Bantheismus zwei Cachen, Die, an fich burch eine Riuft getrennt, jest burch eine Brude verbunden werben follten. Es gibt ja nur Die eine Cache, bas wirfliche Gein; bles foll begriffen werben. Die urfprungliche gefühleinnige Unichauung ber Denichheit erfaßt es ale lebenblge organische Ginbeit und felbftbewußte Befenheit, Die alles in fich begt und tragt, que fich bervorbringt und liebend umichließt; ber untericheis benbe Berftand halt fpater einzelne Geiten bee Befene in fich feft, balb baß es ber einwohnenbe Grund aller Dinge, balb baß es Fürfichfein und Beift fei; wer über bem einen biefer Borte bas andere veralit, ber ftellt eine Anficht auf, Die nur eine ber bauptfachlichen Beftimmungen erfaßt und burch bas Berfennen ber anbern einseitig wird, ftatt in beiben aufammen Die gange Babrbeit zu ergreifen. Die gereifte Bernunft weiß bem Gefühl wie bem Berftaube gerecht ju merben und in ber bigleftifchen lieberwindung ber Begenfate bas Gein nach feinem vollen Begriff au verftehen und barguftellen. Bon bier aus wird bann Die Begrunbung ber afthetischen Thatfachen moglich. Wer ba von llebergriffen in das theologische und ethische Gebiet redet, der vergist daß die Philosophie gerade den Beltyusmmenhang und das allgemeine Reinein aller Bekendirstung un beräcken hat. Bir muffen einen soden an das tieffinnige Wert Lessing's erinnern: "Gine idee Bissificuschaft in ihren engen Beirt eingestwähnt kann weder die Seele bestern noch den Mensche vollehmener machen. Nur die Fertigfeit sich der einem jeden Vorstell schnell bis zu allgemeinen Grundwahrheiten zu erheben, nur diese bilbet den großen Geist, den wahren Jeden in der Augend und den Erinder in Wissischladen den Bernater in Wissischladen den Bernater in

Satte ich ben Sachgenoffen nicht eine gange Reibe neuer Begriffebestimmungen und Begrundungen ju bieten gehabt, fo mare bas Buch ungeschrieben geblieben; ich habe es aber fo gu fdreiben gefucht, bag es ben Gebilbeten ber Ration verftanblich fei. Es ift nicht mahr bag Tiefe bes Gehalts und Dunfelheit ober Schwerfalligfeit ber Darftellung einanber bebingen. Rur mo wir ben Mittelpuntt einer Cache noch nicht recht erfaßt haben, und aus vericbiebenen Mertmalen ihren Begriff aufammenfenen, merben mir leicht verworren und unverftandlich; haben wir ben Rern und bas rechte Wort fur ibn gefunden, bann ift er immer einfach und feine Entfaltung flar. Bei folden 3been wie bie bes Erhabenen, Romifchen, Plaftifchen, Duftfalifchen find, habe ich bei wieberholtem Bortrage es erlebt, bag meine Entwidelung nur fcmer mar mo ich noch mit bem Gebaufen au ringen batte, baß ne beutlich und leicht murbe mo er in feiner Beftimmtheit und in feinem organischen Bufammenbange mir aufging. 3ch bin nicht cher gur Beröffentlichung gefdritten ale bie bice im Gangen ber Kall war.

Gefegentliche Benerkungen über bas Schöne wie über bie Kunft, und zwar vortreffliche und maßgebende, finder wir in ber gangen Literatur ber Menschhelt siel Wosses und homer; aber zum Mittelpunft ber Forschung und Betrachtung ift es erst in neuerer Zeit gemacht worben, erst ber Lethnizianer Baumgarten schrieb eine, "Netheisti", erft Kanti fellte neben die Kritik der reinen und praftischen Bernunff and die ber Urtheistfraft, erft Schelling,

Solger, Begel befchaftigten fich auf ber Grundlage unferer poetifchen Literatur und ber Forfchungen Leffing's und Bindelmann's mit bem Schonen um feiner felbft willen. 3ch babe barum foaleich mit ber Entwidelung ber Mefthetit felbft begonnen ftatt eine Beichichte berfelben vorauszufenben. Bas ich aber bei Philofophen, Runfthiftorifern und Dichtern gefunden habe, bas ich ale Bauftein ber Biffenichaft vom Schonen aufeben fonnte. bas habe ich gern mit Angabe feiner Quelle an geeignetem Orte bem Spftem ber Entwidelung eingefügt. Ramentlich maren bie Briefwechfel Goethe's und Schiller's in Diefer Begiehung eine reiche Aundarube. Aber man findet erft mas man fucht, bas beißt mas man fcon felber gebacht bat, man lernt von andern nur mas man icon weiß, wofur man icon innerlich bereitet ift. Deine vorber feftgestellte Ginficht mußte bae Rriterium fein an meldem ich bie Brauchbarfeit ber Gabe anderer fur mein Werf bemaß. Bir Bhilosophen aber muffen enblich lernen fortgubauen auf ben Refultaten ber Borganger, und nicht in bas Ginreifen und bas Erfinnen neuer Sufteme um ber Reuheit willen unfer Biel ju feben, wir muffen es machen wie bie Raturforicher, Die bas Bilb bes Rosmos burch bie vereinte Rraft vieler entwerfen. Go folieft meine Meftbetif fich bemienigen an mas auf logifchem und theologischem, ethischem ober pfichologischem Bebiete von Richte und Weiße, Ulrici und Birth, Ritter und loge, Frang Sofmann und Chalpbans, Richard Rothe und Bnufen geleiftet worben. All Diefe Manner werben im Grundprincip mit mir ober ben Mefthetifern Beifing und Edarbt übereinftimmen baß wir Transfrendens und Immanens verbinden muffen, wenn wir irgend Die Fragen ber Birflichfeit lofen, ben Thatfachen gerecht werben und fie ale Thaten bes Beiftes, ale Geibftbeftimmungen bes Unenblichen begreifen wollen. Lebt und waltet benn nicht auch unfer Denten, unfere Geele in und über bem Leibe, unfer Gelbitbewußtfein und Bollen nicht in und über unfern Borftellungen und Tricben?

Bir wollen feine Schule bilben, fondern gu freiem Forichen und Denten anregen. Die Zeit ber Schulpfilosophie ift vorüber, aber bamit nicht Die Philosophie felbit, vielmehr beginnt fie Lebendwiffenichaft ju werben. 3hre Bebeutung machft je vollftanbiger Die Menfcheit in bas Beltalter bes Beiftes eintritt. und nicht mehr unter außerer Autoritat ober inftinchip, fonbern mit flarem Gelbftbewußtfein ibr Tagewerf vollbringt, werbet bie Babrbeit erfennen und bie Babrbeit wird euch frei machen." Das mar bie große Beiffagung vom Reiche bes Beiftes, fie mirb fich erfullen. Der Beift mein mas er will und will mas er weiß, er macht fein Befen, feine Raturanlage burch felbitanbige Musbildung in feiner That. Dagn bedarf er ber Philosophie, Die une bas Biel ber Entwidelung nicht bloe in einzelnen Werfen gur Unschauung bringt, wie Die Runft, fonbern ble 3beale bee fittlichen Lebene auch in Gebanten erfaßt und ale ben 3med beffelben ausspricht. Die Reaction, Die nur aufhalten ober auf frubere Standpunfte gurudfebren will, braucht freilich feine Philosophie und verschmabt ober baft Diefelbe; ebenfe bie Revolution, Die nur gerftoren und umfturgen will, ale ob bas Beltere fich baun von felber fanbe. Goll nicht ble Rraft ber Denichhelt in einem Sin- und Berichmanten gwifden Despotismus und Angrebie fich vergebren, fo muß an ber Stelle beiber Die funitlerifche Reform malten, Die bas Wefenhafte erhalt, aber fortbilbet, und bas Neue und Bufunftige mit flarem Blid und rubiger Sand aus bem Bestehenben organisch entwidelt, Freiheit und Ordnung verbindet. Das ift auch, wie bies Buch bartbut, Die Lehre ber Menthetif.

Dunden.

M. Carriere.

### Inhaltsüberficht des erften Theile.

| Die 3ber des Schonen.                                                |         |
|----------------------------------------------------------------------|---------|
| Unfer Gefühl vom Schonen ein finulich geiftiges Boblgefallen, erregt |         |
| burch bae Bufammenwirfen von Objecten mit unferer Gubjectivitat,     |         |
| Die harmonie von Innens und Außenwelt, erzeugt burch Gegen:          |         |
| ftanbe in welchen Gebante und Ericheinung, Geift und Ratur,          |         |
| 3beales und Reales vollig in eine gebilbet fint. Gegen bie Gin:      |         |
| feitigfeit bes Materialismus und Spiritualismus                      | 1-14    |
| Das Schone in Rudficht auf Die 3bee; Begriff ber 3bee                | 14-21   |
|                                                                      | 14-21   |
| Das Schone in Rudficht auf bie Erfcheinung. Das Individuelle         | A1 07   |
| und Monabifche                                                       | 21-27   |
| Freiheit und Dronung; Die Rothwendigfeit ber Freiheit Berf           |         |
| Das Rormale und Charafteriftifche                                    |         |
| Ausbrud                                                              | 49      |
| Durchbringung von 3bre und Gricheinung: Ginbeit in ber Dans          |         |
| nichfaltigfeit, im Unterichiet, Sommetrie                            | 54      |
| Broportionalität                                                     | 55 58   |
| 3 wedmaßigfeit                                                       | 59 - 63 |
| Drganismus                                                           | 64 - 68 |
| Form ale felbftgefestes Dag innerer Bilbungefraft, Darftellung bee   |         |
| Befens                                                               | 69 - 71 |
| Anmuth und Burbe                                                     | 72 - 79 |
| Der volle Begriff bee Schonen                                        | 80-98   |
| Das Angenehme                                                        | 99      |
| Der Geichmad                                                         | 00-103  |
| Der icone Gegenstand ftellt ibeale Befenbeit in finnengefälliger     |         |
| Form bar; er fann babei aber and porgnasmeife burch feine            |         |
| Große ober feinen Stoff mirfen. Das Erhabene ale basienige           |         |
| Schone beffen Große une überwaltigt und bie 3bee bee Unenbli-        |         |
| den ale ihr Trager in une erwedt                                     | 01-198  |
|                                                                      |         |

|                                                                                                     | Seite     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Das Stoffliche: finulicher Reig und geiftiger Behalt, bas Rubrenbe                                  |           |
| und Intereffante                                                                                    | 128 - 135 |
| Der Gegenfaß gegen bas Schone, bas Bagliche und feine Uebers                                        |           |
| windung                                                                                             |           |
| Das Schone ale ein Berbenbes in ber Ueberwindung bee Begen-<br>fages und im Beoeeg ber Entwidelung: |           |
| 1) Das Teagifche                                                                                    |           |
| 2) Das Romifche, Big und Beonie                                                                     | 181 - 202 |
| 3) Das Sumoriftifche                                                                                | 202 - 223 |
| Das Schone im Berhaltniß jum Babeen und Guten; Runft, Re-                                           |           |
| ligion, Biffenschaft                                                                                | 223-228   |
| Anmerfungen                                                                                         |           |
|                                                                                                     | 220 -200  |
|                                                                                                     |           |
| Das Schone in Matur und Geift oder der Aunfifig                                                     | æ         |
| pas Sonone in statut und Gein bott der Running                                                      | η.        |
| Eigenthumlichleit bes Raturiconen, Behauptung feines Werthes . Die befondern Raturgegenftande:      | 239-215   |
| Das Licht und bie Taeben                                                                            | 249-255   |
| Buft, Baffer und Grbe                                                                               |           |
| Die Bflangen                                                                                        |           |
| Die Thiere                                                                                          |           |
| Der Denich. Geine Leiblichfeit; Lebensalter, mannliche und weib:                                    | 210 201   |
| Liche Formen                                                                                        | 984_999   |
| Seine Geiftigfeit                                                                                   |           |
| Die Gescheinung bes inneelich Scelenhaften im Leiblichen, Mimit,                                    | 200-002   |
| Bhufiganomif                                                                                        | 909 999   |
| Gewandung                                                                                           |           |
|                                                                                                     |           |
| Der Menfch in ber Gemeinsamfeit: Liebe, Ghe, Samilie                                                |           |
| Der Staat                                                                                           |           |
| Die Sitte                                                                                           |           |
| Die Freunbichaft, Die Gefelligfeit. Tang, Refte, Bettfampfe                                         |           |
| Das fiechliche Leben                                                                                |           |
| Die Weltgeschichte unter bem Gefichtepunft bee Schonheit                                            |           |
| Unmeefungen                                                                                         | 368 - 371 |
|                                                                                                     |           |
|                                                                                                     |           |

#### Die Phantafie und der Kunftler oder das Schone in der Subjectivität des formenden Geiftes.

Begeiff ber Mantafie; ibre Steilung im Deganismus bes Geiftes 372-374 Eie verenichaelicht Empfindungen, fie ichgeft Beeftellungsbilter als abs Mittere judichen bem allgemeinen Gebaufen und ben befonbern Dingen, und febt in biefer innern Bilbernett, betren Bettegung fich bem Arcisfolauf ber Glutter vergleicht. . . . . 375-877

| ***                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Der Traum und feine Bebentung fur bas Berftanbnig ber Bbans                                                                     |
| taffe, wie fie Gefühle innibolifirt und in frembe Berfonen fich                                                                 |
| perfekt                                                                                                                         |
| Ihre befreiende Dacht, ihre Befeligung und Gefahr fur bas                                                                       |
| Gemuth                                                                                                                          |
| Der Berffarungetrieb uub bas 3bealiffren                                                                                        |
| Die allgemein menichtiche und bie funftlerifche Bhantaffe 383-383                                                               |
| Musfpruche von Runftern über ihr Schaffen, Raturanalogie.                                                                       |
| Das Freiwillige und Unfreiwillige in ber Phantafiethatigfeit 386 - 391                                                          |
| Die Begeifterung; analoges Bufammenwirfen bes Gottlichen und                                                                    |
| Denfchlichen im Erfennen und Sanbeln                                                                                            |
| Begriff ber Difenbarung als allgemeiner Thatfache bes geiftigen                                                                 |
| Lebens, die auch in der Natur ihre Anfnupfung hat 400-403                                                                       |
|                                                                                                                                 |
| Gottliche Grieuchtung und menichliche Auslegung; bas Prophetische<br>ber Bhantafte, ber Blid bes Genius                         |
| Berichiebene Beifen ber Bhantafie und ibres Birfens : 3bealismus                                                                |
|                                                                                                                                 |
| und Realismus                                                                                                                   |
| Sprachen und Cagenbilbung, Begriff bee Mbthos 433-454                                                                           |
| Die Phantaffe ale Bollergabe                                                                                                    |
| Der Genins, original, babnbrechend, gefengebend, im Berbaltnig                                                                  |
| per Beit, jur Beberlieferung, jur Beichichte                                                                                    |
| Die Bhantaffe in aller Genialitat wirffam                                                                                       |
| Die menichliche Große ale Bafie ber funftlerifchen                                                                              |
| Die menichtuje Große ale Dafte ber funftertigen                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
| 71                                                                                                                              |
| Die Aunft, das Aunftwerk und die Gliederung der Stunfte.                                                                        |
|                                                                                                                                 |
| Die Runft ale finnenfällige Darftellung ibealer Anfchauungen, Die                                                               |
| Berwirflichung bee Schonen um ber Schonheit willen 472-475<br>Ihr Berhaltnift jur Biffenichaft, jum Sandwerf, jur Ratur 475-481 |
|                                                                                                                                 |
| Das Jocalifiren                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                 |
| Seiterfeit ber Runft                                                                                                            |
|                                                                                                                                 |
| Das Runftwerf ale Organismus, fein organifches Entfleben 493                                                                    |
| Das Improvifiren                                                                                                                |
| Die Gefege der 3bentitat, bes Unterfchiebes und Grundes auf bem                                                                 |
| Gebiete ber Runft.                                                                                                              |
| Ginheit in ber Mannichfaltigfeit                                                                                                |
| Bestimmter Untericieb, Contraft, Rhythmus, geiftige Berfpective . 500-504                                                       |
| Motivirung, Bechfelmirfung ber Theile, gludliche Ginzelmotive,                                                                  |
| bie 3bre ale Grund und Geele bee Gangen 504-510                                                                                 |

| Stubien , Coi<br>Bandwerfliche |    |        |     |   |     |     |     |    |     |    |     |     |    |   |    |     |      |     |
|--------------------------------|----|--------|-----|---|-----|-----|-----|----|-----|----|-----|-----|----|---|----|-----|------|-----|
| Dilettantiemu                  |    |        |     |   |     |     |     |    |     |    |     |     |    |   |    |     |      | 51  |
| Birtuofenthun                  | ١. | <br>   |     |   |     |     |     | ı. |     |    |     |     | ē. |   |    | ٠.  |      | 51  |
| Manier                         |    |        |     |   | ٠.  |     |     | ٠. |     |    |     |     |    |   |    |     |      | 513 |
| Stil                           |    | <br>   |     |   |     |     |     | ٠. |     |    |     |     |    |   |    |     | 520- | -52 |
| Die Runft                      |    | <br>Gi | eiß | - | rb. | 980 | tur |    | unb | af | ich | ert | 6  | ь | be | ren |      |     |

#### Die 3bee bes Schonen.

2Bir giauben nach ber gewöhnlichen Unficht ber Dinge in einer tonenben, bellen, farbenreichen Beit ju ieben, und fie, bie fur fich fertig ift, mit unfern Ginneu und Bedanfen nur aufqunehmen, une mit ihrem Inhalte ju erfullen. Aber eine nabere und philosophische Betrachtung iehrt une, bag mir junachft nur Borgange bes eigenen innern lebens und bie Menberungen feines Buftanbes im Bewußtfein erfaffen, bag wir burch feibitentworfene Bilber fie une veranichaulichen, une vorftellen, von unferm 3ch unterscheiben und ale ein Reich ber Erfcheinungen außer une verfeten. Rur baß wir benten, ift une bas unmittelbar und une zweifelhaft Gemiffe, weil ein 3meifel baran feibft ein Gebante ift und beffen Birflichfeit bezeugt. Der Beift, Die Gubjectivitat, ift fich feibft erfaffenbes und bejabenbes Gein; erft inbem er ein anberes fich entgegenfest, wird biefes zum Dbiect; mare feine Empfinbung, feine Babrnehmung, fein Bewußtfein, fo murbe bas biofe Dafein einer materiellen Belt weber genoffen, noch angeschaut ober erfannt und erfaßt werben; fie murbe merthlos und fo gut wie gar nicht porhanden fein. Chenfo lebrt und bie Raturmiffenichaft, bag Zon und Karbe außer une gle foiche nicht erfunden, baß fie erft in une und burch une erzeugt werben. Mußer une vorhanden find Luft und Mether, find Dinge, beren Bewegungen fich jenen mittheilen; Die an fich iautlofen und bunfeln Bellenichwingungen burchwogen bie Luft ober ben Mether, und erft mo fie an ein Dhr, wo fie an ein Muge fchiagen, burch bie Ginnes. organe bie in benfelben verzweigten Rerven berühren und nach Maggabe ihrer eigenen Bewegungen erregen, erft mann biefe Borgange jum Bebirn bingeieitet werben, nehmen wir biefe Beranberung ober Umftimmung unferer Organe mahr, und empfinden fie Carriere, Melbent, L.

als Schall ober Licht. Beibe find also uniere Empfindungen, und als sichle in uns, nicht außer uns vorhanden. Die Serem siehen am himmel, wenn auch alle Augen geschlossen sind, aber sie glängen erst, wenn ihre Serahlen vom offenen Auge ausgenommen werben; die Stimme der Nachtigall erschütter die Luft, aber erst in unsern. Die bealnut sie ur erflingen.

Es ift unfere eigene geiftige Thatigfeit, bie nicht bei ber blofen Empfindung bes eigenen Buftanbes und feiner Beranderungen fteben bleibt, fonbern nach beren Grunde fragt und von ber Birfung auf bie Urfache ichließt. Denn wir untericeiben unfer bleibenbes Gelbftgefühl von bem Bechfel ber Empfindungen, unfer Gelbftbewußtfein von feinen Borftellungen und Bedanten. Bir erfennen in une felbft ben Quell biefer letteren und bie Dacht uber fie. Aber wir erfahren auch balb, bag wir une feineswege überall und burchgebende thatig ober erzeugend, fonbern vielfach auch leibend und empfangend verhalten. Ueber viele unferer Empfinbungen tonnen wir weber gebieten, noch fie nach Belieben hervorrufen, fonbern obne unfern Billen werben fie in und, und tonnen felbft une übermannen und in une berrichen. Danach fuchen mir nach einer Urfache von ihnen, Die ohne unfer Buthun außer une porhanden ift und une jum Servorbringen folder Empfinbungen bestimmt; biefe letteren übertragen wir bann auf bie Begenftanbe, welche mir ale ihre Erreger vorausfeten, und reben von einer leuchtenben, tonenben Belt, Die ale folche nur bie Unichauung unfrer Empfindungen, bas Bert unferer Borftellung ift.

veranschaulichenbe Thatigfeit, welche bie im Bebirn fich fur bas Bewuftfein vermittelnbe Empfindung an bie Aufenftellen bes Leibes verfest, mo ber fie erregende Reig ben Rery trifft unb pon biefem nach innen geleitet wirb. Go ift es eine Berbinbung mannichfacher Thatigfeiten und Ginbrude, woburd erft bie Uebergenanna von Dingen außer une berporgebracht wirb, und meit entfernt bag bie Materie fur bas Erfte und unmittelbar Gemiffe in ber Erfahrung gelten fonnte, ift fie vielmehr eine Unnahme bes Bewußtfeins um Borgange bes inneren Lebens ju erffaren. Da fie bies leiftet, ba nicht blos unfere Ginne, fonbern auch bie vieler anbern, ja unter gleichen Umftanben bie Ginne aller Denfchen ben gleichen Ginbrud erhalten, ba in allem, mas mir als materiell bezeichnen, eine ftrenge Gefehmäßigfeit herricht, bie von unferer Willfur unabhangig, erft allmablich von une entbedt unb gelernt wirb, fo gweifeln wir mit Recht nicht an ber Birflichfeit eines raumerfullenben Dafeins außer uns; aber nichtsbestowenis ger ift bie gange leuchtenbe und tonenbe Welt Die obiectinirte Empfindung unfere elgenen Befene, und erft bie Biffenichaft meift nach, baß fie feine Ginnestaufdung und fein leerer Chein beifen barf, fonbern im Bufammenwirfen bes Beiftes mit ben an fich ftummen und bunfeln Bewegungen ber Gegenftanbe außer uns bervorgerufen wird. Go erzeugt und tragt jeber ein eigenes Bild ber Belt in fich, aber bies ift bie Erfcheinung ober Dffenbarung bes Befens ber Dinge. Daß ihre Cehnfucht nach biefer Offenbarung geftillt, ihr mannichfacher Bewegungebrang ju Licht und Schall erhoben und baburch bie Unichauung und ber Benuf ihres Dafeine vermittelt werbe, bagu muffen wir helfen, inbem wir nicht blos ein fur fich fertlaes Meußerliches wieberholen, fonbern es ju vollerem, freierem leben erlofend emborführen es Blang und Sprache gewinnen laffen. Wir fteben ig auch nicht außer ber Belt, fonbern in ihr, find ein Glieb im Bufammenbange bes Gangen, find bie Dragne moburch baffelbe auschaulich und empfindlich wirb. Es ift Gin Leben, bas fich in bem Unterichled von Cubiectivitat und Obiectivitat entfaltet, um in ber Bechfelmirfung wieder ju fich felbft ju tommen und in fich vollenbet au fein.

Da nun alles Schone in Ratur und Kunft und durch bie Sinne vermittelt wird, ba es unferm Obr und Auge und burch fie unserm Gemuch in Tonen, Formen und Farben sich fund gibt, so solgt aus unserer Betrachtung, welche bie Thatsachen ber Erjahrung philosophis auffolt, duß das Schone nicht außer uns in den Dingen für sich fertig besteht, sworen in uns burch unser Empfindung erst erzeugt votro. Auch wissen ver zumächt nicht von ischnen Gegenischnen, sendern von Lusgefühlen, in wecken unter ganged Dastien erbolt, unter ganges Gemmit durch ein sinnlich gestiges Webliebesgen im Genuß voller Gefundelte befreibgle mub bestellt wirt. Dann verden wir inne, daß wir diese Gefühle nicht willfarlich bervoerusten, daß sie nicht zusätlig in und aufgauchen, sondern im Jusammenwirten bestimmter Einveride ober Borstellungen mit unserer Zeete entsieben, und vie neunen sie schon in Unterschiede von andern, welche andere Empfindungen in nas um Pempasten

Es ift alfo erfahrungegemäß unfere gange finnlich geiftige Ratur, Die fich vom Schonen harmonifch angefprochen fublt. Darum muß feine Ericbeinung junachft eine folche fein, bag unfer Empfindungevermogen fie gern annimmt. Denn ale annehmlich ober angenehm bezeichnen mir jum Beifpiel biefenigen Tone, beren veranlaffende Schwingungen fur Die Gigenart unferer Rerven meber au langfam geben und barum raub und wie ein gur Ginbeit nicht recht verichmolgenes Gerausch erscheinen, noch in gu rafcher Folge an unfer Dbr ichlagen und baburch ichrill und gerreißend mirten. Ebenfo flingen mehrere gleichzeitig erfchallende Tone une anaenehm, wenn bie Schwingungezahlen, von benen ibre Sobe und Tiefe abhanat, in einem einfachen Berhaltnift fteben, fobag etma ber eine burch breibunbert, ber andere burch pierbunbert Berbichtungewellen ber Luft in einer Seeunde hervorgerufen wird, und nun ftete bie britte Welle bes einen mit ber vierten bes andern an unfer Dhr ichlagt, und ftete bas Auseinandergebn ber übrigen Schwingungen wieber mit verboppelter Dacht in ber Bereinigung übermunden wirb. Daburd find bie Berhaltniffe Des Accords Dem Dbr leicht überichaubar und fastich, mabrend es fich nicht gurecht ju finden weiß, wenn nur felten in dem Durcheinanderwogen rafderer und langfamerer Tonwellen ein Saltvunft burch bas Bufammentreffen mehrerer gewonnen wirb; ber Buftanb ber Nerven gerath burch folde Bermorrenbeit felbit in Bermirrung. Muf abnliche Beije fublt bas Ange fic burch ein grelles licht geblendet, burch faliche Karbengufammenftellungen beleidigt. Das Muge ferner folgt ben Umriflinien, welche bie Geftalten ber Dinge für une umichreiben, und wenn es bier ju Bewegungen geleitet wird, bie es gerne macht, weil fie feiner Ratur gemaß find, fo

wird es befriedigt und folgt mit Luft bem Aluge bee Bogels, ber leuchtenben Bahn einer Rafete, ber Rundung bes Rreifes, ben fcmellenben Bogen bes Deeres ober ben icon gefcmungenen Formen einer Rofenfnospe, boppelt erfreut, bag bier auch bie Farbenreize bes Grunen und Rotben fo voll aufammenftimmen. Das Bobigefühl bei bem Innemerben reiner und harmonifcher Farben und Tone ober fonft ineinander fließender Kormen ift junachft ein blos finnliches, und wir neunen fie barum ftreng genommen noch nicht icon, fonbern angenehm. Aber alles Schone fest bas Mugenehme voraus ober ichließt es ein, wenn unfere Ginnlichfeit durch feine Ericheinung befriedigt werden foll. 3a, es ift icon ein innerlich Beiftiges, mas in bem reinen ober harmonifchen Rlang, in ber anmuthigen Linie fich ausspricht, ich meine bie Befehmäßigfeit in bem Bug einer Curve, Die Gleichheit und Regelmaßigfeit aller einzelnen Wellen bes Tones, ihre flare Orbnung im Accord: bies Gefes ber Bewegung, bas fie finnlich angenehm macht, laffen fie jugleich bem Beift empfindlich werben, fobaß auch fein Boblgefallen auf ihnen rubt. Das gerate fann uns jum innerften Beheimniß bes Schonen leiten, bag alles 3beale, wenn es frei und flar fund wird in ber Mugenwelt, unferer Ginnlichfeit annehmlich ericbeint, weil fie in Babrheit felbit bie Meußerung ibealer Rraft und Befenheit ift, fowie anbererfeite ein finnliches Boblgefühl nur moglich ift, wenn ben Gegenftanb, ber es erwedt, ein ordnenbes Gefes, bamit eine geiftige Dacht burchbringt.

Doch bleiben wir junachft auf bem eingeschlagenen Bege, um bas Schone aus feinen Clementen ju entwideln und feinen Beariff fich und erzeugen ju laffen.

Breen und Gefühle in fich erzeugt hat, vermag die Erscheinungswelt solche entgegeugubringen und zu erweden. "Rimm meine Augen und bu fiehft die Gettin," sagte darum jener Meister des Alterthums zu bem einschieften Tadler feines Wertes.

Das Dhr vernimmt Tone nach einander, aber wenn ber zweite rein erflingen foll, ift ber erfte verhallt, und es murbe unmoglich fein, ben zweiten und britten mit ihm zu vergleichen, wenn nicht über bem Ginneborgan ein Bewußtfein ftunde, bas bie vorübergebenben Ginbrude in ber Erinnerung festbalt und mit einander verfnuvit. Bare unfer ganges eigenes Befen ein mit ben mannichfaltigen Ginbruden medfelnbes, fo fonnten mir fie nicht einmal ale mannichfaltige und wechselnde aussprechen, weil wir felbft ohne einheitlichen Bufammenhang in jedem Mugenblid ein anderes Wefen geworben maren. Bon mechfelnben Buftanben fonnen wir nur bann reben, wenn fich in ihnen ein Bleibenbes erhalt, bas fie von fich unterscheibet, bas fie an fich porübergeben fiebt; nur im Bergleich mit einem Dauernben, an bem wir es meffen, ericbeint une bas Beraangliche verganglich. Satten wir nur eine Gulle von Borftellungen ohne Die Ginheit bes 3che, bas fie alle burchbringt, fo murbe bie Deinung bes Materialismus leicht ben Schein ber Wahrheit fur fich gewinnen, ale ob bie Gebanten nur bie Aunction bee Gebirnes maren und durch Bewegungen ber Gebirnfibern erzeugt murben wie ber Eon burch Schwingungen einer Saite; benn ale Bilber ber Dinge mochten Die Borftellungen felbit für etwas Gegenftanbliches gelten. Etwas gan; Unberes aber ift ber bewußte einzelne Bebante, ift bie fich felbft erfaffenbe Gubjectivitat. Rur infofern biefe wirflich ift und ein Unberes von fich untericheibet, wird ber Begriff bee Objectiven, bes nur Gegenständlichen und nicht für fich Seienden gewonnen. Eine Bebirnbewegung ift fo wenig ein Bebante, ale eine Saitenichwingung ein Ton: erft in ber fublenben, beufenben Gubiectis vitat vermag bie außere Bewegung, ein blos Objectives, Die Empfindung bes Schalls ober die Borftellung ju erregen, bas beißt Die Gubiectivitat anguregen bas Gefühl ober ben Bebanten in fich hervorzubringen. Bie aber eine materielle Schwingung von fich aus Empfindung ober Borftellung werbe, bies hat ber Da= terialismus niemals nachgewiesen, niemals aufgezeigt, wie bas Riltrum bes Behirnes bie Bebanten queicheibet, ber Leber und ibrer Gallenerzengung pergleichbar; bie Galle ift etwas materiell Dbiectives, aber auch ber Gebante? Chenfowenig hat ber DateEs ift bas im Bechfel beharrenbe, einheitliche Gelbitbemußtfein ober Die Geele, welche ein Bild fieht ober eine Delobie bort, menn fie bie vericbiebenen Farbenreize ju einem Gangen verfnupft. bas fofort ihr einen bestimmten Webanfen ermedt und ausspricht, ober wenn fie bie nacheinander erflingenden Zone in ber Erinnerung aufammenhalt, eine gefesliche Folge in ihnen gewahrt und in ihrem Gang einen Musbrud fur bas Mufe und Abwogen, Die Spannung und gofung eigener Gemuthoftimmungen finbet, Das Gelbitbewußtfein ift fein Spiegel, ber blos bie mechfelnben Bilber in fich auffangt, fie aber verliert, fowie bie Begenftanbe von bannen gieben, fondern es bemabrt Die Ginbrude in ber Grinnerung, und fann fie auch ohne Begenmart ber Dbiecte in fich anichquen. 3m Ginneborgan vermifchen fich mehrere Ginbrude, wenn fie jufammentreffen; gelbes und blaues Bulver burchelnanber geschüttelt ericbeint grun, mehrere Tone merben ein flanapoller Accord ober ein unbestimmtes Geraufd. Aber Die Borftellungen, melde Die Geele nach ben Empfindungeeinbruden ale Die befonberen Farbenbilber gestaltet, rinnen nicht in ein Grau gufammen, wenn fie qualeich por bem Bewußtfein fteben, und bie gange Reihe und gulle ber Tone einer Delobie lebt jugleich und boch gesondert in bem Bemuthe.

Aber die blofe Reich ber Tone ift noch feine Melobie, die blofe Sammlung größerer und fleinerer Farbenpunfte noch fein Bild. Werden sie und in einem geschlofen und wirren Durch-einander geboten, so bereitet sich die Gerele feinedwegd aus siehen des Wochsigefib des Schonen. Diese ist allerbings subjectiv, aber nicht blos subjectiv: das Object muß von sich ans durch siehen ber eine Belgeber und den Belgeschle des Scholers und von sich ans der geschlich und bei Welobie, wenn eine eigene innere Ginheit ble versiebebenen



Rlange und Strablen burdbringt, wenn fie bem Beift einen geifligen Inhalt offenbaren. Ge gebort eine Dannichfaltigfeit von Formen und Tonen bagu, um ben Ginbrud bes Schonen gu machen, und iene muß in fich felber fo geordnet fein, baß fie bem gufammenfaffenben Bewußtfein entgegentommt, indem fie eine eigene Bufammenstimmung jum Gangen, eine innenmaltenbe Einheit fund gibt. Blos finnliche Reize gemabren bem Geift feine Befriedigung. Er will bas Babre, bas Gute, fein Reich ift ber freie Gebante, und in bies Reich muß fich ber Ginbrud ber Außenwelt fofort erheben, er muß vernunftgemaß ericheinen, wenn eine Freude bee Geiftes ermedt werben foll. Bas wiber Bernunft ober Bemiffen ftritte, bas murbe ben Beift in feinem Befen angreifen und jum Rampf aufrufen, mas gu beiben feine Begiebung batte, murbe ibn gleichgultig laffen; freudig erregt wird er nur, wenn er in bem, mas er in fich aufnimmt. Bernnuft und Gemiffen genahrt ober geforbert fiebt. Gin Luftgefühl, bas unfer ganges Dafein erhoben, unfer ganges Gemuth befeligen foll, muß baber, indem es une mit finnlichem Behagen erfüllt, jugleich bem Beift einen geiftigen Inhalt offenbaren, ober bas Befuhl bes Schonen wird nur burch Ericheinungen in uns erwedt, welche Musbrud eines Bebantene find, baburd Ginbeit in ber Mannichfaltigfeit ber Lebenbaußerungen zeigen und ben 3med bes Dafeine erfullen. Bie wir geiftig finnliche Befen find, fo ift bae Schone 3bee fur ben Beift, Ericheinung fur Die Ginne, und beis bes in bem einheitlichen Bufammenflang, beffen wir im eigenen gefunden Lebensgefühl inne merben. Darum personificirt Die Bhantafie ber jugendlichen Menfcheit alle Dinge, welche ihr ben Ginbrud bee Coonen machen, bamit auch bem Gegenstand bie Innigfeit bee Gefühle gutomme, bae er erwedt, und baejenige auch in ibm fei, mas er in une berporruft, und ben Quell mie bas Meer, Die Conne wie Die Connenblume veraufchaulicht fich ber Grieche nach ibrer innerften Dacht und Wefenheit in menfclicher Geftalt. Die gereifte Bernunft balt Die Babrbeit feft, welche bier ju Grunde liegt, und fpricht fie nur auf ihre Beife aus; fie erfennt, bag es bie einwohnende gottliche Lebensfraft ift, welche jeglichem feine moblgefällige form verleibt, bag ber gottliche lebenehauch alles befeelt, Die gottliche Beisheit alles burchwaltet, bie gottliche Liebe fich in ber Belt offenbart, und bag une baejenige icon ericheint, in welchem une bas geiftig Urfprungliche in ber außeren Geftalt fichtbar entgegentritt ober burch Sanblungen bas Reale permirflicht wirb. Und wie Die Bewegungen unfers Gemuthe in unferm Rorper fich fpiegein, wie wir bas Muge aufichlagen in ber Rreube und es fenten im Schmers, wie ber Gram und beugt und ber Duth une aufrichtet, fo ermeden abnliche Kormen und Bewegungen ber Dinge und wieder bie ents iprechenben Empfindungen, und wir nehmen biefe bann ale Grund für jene an, wir pflangen bie Trauerweibe auf Graber, weil es und icheint, bag eigenes Leib ober wehmuthiges Ditaefühl fie ihre 3meige berabfenten laffe, wir feben im Spiel ber Flamme eine auflodernde Lebendiuft; wie unfere Stimme unfer Gefühl fund gibt und bie Sobe bes Tone eine großere Starfe und Spannung gis bie Tiefe erforbert, fo feihen wir bem flingenden Rorper eine feinem Laut gemäße Stimmung, und glauben im Raufden bes Minbes balb ein gartlich tofenbes Fluftern, balb eine feufgenbe Riage und balb ben Musbrud von Born und Buthgeheuf gu boren; bas Gefühl von aufftrebenber Starte und vom Drud ber Schwere, bas wir in une felbft mahrnehmen, übertragen wir auf Die Ganie unter bem Bebaif und forbern von ber Urchiteftur, baß fie Rraft und gaft in mohl abgewogenem Berhattnif geige; benn baburch wird bem Stein bas Gefet bes Lebens aufgebragt, ober pielmehr es wird bas in ibm ichiummernde Leben entbunden und für Die Anichauung offenbart; benn berfeibe Bug ber Comere und Diefelbe Luft und Dacht ber Bewegung und Muebehnung, Die wir in une empfinden, malten in der materiellen Ratur außer une. Rlopftod fingt:

> Schon ift, Mutter Raiur, beiner Erfindung Pracht Auf bie Fluren verfirent, schoner ein froh Geficht, Das ben großen Gebanten Deiner Schopfung noch einmal bentt.

Wir werben (agen fonnen, daß nur bem, welcher ben großen Gedouffen der Chöbinga auffähf, fene Pracht ber Erfindung als sich entagegenleuchtet, daß sie es sam, weil göttliche Ibeen in sier versorvert finn, und daß wir mesfindt bes Schonen bleie Ivern in und auffechmen, sie anschauen und genießen, noch ehr der Grennuft sie erfennt und benkeud im Geseh der Pracht sieder wiederstiedet.

Riemand fennt das heiligthum besser als der Priester, der in ihm heimild fitz darum gilt es in der Arsbeitst stend bie Worte großer Künster zu achten, die neben ihren Werken wir zu deuten und zu begreisen haben. Ihre Aussprüche, z. B. über 
> - 3d hore ber gangen Schöpfung Lieb, Das Secten feft an Secten, ju herzen herzen zieht. 3n Ein Gefuhl verschlungen find wir ein ewig All, 3n Cinen Con verflungen ber Gortheit Biberball.

In foldem Ginne hat bann Friedrich Thierich bas Schone bas zur Wahrnehmung gebrachte Wefen Gottes genannt.

 nacheinander hervortreten, daß eine Folge von Utsache und Bitfung, von Frührem und Späterem vorhanden ift, das heißt, est felicifet ben Begriff ber Zeit in ind ein; eine geitolie Ennvieldung wäre unmöglich. Bleimehr indem der Geift burch die Abdigeit bes Denkens einzelne Berfeldungen nacheinander um abeinander entfaltet, indem er wechschaber Gestähle inne wird, seb und erfüllt er sich bie Zeit, er selbst das Dauernbe in bem Blusse seines Lebens.

Der Beift fann fur fich nicht individuelle Berfonlichfeit fein, wenn er nicht eine eigene Gpbare bes Dafeine bat, in ber er neben und außer ben anbern Befen besteht; um aus bem allge-, meinen Lebensgrunde aufzutauchen und fur fich felbft ju merben, bebarf er biefer Unterfcheibung, bebarf er ber Berleiblichung, bas beißt, er muß in ber Entfaltung feines inneren ibeglen Befens einen bestimmten Raum fur fich fegen und erfullen. Raum und Beit find nicht fertige Formen ober felbftanbige Befen, fobaf fie auch ohne eine fie erfullende Reglitat eriftirten und biefe fich in fie bineingestaltet; ebenfo menig find fie, wie Rant im Gegenfat ju ber gewöhnlichen Unficht wollte, blofe Unichauungeformen unfere Bewußtfeine, melde bie Dinge an fich nichts angingen, indem mir nur unfere inneren Bilber und Buftanbe in iene ubertrugen um fie une vorzustellen. Raum und Beit find Grundformen unferer Unichauung, weil fie Grundformen ber Dinge find, unabtrennlich vom Begriff ber Birflichfeit und bes bestimmten Seine und feiner Entwidelung. Inbem individuelle Befen fich voneinander untericheiden und jur Gelbftanbigfeit gelangen, find fie außereinander ba, behaupten fie fich in einer bestimmten Gphare, bie fie burd Musbebnung ibrer eigenen Rraft fur fich einnehmen und erfüllen; fo fest alles Regle Die Sphare feines eigenthume lichen Geine und Wirfens, und ber Raum ift feine Eriftenzweife, ba es irgendwo fein muß. Die Berleiblichung ift Rolge ber Realitat, nicht blos fur bas unbewußte, auch fur bas felbitbemußte Befen. Der individuelle Beift eriffirt in ber Belt, ber Leib begeichnet bas Gebiet feines Dafeine und Birfene und ift bas Organ fur biefes. Durch ben Leib bangt er mit bem Universum aufammen, erfahrt er bie Ginfluffe ber Mußenwelt, offenbart er fich andern Beiftern und verschafft fich Runbe von ihnen. Die Materie ift wirflich bas Band ber Monaben, wie fie Leibnig einmal nannte: benn burch bie Ginne, burch Luft und Rebe, ohne bie Blid und Sprache unmöglich maren, theilen fich bie Geelen einander mit. Raum und Beit find fomit Dafeineformen fur bas emige Befen und feine Offenbarung. Gott ift nicht raum und jeitloß, fobag er erft ba begonne, wo fie aufhoren, vielniebr ift er es, ber in ber Anebehnung und Entfaltung feiner Ratur Raum und Beit fest und erfullt; er ift raum : und zeitfrei, indem er ale ber Unenbliche nicht von ihnen begrengt ober beberricht wird, wie bie endlichen Dinge; er ift ber Emige, ber im ununterbrodnen Strome ber Beit feine Schopfermacht bethätigt und bie Belt werben, Die Geelen machien, ringen, ftreben, reifen laft, er ift ber Allgegenwärtige, in bem wir fammt allen Dingen leben, meben und finb. Leiblichfeit ift bas Gube ber Bege Gottes, mar Dettinger's tieffuniaftes Wort. Lalande, ber mit bem Rernrobr . alle Simmel burchfucht baben wollte ohne Gott au finden, mare an ben Ausspruch bes Apoftele Paulus ju erinnern gemefen, bag Gottes emiges, unfichtbares Befen, feine Rraft und Gottbeit erfeben wird in feinen Berfen, in ber Schopfung ber Welt; bier bat er fich finnlich mabrnehmbar gemacht, bier fonnen mir mit bem Biglmiften fublen und ichmeden wie freundlich ber Berr ift. Den Beift, ber in ber Ratur maltet, ficht freilich nicht bas leibliche Muge, auch nicht bas fernrohrbewaffnete, fonbern bas geiftige, Die Bernunft. Much an Richte's Ratbichlag fonnen wir erinnern: Billft bu miffen, mas Gott ift, jo ichaue an, mas ber von ihm Begeifterte thut.

Bie aber fann bas Schone fur Gott fein, wenn es ohne Die Ginne ale foldes nicht angeschant, empfunden, genoffen wird? Rur ben von ber Welt getrennten fpiritugliftifden Gott gabe es allerbinge feine Schonheit, aber ber in ber Belt offenbare, Die Ratur in fich begende und aus fich gestaltenbe mabrhaft Unenbliche fieht und bort mit all ben Angen und Ohren aller einzelnen Befen, beren gemeinsamer Lebensgrund er ift und uber benen er gis allumfaffenber Geift fie befeelent maltet. Wir find bie Sinnesmerfzeuge Gottes. Auch bei und weiß bie Sant nichts vom Rufi . bas Dhr nichts vom Muge ; jeber Rero leitet bie Ginbrude, bie er empfangen, unberührt von ben Erregungen ber anbern Rerven, ber Geele gu; fie vereinigt alles in ihrer Ginheit jum Gefammtgefühl im Bewußtfein. Go erfennt auch ber eingelne Menich nichts unmittelbar von ben Unschauungen und Befühlen bes anbern; aber Gott, ber gle ber Gine in Allen maltet, wie bie Seele in allen Gliebern bes Leibes, wie bas 3ch in allen Bebanten, er empfindet and in Allen und erganat all bie einzelnen Anschauungen und Gefühle zu einer Tesolität, in der dos Kuichere Vollender und vollfommen wich. Berm dies ein führer Urbergriff aus unsern grundlegenden Betrachtungen dinten sollte, der möge erwägen, daß die Achfelt wie jede Spissendhaft einen Beitrag um Erkenatuss Geones zu liefern dar, und daß durch die sin ihrem Liche mögliche Erstäutung des Schonen unsere Gesender unt der hende zu der den den unfere Geneicher selfthe bewähet und befähägt werte.

Erft alfo wenn Raum und Beit ale Formen bee ibeglen Lebene felbft aufgefaßt werben, bas fich in ihnen realifirt und ein beftimmtes und mahrnehmbares Dafein gibt, erft bann ift es möglich, bag raumgeitliche Ericheinungen einen ibealen Ginbrud auf une machen, bag in ihnen eine 3bee niebergelegt und angeichaut merben tann. Die Empfindung bes Schonen wird aber erfahrungegemaß nur burch folche Ericheinungen in und ermedt. welche ber Ausbrud einer 3bee find und biefe in finnlich mobis gefälliger Beife barftellen. Der Beue bee Bhibige mar bellalangendes Gold und milbichimmerndes Elfenbein, beren große Maffen ein anmuthreiches Spiel von Licht und Schatten, von bervortretenben und gurudweichenben . jum Gangen fich abgerundet aufammenichließenden Glachen gliedert; Dies fah bas leibliche Muge und erfreute fich an ber Bracht ber Karbe und folgte mit Buft ber Bewegung im Buge ber Linien. Aber vor biefem Meugeren, por ber Materie bes Bilbes beugte ber Grieche Die Rnice nicht. fondern er bemuthigte fich por ber 3bee bes Gottes, beren Berrlichfeit ihn erhob. Es war bie Berfohnung von ehrfurchtaebietenber Dacht und anabenreicher Sulb, Die in ber milben Dajeftat bes Batere ber Gotter und Menichen jur Unichquung gebracht murbe; es mar eine religiofe Bahrheit in finnenfalliger Form. und burch bie Sarmonie ber inneren Bebeutung und ber auferen Bestaltung mar fie icon. Die Bablenverhaltniffe ber Tonichmingungen in Beethoven's Symphonie aus o murben ben Gefühlefcauer in unferer Bruft nicht erregt, Die blofen Rlange fur fic unfere Geele nicht entjudt haben: erft indem Die Cebnfucht bes Beiftes, fein Schmerg über Die Roth bes Lebens, fein Ringen mit ihr und fein Cicgebiubel in Der Weltubermindung vom icopterifden Deifter in feine wohllautenben Relobiengeflechte bineingelegt und burch fie in vollen Stromen wieber in unfer Gemuth ergoffen worben, erft in biefer Durchbringung und Berichmelaung von Gebanten, Tonmaterial und Befühl haben wir die Schonheit. Bor Raphael's Tranefiguration gemabren wir gunadit unten bunflere, oben hellere Farben, und bie Bestalt bes verflarten Beilandes giebt bas Muge ale Lichtmittelbunft an; unrubige, auseinander ftrebenbe ginien in ber unteren Salfte, fich fanft gufammenneigenbe in ber oberen bilben einen bie Aufmertfamfeit erregenben Contraft und finden bort bas Biel ihrer anmuthigen Bewegung, wo auch bie Karbengegenfate im reinen Licht aufammenrinnen. Dice ift bae Meußere bee Bilbes. Geine Geele aber ift bie 3bee ber Religion, ber Singabe an Gott, bie Rampf und Edmera bes Lebens loft und ftillt, und bas 3rbifche in bas Simmlifche verflart. Und biefe 3bee ftellt fich bar in ber Begebenheit ber hulfefuchenden Ramilie, Die ben befeffenen Rnaben ju ben Bungern bringt, beren einer nach oben beutet, wo ber Deifter in gottlis der Glorie gwifden Dofes und Glias ichwebt, wie bas Befes und bie Propheten auf ibn als ben Bollenber bingewiesen. Der allgemeine Gebante, bie befondere Sandlung, bie finnlichen Darftellungemittel ftimmen und mirten aufammen, und fo wirb Bernunft, Gemuth und Muge jugleich befriedigt und erfreut, und Daburd erblubt Die Schonbeit.

Wir wollen das Schöne nun unter diesem doppelten Geschiebpunst nach seinem idealen und nach seinem realen Clemente, nach der zeistigen und sinnlichen Seite betrachten, wodel, wenn wir es verzessen wollten, die Sache selbs und stets vieder dahn sübren würde, daß derb sitet untreindar zusammengebören, da die Schieheit nach Schiller's Wort die Bürgerin zweier Welten ist, die den sinnlichen Wenichen zum Denken leitet, den gestigen Wenichen um Kantu zuräführt und der Sinnliches in wederauft.

Im Schönen ist immer ein geitig Allgemeines, wir miffen alles auter ber Orffall ber Ihre ber berten fönnen, wonn von Schönbeit die Rede sein sollten, wonn de Schönbeit die Rede sein sollt Insere Einnesdwahruchmung ersait umdasst einzele Einge; wir kommen in unseren Auffassung um Bestemut mit ein der Auffassen unterschöden, wie es von diesem an sich durch sieher signer som und Welembeit unterschöden ist. Were andere nuterschöden ist die Gicke von der Linde, als von dem Woler, Goetse von Schiller, als von dem Woler, Goetse von Schiller, als von einem Exin. Alten wir bierauf, so sinder wir die Schiller, als von Gegenständen sich von andern Kreisen gange Kreise von Gegenständen sich von andern Kreisen daburch, daß sie beitimmte Wertmade gemein min haben; um danach silten wir den Zegrif des in ihnen gleichen und einen Westens der von Gegenständen sich werden und einen Westens der von Gegenständen sich word werden und der von der von

Dinge aussprechen, und bas Gefet finden, welches bie befondere Ericeinung burdmaltet, Die Ordnung finden, Die fie gliedert. Es find Gebanten, bie bies ausbruden. Bir murben bas Befen ber Dinge nicht im Begriff erfaffen fonnen, wenn fie nicht felber in bemfelben befaßt und begriffen maren; unfere Bebantenform murbe ibr Gein vollig veranbern, ba eben alles Gein burch bie Form bie Bestimmtheit feiner Ratur bat, wenn bie Dinge nicht urfprunglich im gottlichen Beifte gebacht maren, ber augleich ber Urquell unfere eigenen Erfenntnifpermogene ift. Der gottliche Beift braucht bie Belt nicht au überwinden und benfend au bemaltigen, ihm fieht fein unbegriffenes Dunfel gegenüber, vielmehr bie Acte feines Denfens und Erfennens bilben bie Ordnung und ben Grund ber Belt, bie Geele ber Dinge. Go vernimmt unfere Bernunft bie Bernunft in ber Welt, und unfer Denfen erfüllt und bestimmt fich burch bie in ber Ratur und Gefchichte niebergelegten und entfalteten gottlichen Gebanten. In ber Erfenntniß ber Bahrheit benfen mir bie Dinge, wie fie in Gott finb. Bir erfaffen une felbit ale einen feiner Gebanten, und fo find mir urfprunglich in ber Bahrheit und fonnen fie auch aus ber eigenen Bernunft entwideln. Das ift ber Blis ber Erleuchtung, menn fie uns im eigenen Inuern flar wird, es ift nicht eine Gingebung von außen, fondern vielmehr ein Erwednverben im Innern, ein Auftauchen aus unferm Lebensgrunde, bem gottlichen Beift. Much mas mir lernen, muffen wir in uns erzeugen. Dan fann ig nicht Gebanten, Babrheiten in Die Geele, in bas Bewußtfein bineinfteden wie Mepfel in einen Gad. man fann bae Bewufitfein nur anregen, Die 3been in fich felbft bervorzubringen.

Auch ber Geift gebet jum Sein, auch er ift real; aber voljaernd bie Matterie für feller die uffeltig, verschloffen und unverscharben bleibt, ift er vielmehr bas sich seibst erfasseube, sich seich bejabende und baburch sich als Geist segende Sein. Sein Justicliesstemmen ist in der Bengisterben. 3home er sein Ausmanverwissische, sien Angen ausbilber, sein Westen zu seiner That mach, bas Geisp seines Seinen erfullt, bringt er bies alles zu jeiner eignen Ausstaung, erfährt er, was er selber ist, und alles Arfennen ist nurft und pulsey Sechstertenus.

Die Sinnesanichauung gibt uns überall nur Besonberes, bas Denten sucht und ersagt überall bas Gefet, bas Allgemeine; ber althetische Geift schau eines im anderen. Er fieht innerhalb ber von Kant eroberten Ginficht: Begriffe ohne Anichauungen find

ter, Mushaumgen ohne Begriffe blind. Er sindt nicht eine höhere Wahrheit erst hinter den Dingen, sondern unmittelbar im Gegundritigen offendart sich ihm das Ewige. Alles Kacische iß selbs school, die Phakomenne selbs sind Sechre, sage der weise Oktart. Den Jingen sind die gestlichen Gehaufen eingebübet, wie sie in unserm Bewussichen liegen; aber während sie zienen verdoorgen bleiben, rust ihre Ericheinung sie in unserer Secte wach; sieverden nicht von außen in und diensigstragen, unsere Ekdtägefti wird außgrussen, sie in und zu erzugen, und den in ich selch grinderen Gehaufen sied die Secte aggleich in der Welt ausgeprägt.

Aber fragen mir nun nach bem Begriffe ber 3bee felbft, fo untericeiben mir fie von ben Abstractionen bee Berftanbee, Die baburch entftebn, bag wir vieles Befonbere aus mehreren Unichauungen weglaffen, um biefe bann unter einen gemeinfamen Ausbrud faffen gu fonnen, ober bag wir einzelne Beftimmungen pon ben Dingen ablofen, Die nicht beren agnied Befen ausmachen, Es ift eine Abstraction, wenn wir bei bem Begriffe bee Baumes bavon abfeben, ob er Laub ober Rabeln tragt. Die Lange, Die Breite eines Gegenstandes, feine Gleichheit mit fich felbft, feine Mebnlichfeit ober Unabnlichfeit mit anbern find fur fich nicht barftellbar, und Raum und Beit malen ju wollen, mar eine arge Berirrung. Der Berftand erfennt Die Begiebung ber Dinge gu und und ju anbern, und fest aus foldem Relativen mol einen Begriff jufammen, aber ber ift bann nicht ber angemeffene Musbrud ibres Befens; mas ein Schaf ift, erfahren mir nicht baburch. baß wir miffen. ber Bolf ftellt ibm nach und wir fleiben une in feine Bolle; Dies Berbaltniß ber Gegenftanbe ju einander, ibre Ruglichfeit ober Schadlichfeit fur einander fann nicht 3bee genannt werben. Die 3bee macht vielmehr bas eigene Befen ber Dinge aus. Gie ift ber Inbegriff und Ginbeitenunft alles Leben-Digen, aus welchem bas Mannichfaltige entspringt und abgeleitet wird; fie ift bas Allgemeine, welches bas Befonbere nicht ausichließt, fonbern in fich und unter fich befaßt, und fur eine Reibe von einzelnen Gegenftanben, Die es in fich vereint, ben Grunduntericbieb von andern Gebieten bes Geine bezeichnet, und badurch fie in ihrem Dafein, in ihrer Gigenthumlichfeit und Ratur beftimmt. Go ift fie bie allgemeine Form, in welche ein vielfacher Inhalt eingebt, und baburch aus ber Unbestimmtheit, Die bas Richts mare, jur Befonderheit, jur Erfennbarfeit fommt, bag er jene in fich aufnimmt und an fich barftellt.

Blaton, ber Begrunber ber 3beenlehre, bestimmte felbit fogleich Die 3bee ale ben gottlichen Bebanten ber Dinge, Go ift fie beren Urs und Dufterbild im Geifte Gottes, und bamit bie unter ber Bestalt ber Emigfeit und Rothmenbigfeit erfannte Korm und ber bochite 3med bee Seienben. Wir reben von ber Sumanitat ale ber 3bee ber Menschheit. Gie ift bas allen Menschen Bufommenbe. bas immerbar Geltenbe fur alle, bas Gefen ihres Lebens, ohne bas fie nicht Menichen maren, bas fie von ben Thieren ober Bfigngen untericeibet. bamit bie nothwendige Bebingung ihres Dafeine: fie ift bas Dauernbe im Bechfel ber Inbivibnen, und wie auch bie einzelnen Berfonlichfeiten machfen ober altern, fie bleiben Denichen, bleiben ber 3bee ber Denschheit theilhaftig. Diefe fann von ihnen nicht hinweggenommen ober hinweggebacht merben ohne baß fie aufhorten ju fein. Die einzelnen Denichen aber find nicht fertig, noch ift bas gange menfchliche Gefchlecht in feiner Entwidelung abgeichloffen, vielmehr ift bas leben Kortbilbung. Berwirflichung ber inneren Unlagen, und fo ericheint bie 3bee, bier bie Sumanitat, jugleich ale ber bochfte 3med ober bae Biel biefer Entwidelung und Fortgeftaltung, ale bie Lebensaufgabe und Die Bestimmung ber Gingelnen wie bes gangen Gefchlechts. Bir reben von ber 3bee bes vegetabilifden Dragnismus und befaffen barunter alles bas mas bie Ratur ber Bffangen und amar aller Bflangen fenngeichnet, mas burch fie alle regliffrt mirb, mas feber bie Rorm und bie unumgangliche Grunblage ihrer Entfaltung gemabrt. Bir reben von ber 3bee bes Ctaate. Gie untericeibet bas geordnete menichliche Gemeinmefen von ber Beerbe ober Rauberbande: alle Berfaffungen, Monarchie und Republit, haben theil an ihr und find baburch Staatsformen, aber bie eine praat fie völliger aus ale bie anbere, und hiermit ift bie 3bee bas Dag ber Beurtheilung, bas im Geift erichaute Dufterbilb ber Staaten überhaupt, barin in harmonifcher Durchbringung alles bas begriffen ift mas in feiner Bereinzelung porberrichend bas Brincip ber besonbern Berfaffungen ausmacht. Go nennen wir bie 3bee bee Schonen ben einheitlichen Inbegriff aller iconen Ericheinungen, bas jum Bewußtfein gefommene Gein bes Schos nen, bas fich in allen iconen Dingen finbet, bas fie vom Saglichen ober vom Gewöhnlichen unterscheibet, und es beißt ung überhaupt basjenige icon mas nicht erft Gegenftanb unfere Rach. benfene an werben braucht um innerhalb feiner 3bee erfannt gu werben, fonbern mas fofort burch fein Ericbeinen Die ibm an

Grunde liegende Idee in und wach ruft ober und an blefelbe erlnnert, basjenige alfo in welchem wir die Idee unmittelbar auschauen.

Die Ratur geigt bie meltordneube gottliche Beisbeit in ben topifden Kormen bes Individuellen Lebens, welche wir Gattungen nennen. Die Materie geht in fie ein und wird baburch etwas. ftellt baburch einen Gebanten bar. In bem immermabrenben Aluffe bes Lebens ber Außenwelt, wo Geburt und Grab ein emiges Deer find, Aufgang und Untergang raftles Incinander greifen und alles in bestandigem Wechfel freift, ba gewahren wir bennoch ein Bleibenbes, es find bie Gattungeformen, Die fich erhalten wie and Die unter ober in ihnen begriffenen Individuen fich verwandeln und absterben, Die fich machtig erweifen über Die Individuen, indem fie bicfelben ju ihrem Dienfte gwingen, felbft mit Opferung bes eigenen Lebens ein ber Urt nach Gleiches au erzeugen, in welchem auf eine neue Beife ber alte und allgemeine Topus fich regliffrt. Bir fonnen mit Blaton ben Gattungebegriff ale bas Bleibenbe und barum mabrhaft Gelenbe in ber manbelbaren Ericbelnungemelt bezeichnen, Die burch ihren Untergang ja beweift bag fie nicht bas Ewige ift; wir tonnen noch mit ibm fagen, bag bie Daterle Theil bat an ben 3been und Daburch bestimmt wirb, bag bie einzelnen Wefen bie Abbilber bes Urbildes find. Aber Platon fest bie Urbilber ale in fich fertige pollenbete Befenheiten, Die ber Regliffrung burch bas inbividuelle Leben nicht bedurfen, Die ber Thatigfelt ermangeln, Die burch Die Berflechtung in Die Daterie nur getrubt merben; Die Dinge geigen nur ben vielfaltig gebrochenen und verfummerten Strabl bes reinen Lichtes, bas mit bem Gelft jenfeit ber Ginnenwelt erfaßt wirb. Go feblt ber Belt bee Berbene bas rechte Befen und ber Bahrheitsgehalt, fo fehlt ber Belt bes Befens bas rechte Leben ber Gelbftentwidelung. Gin Leben, bas nicht Entwidlung und Bermirflichung bes Wefens, nicht zeitliche Entfaltung und Musgestaltung bes Ewigen ift, ein Bluß bes Berbene ohne ein Dauernbes im Wechfel und ohne ein Biel bes Weges mare nur ein Traumbild, umgefehrt eine Befenreibe ohne in fich felbft quellenbes leben, ohne fich felbft und anderes nach fich gestaltenbe Thatigfeit mare nur ein Schattenreld, machtlos, abgeschieben von ber Welt und in fich tobt. Rur bas ift echtes Wefen was fich lebenbig ermelft, nur bas ift mabres leben bas eine ibeale Wefenheit vermirflicht.

Beil Platon bies verfannte, blieb feine Philosophie über bas Schone mangelhaft, fo icon er felber fie barauftellen mußte; abn: lich wie er, ber bichterifche Geift, ber Somer ber Philosophen, Doch Die Dichter aus feinem Staat verbannte. Er fest bas Schone einseitig in Die 3bee ale folde, in ben Simmel ber 3been; Die ichonen Gegenftanbe auf Erben, Berfe ber Ratur wie ber Runft, geigen ihm nur einen Abglang von ber ewigen und mabren Goonbeit, erinnern bie Geele nur an fie, baß fie in begeiftertem Liebesauffdwung fich in bas Ueberfinnliche erhebe. In bies fest er bie Schonheit, bie boch flete bes finnlichen Glementes bebarf und baburch pom Babren und Guten fich untericeibet, bag es bei ibr auf bie Grideinung anfommt. Das Ginnliche ift bem Denfer nur bas Bergangliche, nur bie Trubung, nicht eine Dffenbarung ober Dafeineweise ber 3bee. Darum wird von ihm alles Gute, alles ' Babre icon genannt, und alle Gerechten, wenn fie auch noch fo haftlich von Geftalt fein follten, beißen ibm fcon. Wenn er bann bie 3bee ber Schonheit auch einmal ale bas Glangenbe ober Liebreigenbe bezeichnet, fo begieht er bas boch auf bas rein Beiflige. Go verfennt Blaton Die Bebeutung bes Ginnlichen fur Das Chone, Die 3bee ale Gebante ift ihm an fich fcon, mabrend bas Gefühl bes Schonen erft bort une aufgeht, mo 3bee und Ericeinung barmonifch jufammenflingen, bas 3rbifche fruftallflar vom Simmlifchen burchleuchtet wird, und beibes nun vereint mittele ber Ginne von une aufgenommen und empfunden wirb. Blaton vergift, bag bas Schone nur in Tonen, Karben, Bilbern und Worten jum Dafein fommt; er verfennt bas Recht und bie Lebensfraft bes Individuellen. Er bat bie eine Geite ber Mahrbeit, Die er guerft mit voller Rraft und Rlarbeit erfannte, wie bies gewöhnlich gefchieht, ausschließlich betont und feftgehalten.

Die Dee bedarf bes individualien Lebens zu eigener Berwirtichung sie wöre nicht sieschnich wirtlich, ohnere nur eine Anichung der Wernunft, nur ein Gebante bes denfenden Geffes, wenn sie nicht von der Beischnechtet racies Krässe ind Stoffe aufgenommen und durch sie als deren eigene Bestimmung und Lebensqueet ins Dalein gefest würde. Das Seventhum als sieldes logstoss von der was sie sind, sied in nicht, sohnern nur die einzelnen Löwen; aber was sie sind, find sie durch jenes, es ist das Weifen, das durch gie zur Erichenung sommt, das sich nicht verbaussett und abschadet, in der Entstatung, sohdern im Gegentlicht ist innere fällte ert burch diesche ertschließt, aus der In ber Berfonlichfeit erfaßt fich bie 3bee bee Inbivibuums felber; fie mirb ale Geele Mittelpunft und bleibenber Erager ber Innenwelt mit allen ibren Regungen und Strebungen, aber fie mare tobt und feer ohne biefe; ihr besonberes Thun und Leiben ift ihr geben. Und wenn wir ferner in ber Belt bee Beiftes bie 3been erfennen, wie fie beren Formen und Rormen, beren Biel. und Richtpunfte ale fittliche Dachte find, wenn wir in Diefem Sinne von ber 3bre bes Rechtes, ber Freiheit, ber Liebe reben, fo wollen biefe 3been alle aufgenommen fein vom Befuhl und Billen ber Berfonlichfeiten, fo werben fie erft wirflich inbem fie in die Ereigniffe eingehen und biefelben beberrichen, und thaten ober fonnten fie bied nicht, fo murben mir fie ale Schemen achten und bie fittliche Weltordnung mare ein mefenlofes Gebilbe ber Borftellung. Aber fie verfunden fich burch bie Thaten und Beichide ber Menichen und ber Bolfer, wir brauchen une nur felbft nicht ju verbleuben um gu feben, wie fie ihre Dacht ermeifen im Gieg über gles mas ihnen miberftrebt, in ber Berberrlichung alles beffen mas fich ihnen anichließt. Allerbinge ift bem Denfchen bie Doglichfeit gewährt, bag er fur fich von ben fittlichen 3been fich abwenbe, weil die Freiheit feiner Ratur bies erheifcht, und nur in ber Befinnung bes eigenen Bollens ber Berth ber Thaten lieat; aber wer fur fich in ber 3rre gebt, bebt bamit bas Biel und ben rechten Weg nicht auf und fann nur Beit verlieren und Beit verberben, bie er ber Berfehrtheit feines Thune in ber eigenen Unseligfeit inne wirb. 3m Gieg ber fittlichen Beltorbnung wird bas Geiftige ju einem Reiche ber Coonbeit, und wir nennen bie Perfonlichkeiten und bie Greigniffe icon, in welchen eine ethische 3bee Bleifch und Blut gewinnt und fich offenbart. Richt Die finn e ober bebeutungelofe Wefchichte, mag fie auch noch fo fpannend ergablt fein, nicht bas nur gebachte Gefes ober bie all. gemeine Bahrbeit nennen wir schön, wohl aber gebrauchen wir bies Bort, wenn Geleß und Begebenheit, allgemeine Währheit nub indivibuelle Wirflichfeit in einneher aufgebn, und burch Berfonen und Ereignisse bas Wesen und Walten einer Ibre so flar und auschaulich wird, wie jum Besspiel ber Begriff ber Liebe burch Bonne und Julie in Schöftperes Dichtung.

In Rudficht auf Die 3bee ift alles Schone mahr und aut. Erfchiene bas Unwahre und bamit Unvernunftige ale bie Birflichfeit, fo murbe unfere Bernunft nicht in beren Anschauung unmittelbar befriedigt, fonbern es mare ibr ein Biberfpruch und ein qualenbes Rathiel au lofen aufgegeben, ober fie mußte an fich felbft irre werben, an ber Belt verzweifeln; Schmerz und Unruhe murben figtt harmonifder Befriedigung bas Befuhl bes Beiftes bilben. Gin Sieg bee Schlechten mare ein Angriff auf unfer Gemiffen und auf die fittliche Beltorbnung, und Biberwillen ober Leib ftatt Troft und Befeligung mare Die Birfung auf unfer Gemuth. Gelbit bas noch fo Kormengefällige fann une nicht nachhaltig befriedigen, wenn es nicht auch ber Bernunft eine bebeutfame 3bee entgegenbringt, nicht auch bem fittlichen Gefühl eine Erbebung bereitet. 3ch erinnere nur an Die geringere Berthichatung, bie trop aller feinen Charafteriftif und bewundernemurbigen Runft ber Schilberung Chaffpere's Tragobie Antonius und Rleopatra im Unterfchied von Lear ober Dacbeth erfahrt, weil in ihr feine wirflich großen ober ebeln Gestalten guftreten, burch welche Recht und Rreiheit einen Triumph feiern ober beren Untergang fie perflaren fonnten. Done mabr und gut ju fein mare bas Schone falt, eitel und finnlos. Doch werbe ich bas Berhaltniß bee Coos nen jum Bahren und Guten, und bamit bas ber Runft jur " Sittlichfeit, Religion und Philosophie fpater erortern, wenn wir ben vollen Begriff ber Schonbeit gefunden baben, um ihn burch bas Gemeinschaftliche und Gigenthumliche in Bezug auf Diefe verwandten und benachbarten Lebensgebiete noch naber und beutlicher ju bestimmen. Jest liegt es mir junachft ob barguthun, bag mit ber 3bee auch bie Ericbeinung au ihrem Rechte tommen muß, ober baß, um ale icon empfunden au werben, bas Gute, bas Babre ber begrengten form bes finnenfalligen Dafeine in Raum und Beit bebarf.

Soon heißt was ba scheinet und geschauet wirb; es tommt barauf an wie es aussieht, ber Einbrud auf unsere Sinnlichkeit soll bas geistige Bohigefallen erweden. Bei einem mathematischen Lebrfas ift es gleichgultig, ob er burch bie Conftruction einer fommetrifchen ober unsommetrifden gigur bewiefen wird, und eine logifche Grörterung fo ju bruden , baß Grund und Rolge in einanber entfprechenben langeren ober furgeren Beilen, im Bechfel fleinerer und großerer Buchftaben etwa wie ein Doppelbecher baftunben. beffen untere Salfte bie gleichgroße obere tragt, murbe fur eine noch viel mußigere Spielerei erachtet werben, ale wenn Meranbrinifche Roeten und Rurnberger Begniufchafer ibre Liebeslieber fo einrichteten, baß fie geschrieben wie Bergen quefaben. Durch berartige Meußerlichfeiten murbe bie Aufmertfamfeit gerabe abgelenft von bem Gehalt ber Gache, um bie es fich hanbelt, Und wer auf moralifdem Gebiet etwa bei ber Erweifung einer Boblthat an bie Rigur benten wollte, bie er babei macht, an ben Musbrud feiner Dienen und Die Bewegung feiner Sand, Der murbe ale eitler Ged ben Berth ber That wenigftene fur ihn felbft aufbeben. In ber Ophare bes Schonen aber foll bas Meufiere ale foldes bas Innre ausbruden, foll bie Form bas Befen offenbaren.

Beil aber eine ibeale Befenheit, weil ber Beift in ber finnlichen Bestalt ericeint, beshalb fann bie Runft ale bie Darftellerin um ber Schonheit willen auch bie Sullen ablegen, mit benen bas Leben feine Blogen bedt. Das finnlich Radte verliert ben Reig ber Begierbe, wenn ber Abel eines gottlichen Gemuthe, wenn Die Unichuld ber Rinberfeele aus ihm aufleuchtet, wenn bas Urbild ber Menidennatur in ihrer reinen Berrlichfeit veranschaulicht wirb. Durch bas Schone wird bie ungebrochne Sarmonie bes Sinnlichen und Geelifden, wird ber Barabiefestuftand mitten in ber Gegenwart wiebergewonnen. Gin Dichel Ungelo ließ am Tage bes Gerichte, mo febe Sulle finft und bas Befen ber Meniden unverichleiert por bem alliebenben Muge Gottes ju Tage fommt, mit tieffinniger Symbolif Die neubelebten Leiber ngdt emporfteigen; einem frateren Bapfte bunfte bas unguftanbig, ber Deifter aber verfagte es eigenhanbig feinen großen Bedanfen und feine gewaltigen Bestalten zu verberben mit ben Worten: ber Bapft moge bie Belt verbeffern, bann fei bas Gemalbe von felbit aut. Daniel von Bolterra erntete mit Recht ben Spottnamen Sofenmaler, ale er fich berbeiließ eine Angabl von Gemanblappen auf bie Riauren ju pinfeln. Daß bie verborbene Ginbilbungefraft ihre eigene Befledung auch auf Die Begenftanbe außer ihr übertragt, und mit bem Marmorbifbe bes Giotice ober der Gottin Buhlichaft treibt, bas ift ihr eigener gluch um beffent-

willen ber Belt ber Anblid ber munberbarften und vollenbeiften Kormen bes Raturlebens nicht entzogen werden barf. Den Reinen tft alles rein, fpricht Chriftus. Der gemeine Ginn fieht freilich in ber aus bem Schaume bes Meeres neugeboren auffteigenben Aphrobite, Die mit Sand und Arm Coos und Bufen iunas fraulich bebedt, nur bie Bofe, welche ber junge Berr im Babe Aber follen wir bas Beroifche aus ber Gefchichte überrafcht. ftreichen, weil es fur Die Rammerbiener feine Selben gibt? Die Sittlichfeit freifich ift bas Sochfte, und bie unfittlichen Darftellungen blos finnlicher Reize, auch bei fcheinfamer Berbullung, Die unr Die Lufternheit rege macht, find burchaus verwerflich, fie find unicon, weit fie bes 3bealen ermangeln. Rein Runftgenuß fann einen Erfat bieten fur bie verlorene Unfchuld; aber ich vermuthe baß jene Tugend auf febr fcwachen gugen ftand, Die barüber gu Fall gefommen fein foll, bag ein nadter Rrieger in ber Begeifterung bes Rampfes fure Baterland auf ber Berliner Schlogbrude aufgeftellt murbe 2).

Kerner muffen wir nun bas Moment bes individuellen Dafeins neben bem allgemeinen ber Ibee beshalb betonen, meil biefes nur in jenem fich realifirt. Das fur fich Birfliche ift überall nicht ber reine allgemeine Gebante, benn biefer bebarf eines Beiftes ber ihn benft, einer Subjectivitat bie ihn tragt und bilbet, und von Selbitbewegung ber Begriffe ohne eine Berfonliche feit ju reben bie fie trennt und verbindet, Die vielmehr erft eine Ericeinung biefer Begriffe und ein Durchagnaspunft ihrer Gelbitentwidlung fein follte, gehort ju ben Drythen philosophirenber Ginbilbungefraft, Die endlich boch feinen Glauben mehr finben iollten; benn begrifflich mie erfahrungegemaß ift ber Gebante bas Werf bes benfenden Geiftes, in ihm und burch ibn porhanben 3). gur fid wirflich ift überall nur bas Individuelle. Rur bies ift Etwas, es ift es burch feine Grenze, in ber es fich von allen aubern Dingen unterscheibet, bas ift was fie nicht find. Aber barum ift biefe Grenze nicht blofe Regation, barum bas beftinimite Gein nicht ein Dangel, eine endliche Unvollfommenheit, fonbern bas Bestimmungelofe, Unbegrenzte ift vielmehr jenes reine Gein, mas wenn es mare bas Richts fein murbe, benn mas alle Beftimmung ausschließt ift nichte; aber es fann nicht einmal gebacht werben, weil bas Gebachtfein felbft fogleich eine Beftimmtheit ift, und ben Beweis führt bag nicht bas Richts, fonbern ber benfenbe Geift wirflich ift. Das Richts faun nicht fein, weil ber

Begriff bes Seins ihm widerspricke, weil es im Sein sogleiche ist, daum genden inder bestimmungs-lösigiett, sondern ließ felbst deftimmende Abdisfeit, und durch biefe wich nicht das Absolute oder in sich Boleindete, sondern wieder das Addist verneint, oder die Registion des Seins eines und daum der des Geinstelle und der Verleich von der Verleich von der verleich der Verleich der Verleich der Verleich der Verleich von der Ver

In Diefer Begiehung finden wir in Fichte's Sittenlehre bas merfmurbige Bort baf bie Runft ben transfcenbentalen Befichtepuntt ju bem gemeinen mache. Dan erschrede nicht über biefen Ausbrud. Der Denfer will fagen; ber icone Geift bat von Saus aus bie Lebensanficht ober ben Gefichtepunft fur bie Betrachtung ber Dinge, ju melden bie Arbeit bes Philosophen fich erhebt, ben fie ale ben rechten erfennt und barthut. Bur ben gemeinen Befichtepuntt ift bie Belt ale etwas außer une Fertiges gegeben, für ben philosophischen ift fie ein Bert bes icopferifchen Geiftes. ber fich burch fie bem Beifte offenbart. Der Bebante wird vollig beutlich in Folgenbem: "Bebe Geftalt im Raum ift angufehn als Begrengung burch bie benachbarten Rorper, und fie ift angufebn ale Meußerung ber inneren Rulle und Rraft bes Rorpere felbit ber fie bat. Ber ber erften Unficht nachgeht ber fieht nur vergerrte, gepreßte, angftliche Formen, er fiebt bie Saflichfeit; mer ber letten nachgeht ber fieht fraftige Fulle ber Ratur, er fieht Reben und Aufftreben, er fieht bie Schonbeit. Go bel bem Soche ften. Das Sittengefes gebietet abfolut und brudt alle Raturneigung nieber. Ber es fo fiebt, verbalt fich ju ihm ale Gflave. Aber es ift jugleich bas 3ch felbft, es fommt aus ber inneren Tiefe unfere eigenen Befene, und wenn wir ihm gehorchen, geborden wir boch nur une felbit. Ber es fo anfieht, fieht es afthetifc an. Der fcone Getft fieht alles von ber fconen Geite, er fieht alles frei und lebendig." - Denfelben Bebanten fpricht Schelling in feiner Rebe über bas Berhaltniß ber bilbenben Runfte jur Ratur folgenbermaßen aus: "Gemeinbin benfit bu freilich bie Beftalt eines Rorpers als eine Ginfdranfnug welche er leibet; faheft bu aber bie ichaffenbe Rraft an, fo murbe fie bir einleuchten ale ein Dag bas biefe fich felbit auferlegt und in bem fie als eine mahrhaft finnige Rraft ericeint. Denn überall wirb bas Bermogen eigner Daggebung ale eine Trefflichfeit, ig ale eine ber höchsten angesehn. Auf ahnliche Weise betrachten die Meisten das Einzelne verneinende, nakmlich als das was nicht das Gange oder Alles sie: ab estleht aber sein Einzelnes durch seine Begerenzung, sondern durch die ihm einwohnende Kraft, mit der es sich als die nicense Ganzes dem Ganzen accamber bekauptet."

Bie wir bie Dinge baburch erfennen bag wir fie voneinans ber unterfcheiben, fo find fie baburch bag fie voneinander unterichieben bestehen. Deshalb gibt es nicht zwei Dinge im Simmel und auf Erben, Die einander vollig gleich maren, und ale Leibnig biefen Sat aufgeftellt, bemuhten fich bie bannoverifchen Sofbamen vergeblich ein paar Baumblatter aufzufinden, burch Die fie ibn batten miberlegen fonnen. Der Unterfcbieb ift nicht blos oberflächlich, bie Belt nicht nur bas Bellenfviel im Deere ber einen Gubitang, fonbern von Anfang an ift ber gottliche Beift ber Untericeiber, weil nur bas bestimmte Gein und Denfen bas wirfliche ift, und barum ift bie Belt ein Softem inbivibueller Lebensfrafte, und jebes Birfliche ein Gelbftanbiges. Gigenlebenbiges. Monabifches b). Das einfache Gelbft ift ber Quell aller Gigenthumlichfeit, bie aus ihm burch feine Thatigfeit entwidelt mirb; und weil jeber folgende Lebensact ben vorhergehenben gur Borausfebung bat, ift er icon baburch ein anberer ale biefer, und find bamit alle Meußerungen auch beffelben Befens ftete nen, und bei aller Mebnlichfeit boch nie blofe Bieberholung. Rraft ber Begrengung aber ift jegliches barin und baburch bag es fich von andern unterfcheibet, jugleich auf fie bezogen, und barum find in jeglichem alle anbern mitgefest, ober Gott bat nach bem Leibnigifchen Ausbrud bei ber Schopfung einer jeben Monabe auf alle anbern Rudficht genommen, fie find Glieber eines großen Gangen und fteben in Sarmonie miteinanber. Bebe ift ein Spiegel bes Univerfume, ift ein Mittelpunft, nach bem von allen Seiten bie Rrafte ber anbern Befen binftrablen, von bem aus Birfungen überallbin ine Unenbliche fich ergießen. Beil es Die Ginheit und Unenblichfeit bes Geins ift bie in jebem Befen fich ichopferifch offenbart, fo ift eine Unericopflichfeit und Unergrundlichfeit in ihm. Beil bie gottliche Befenheit ber gemeinfame unb einwohnenbe Lebensgrund aller Befen ift, bleibt fie auch bas Band berfelben, und find fie nicht verfchloffen gegeneinander, fonbern ber Bechielerregung und Bechielwirfung offen. Allerdings gefdieht jeber Ginflug nur fo bag er jur Thatigfeit ermedt, nicht baß er etwas Rrembes in bas Unbere bineintragt, fonbern baß er es veranlaßt in ihm schlummernde Kormen aus sich selbst hervorzubringen, sowie die Erziebung hervorzieht was in bem Menschen liegt. In der Werteinigung aber von mannichjachen Kräften und in ihrem Jusammenwirfen werden neue über die vereinigeten himantesgende Erfolge ergiet. Die Entwicklung bed einen sis Bedingung für die Fortbildung bed andern, und nur der Gemeinsanleit kann zeigische seinen Seinmung erreichen, die nicht außer ihm liegt, sondern nur die allseitige Entwicklung, nur die vollendete Selbsverwirftlichung der eigenem Nautr ist. Und ischem Zeitpunkte erscheitund der Keinkaube von Vergangenheit, der Mutterschoe der Justust, und die Bergangenheit und Justussisch in sich deserfeiche immer werbende Gegenwert für die Gesigkeit.

Rur auf biefer Grunblage wird bie Erflarung ber Thatfachen in Bezug auf bae Coone moglich, und burch bie Birflichfeit bes Schonen findet wieder biefe Unficht vom Befen ber Dinge ibre Befidtigung. Rur bas Inbividuelle ift icon, niemals bie abftracte Allgemeinheit. Bare nun aber bas Allgemeine bas mabre Sein, fo fame Die Schonbeit nicht ber Wahrheit au, fonbern mare nur ein trugerifder Comud bes Richtigen, ein Glaut und Coime mer im Berichwindenben und Mangelhaften. Das Chone ift immer eigenartig, weil auch bas leben fich nirgenbe und nimmer auf monotone Beife wiederholt; es ift immer neu und einzig. In feiner Driginalitat veranschaulicht es bie ursprungliche Befenhaftigfeit bee Jubivibuellen. Alles mas um ber Schonheit willen burch echte Runft erzeugt wirb, ftellt ale einzelner Wegenftand Die Unenblichfeit bar. Darum ift bas Schone niemale auszugenießen und auszudeuten ; fur andre Standpunfte, fur andre Bilbunge. ftufen ber Betrachtenben entfaltet est anbre und anbre Reize. Die oft meinen wir eine Chaffpere'fche Tragobie, ein Goethe'fches Lieb, ein Raphaelifches Bilb nun gang erfaßt und ergrundet ju haben; aber es bedarf nur einer neuen lebenserfahrung, und bas Lieb flingt in une miber, und wir meinen nun erft feinen Ginn au verfteben; wir find in unferm Denfen berangereift, und nun fagen und ein Samlet ober Ballenftein, ein Taffo ober eine Drfina Worte über beren Tiefe wir erstaunen, ale ob wir fie gum erften male vernahmen und in bie Bebeimniffe ber Schopfung eingeweibt murben; wir treten in einer freudig-floren Stimmung por bas Gemalbe, bas wir fo banfig icon angeichaut, und ce ift als ob beute une bie Couppen von ben Mugen fielen. Bie ein beutscher Doftifer fagte bag wer nur eine Blume recht betrachte, der sehe in ihr das endige Wessen, wie Banini auf dem Gunge nach dem Scheiterhaufen einen Strobhalm ergriff und darfalt wie diese ihn hintriche um das Sein und Wessen Gottes zu erkennan, wie wer ein Sandborn recht verstünde au ihm die Geschäufe der Universum lessen lesen für den verschiede aus eine Geschäufen ein Beichstellung der Verstünde au ihm Geschäufen der Auftrach aus den Teisen der Gottheit, und das erfrut um deben au sind von der ihm eingerägten Spuren und Wertgleichen der andern Dinge so harmonisch verschwolzen sind, woll die eigene innere Archfraft sie in sich ausgemommen und aus sich wiederschen hat.

Die Form ift bas felbftgefeste Dag innerer Bilbungefraft. Thatigfeit, fich felbft febenbe und erfaffenbe Thatigfeit ift bas Befen bes Seine; ber Bille jum leben ift ber Grund feiner Geftaltung, Gott ift bas ewige Bollen feiner felbft: bies mas querft 3afob Bobme tieffinnig erichaut, mas bann Schelling und Schopenhauer") auf verschiedene Beife aufgefaßt und burchgeführt, es war von jeber bie noch unerfannte Bafis alles afthetifchen Genuffes, alles funftlerifden Bobens. Das Beltall, fagt Bobme, ift Gottes Celbftoffenbarung, Die gange außere, fichtbare Ratur ift eine Bezeichnung ober Rigur bes Inueren und Beiftigen; bas Innere mirfet fich fein außerlich Geprage; wie ber Beift feber Gregtur feine innere Geburtegeftaltniß mit feinem Leibe barftellet. alfo auch bas einige Befen in ber Schopfung. Das Innerliche arbeitet ftete jur Dffenbarung, und an ber außerlichen Bestaltniß aller Greaturen und an ihrem ausgehenden Sall fennet man ben verborgenen Geift, benn ein jedes Ding hat feinen Dund gur Dffenbarung. - Die innere Triebfraft gestaltet bie Form bes Geine, bas folgt aus bem Begriff ber eigenthumlichen Befenheit ale einer lebenbigen; fie ift ber Quell aus bem alles Befonbere fließt, und weil fie in allen Dingen eigenartig und original ift, wird feines bem anbern gleich, bat jebes eine eigenthumliche Entwidelung. Alles Birfliche entfaltet fich nicht aus Gefeten, fondern aus Brincipien nach Gefegen, Die jegliches auf feine Beife erfüllt. Allgemeine und nothmenbige Bebingungen gibt es fur alles Lebendige, ohne bie es meber fein noch gebacht werben faun; ber bentenbe Beift bewegt fich innerhalb ber Rategorien. und feine willfürlichften Borftellungen, feine feltfamften Eraume muffen in logifden und grammatifden Formen von allgemeiner Gultigfeit nich ergeben; Die phofifalifden, Die demifden Befete gelten auch fur ben Organismus, und nur innerhalb ihrer und mittels ihrer erreicht er ben eigenen 3med. Aber bies Reich ber Rothwenbigfeit ift nicht bas gange Gein, fonbern nur an bem Geln, nur bie Ordnung einer Ratur bie fur fich porhanden ift. ber Menfcheit fommen bie Gefete bes gefelligen Dafeins burch bie Sandlungen ber Berfonlichfeiten gur Berwirflichung und Beltung, fie find "die aus bem Innern vieler Befen übereinftimment entwidelte Richtung ihres Bollens; fo find auch bie Gefete ber Ratur nach Lote's bezeichnenbem Musbrud nicht mie baltbare gaben über ben Abgrund babingefpannt", wie ein Res in welches bas Cein eingefangen werben follte, fonbern fie bruden Die Begiehungen und Berhaltniffe ber Befen queinander aus, welche ber Gine Unendliche alle in fich begt und burch feine Begenwart verbindet. Bebe felbftanbige Lebenofraft erfullt bie fur viele gemeinfamen Formen bes Denfens ober Birfens mit ihrem befonberen Inhalt und gewinnt innerhalb ber nothwendigen Rormen. Die fie nicht überfchreiten fann, einen Spielraum originaler und freier Thatiafeit. Go bat jeber Menich bas menichliche Antlin und boch fein eigenes Beficht. Baltete nur ein allgemeines Befes, fo mußten Die Befichter alle gleich fein; geftalteten nur Trichfrafte nach individueller Billfur ohne bie Schraufen allgemeiner Rormen, fo wurde in ber bunteften Maunichfaltigfeit Die Ginbeit und bie Ordnung feblen. Man fann nicht Trauben lefen pon ben Dornen, und aus ber Gidel fann fein Stamm mit ginbenblattern ermachfen, fie muß buchtige Blatter bervortreiben, und alle Rnospen fichen bei ihr mie bei jeber Bflange innerhalb einer Spirallinie bie ben 3meia umfreift; auf zwei Umlaufen biefer Linie fteben bei ber Giche brei Blatter, beren brittes wieber genau über bemienigen bervorfeimt welches ben Ausagnaspunft ber Spirale bezeichnet. Diefes Gefet ber Blattftellung fann ber Botanifer angeben, und ich hoffe es ale einen Grund fur Die Schonheit ber Bflangen fpater bargulegen; aber wie boch nun ber einzelne Gidbaum machie, wie viel er von ber ibm in ber Luft und in ber Erbe gebotenen Rahrung nach chemifchen Bebingun. gen in fich aufnehme und umbilbe, wie viele und wie große Blatter an ben burch bas Befet bestimmten Stellen er treibe, ob Die Spirallinie berfelben mehr ausammengebrudt ober mehr in bie gange geftredt fein wird, bas alles tann niemand ale ein Rothwendiges berechnen ober begrifflich vorausbestimmen, bas hangt auch nicht blos vom Boben und von ber Witterung ab, fonbern querft und jumeift von ber befonberen Ratur und inbivibuellen Eriebfraft bes Lebensteimes, ber fich jum Baume geftaltet.

Richts in ber Belt ift blos leibenb ober blos thatig. Zegliches fest feine Gelbfterhaltung ber Ginwirfung von außen ale Biberftanb entgegen, und fann nur ju bem bestimmt werben mas in feiner eigenen Ratur liegt; jegliches gefellt befreundeter Rraft bie feinige um in ber Berbindung gemeinfame Leiftungen au pollbringen, Die in ber Bereinzelung unmöglich maren. Es ift eine unumgangliche Rothwendigfeit bag jebes Befen von ben anbern unterschieben fei, bag ihm bemnach gewiffe Gigenschaften und eine gewiffe Große jutomme ober bag es qualitativ und quantitativ bestimmt ericbeine; ohne biefe ontologifden ober logifden Rormen mare es unmöglich und unbentbar; bies gilt fur bie materielle mie fur bie geiftige Belt. Durch welche Meuferungen aber ein Refen bas innere Bermogen verwirflicht und in welchem Umfange es fich barftellen, burch welche befonbere Sanblungen es feine Thatigfeiteweife befunden wirb, bas ift feine Sache, bas fann barum nicht logifch erichloffen, bas fann nur burch Erfahrung erfannt werben.

Das Sein haben wir bereits als sich sich siehftedimmende Alstigleit erfüßt; diese in beit pas beeit das Gein nicht andere gedacht werben kann, weil das hat und bestimmungssofe zu Richts würde; damit liegt in sedem Seienden das Bermögen einer un-endischen Sedemeinfaltung, anbeite der Bermögen sich erschäpfte. Im Sein aber sie feb alle Bermögen sich erschäpfte. Im Sein aber sie fein Aum ist den Technologie bereich und liede fein Aum ist den Technologie bereich nur Umwandlung, die das Bessen unter veränderten Bedingungsteil in nenen Kommen erschäune läße. Seine Sechnologie im nenen Kommen erschäune läße. Seine Sechnologie in

bestimmungen der eigenen Natur. Die Gefese der Berwirtschung füb unwerfeligide und allgemeinglitige Nermen, der Indbat aber und das besondere Bie der Geseperfallung ift Sache bes individuallen Weiens, desse des individuallen Weiens, desse Dinge jur vollen Selchberwirtschung anderer Dinge jur vollen Selchberwirtschung bedarf und durch sie augerezi werder fann, aber siete aus sied seicht eines Verleus ju dem Bestehenden singulerigt. Dies Selchbermisschung, der Selchbermisschung, auch so sommt sie allen Westen zu Keines wird. Dies den außeren zu Keines wird. Dies den außeren genen genen der Verlegen mit, zweichen Selchen Selchen der Verlegen mit, frast besten es des unter den vorhandenen Umständen Mögliche verwirtsicht.

Der Wafferftoff verwandelt ben Sauerftoff nicht wie eine blos paffire Materie, noch biefer jenen; ihre Berbindung ju Baffer ift ein lebensact beiber, ju welchem jeber mitwirft, ben jeber ale ben feinigen beaufpruchen fann, nur baß fie im Gewichteverhaltniß von 1 : 8 fich ftete vereinigen. Der Reim ift bie Urfache bag bie Bflange bervorfprießt; Die Bebingungen ber Luft, bes Lichtes, bes Bobens find allerdinge nothwendig, aber ber Reim ift Urheber ber Bflange mittels berfelben, er verwirflicht feine eigenthumliche Rraft in ihr. Bene außeren Bebingungen geben wieber aus inneren Rraften anbrer Dinge bervor, bie unn in Die Gemeinsamfeit eines hoberen Lebens eintreten; ber Bflangens feim gieht fie an fich und bewältigt fie, nicht gegen ihre Ratur, fonbern nach ihrer Ratur, fowie ein großer Dann burch bie erleuchtente und befeuernbe Rraft feines Deufens und Wollens Das Bermogen und Thun vieler Menfchen ju bem feinigen macht und es fur bie Ausführung feiner 3bee verwendet.

Won bem Pflangenfeime sieber hangt es nicht ab, ob er bie Dedingungen ünder an wechte seine Englatung gedunden ist; daß er sie findet ist das Wert einer allgemeinen Raturerdmung oder strenger genommen bed lunnblicken, ber alle unterschieckenen Dinge als seine eigenen Lebensacze in sich hegt und für einauber bestimmt; dem Pflangenfeime werben jene Bedingungen zusheit ben ein Justylun, sie fallen ibm zu, und inssern nern wie studilig, indem sie nicht von ihm abhängen, sowie es für jeme aufallig it den bei bei es für gesecht gleich wech sie nicht von ihm abhängen, sowie es für jeme zusäusig ist ein sie Vereich zieht, weil sie nicht bedievegen von dem eigenen inneren Westen gestellt unternat. Das Anger vontet der Kleiner gelte in ihr Vereich gleicht unternat.

und es mag fur biefen Strahl jufallig beißen bag er gerabe in mein Muge traf, weil er fich nicht fur baffelbe bestimmt bat, mol aber fo geordnet ift bag er im Muge bie Lichtempfindung erwedt. Bufallia alfo tonnen wir alles basienige nennen mas fich bei ben Lebensaußerungen eines Wefens fur anbere mitbegibt, ohne baß eine Rudficht auf Diefe anbern ber Grund ber Thatigfeit gemelen mare. Wenn ich ausgebe um iemand zu treffen mit bem ich eine Bufammenfunft zu feftgefetter Beit an feftgefettem Orte verabrebet habe, fo nennen wir unfer Begegnen nicht gufällig, fonbern beabfichtigt. Wenn ich aber ausgebe um meine Borlefungen gu halten, und ein Freund, ber ebenfalls feiner Bflicht nachgebt, begegnet mir obne baß einer von und bies wollte, fo ift bas Bufammentreffen fur uns gufallig, eine beilaufige Rolge unferer zwedmäßigen Thatigfeiten, beren Babnen obne unfere 21bficht an einem bestimmten Orte fich freusten. Un fich ift nichts aufallig, fonbern alles ift bedingt burch Gefes und Willen. Dag wir quiammentrafen, folgte aus unferem Entichluft, aus ben Begen bie wir ju machen batten, aus ber Befdwindigfeit mit ber wir gingen; auch biefe lettere mar bas Werf unfere Billens ober unferer Gewohnheit und bes Gefeges ber Bewegung. Die unpermutbete und ungefucte Begegnung nennen wir jufallig, weil wir fie nicht erftrebten und bezwedten, an fich aber mar fie burch unfer Streben und Thun bebingt und eine gwar beilaufige, aber nothwendige Folge beffelben. Bas fich uns von außen bietet ohne baß ce von feinem unmittelbaren Urheber fur und berechnet mar, mag ibm und und gufallig ericeinen; infofern aber feine und unfere Lebenoftellung eine gewollte und burch bas eigene Befen bewirtte mar, infofern es und wir in bem gemeinfamen Gangen bes einen Gottlichen erfteben und befteben und fraft bes gottlichen Billens unfere Beltitellnug baben, fo liegt bierin boch bie Bedingung unferer Berührung und Bechfelwirfung, und es ift ber Grund porbanben ber fie une nothwendig macht, Der Bufall ift unfere Unficht, in ber Reglitat bort er fur une auf fobalb wir bie Bebingungen ber Ereigniffe erfennen, und baber fagen langft bie Raturforicher bag er nur ein Ausbrud und Befenntniß menichlicher Unwiffenbeit fei und in ber Birflich. feit nicht vorfomme. Rur fur bie unbeabfichtigten Greigniffe, bie burch bie Lebenedugerungen verichiebener Befen fich mitergeben. mogen wir bas Wort beibehalten. "Ge gibt feinen Bufall, 3nfall mare Gottestafterung!" ruft Leffing in ber Emilia Galotti aus tieffter Ueberzeugung, gleichsam ploglich von ber religiöfen Bahrcheit überwältigt. "Es gibt feinen Zufall!" sagt Schiller's Ballenftein und fest bingu:

Denn was euch blinbes Dhngefahr erfcheint, Gerabe bas fteigt aus ben tiefften Duellen.

Marquis Posa nennt es im ersten Augenblick einen Zusall bag König Philipp aus Millionen gerade ihn zu sich berufe, fügt aber bald weise binzu:

Bufall? Bas
3ft Bufall anders als der rofe Stein,
Der Leben annimmt unter Bildners hand?
Den Bufall gibt die Borfehung, zum Iwecke
Muß ihn der Menich gestalten.

Darum fagt auch Ariftoteles bag es in ber Runft mehr Bemunberung erregt, wenn bie Sandlungen einander bedingen, ale wenn fie aufallig ericheinen, und bas Bufallige wird bewundernes murbiger wenn es in inneren Bufammenbang mit ber Cache tritt, wie bie Bilbfaule bes Ditys in Argos umfturgte, ale ber Morber bee Ditto fie betrachtete, und ben Morber erichlug. Daß angefichte ber Raturforfdung unferer Tage und biefen Dichtern und Denfern gegenüber bie Bifcher'iche Meftbetif fich rubmt ben Bufall wieder in Die Biffenichaft eingeführt ju haben, mag ale ein Grabmeffer fur ben philosophifchen Werth ibrer metaphpiffchen Grundlage gelten "). Das rein Bufallige mare bas Grundlofe. Dies foliegen wir aus, weil es unmoglich ift, weil alles mas ift in bem Bermogen ber eigenen Ratur ober in anbern Bebingungen begrundet fein muß. Aber biefe eigene Ratur, Dies Driginale, Celbftanbige ber Dinge halten wir feft. Gie find nicht entbunden von allgemeinen Rormen bee Dafeine und Birfens. fonbern muffen fich nach Daggabe berfelben bestimmen und fonnen Die Schranfen berfelben nicht überfpringen; fein Rorper fann bas Band ber Schwere lofen, feine Rraft fann vernichtet werben. Es wird ben Dingen nicht von außen aufgelegt wie fie fich ju anbern verhalten follen, fonbern bas ift bie Folge ihrer inneren Ratur; wie bie einzelnen bas Gefes erfullen, bas ift ibre That, und mas fie aus bem eigenen Bermogen entfalten, ift ihr Bert bas in ihnen begrundet, und barum weber gufallig, noch aus einer allgemeinen Rothwendigfeit ableitbar, fonbern ihre eigene Leiftung, Die Entfaltung ihrer Individualitat ift, ihnen felbft augerechnet werben muß und barum frei genannt werben barf.

3ft bas Leben ber emige Gelbftverwirflichungebroces ber Befen, fo muß in ihnen ein Unerschöpfliches und Unenbliches fein bas fich fortmahrend verenblicht, ober bas Enbliche mirb ftets bie außere, raumzeitliche Gricheinung eines 3beglen, eines Unenblichen fein, bas über jebe besonbere Berenblichung in fortges ftaltenber That wieber binausgreift. Wir fonnten une bier baran erinnern bag wir bie fichtbare Ericbeinung bee 3beglen, bie Dffenbarung bes Emigen im Beitlichen icon nennen, und bag bi Befeligung bes Schonen eine Taufdung mare, wenn bie Birts lichfeit anbere ale auf bie erorterte Beife beftimmt werben mußte. Bir fabren aber lieber noch in unfern grundlegenben Betrachtungen fort und nehmen aus ber Erfahrung von einer Stufenreibe ber Befen bie meitere Ginficht auf, bag alles Reale, infofern es ein nur Raturliches ift, biefe Gelbftverwirflichung ohne Bewußtfein vollgieht, bag ber innere Rern und bas bleibenbe Mugemeine aller befonberen Birfungen fich nicht felbft im Unterichiebe pon ihnen und ale bie Dacht über fie erfaßt, mabrent bas Reale auf ber Stufe bee Beiftes ju fich felbft fommt und bei fich felbit ift, bas beifit fein Gelbit ale bas Bermogen ber Berwirflichung anschaut, feine Thatigfeit in und über ben befonberen Thaten festbalt, und barum fich felbft und anbern ale herr bes Geine, ale frei im eminenten Ginn bee Bortes erfceint.

Unfere Bernunftanlage entwidelt fich burch unfere Arbeit, bas Denfvermogen verwirflicht fich inbem es benft; es erzeugt feine Gebanten innerhalb benfnothmenbiger Kormen ober logifcher Gefebe, aber es erzeugt feine Bebanten und burch fie einen eigenthumliden Inbalt nicht aus biefen Kormen, fonbern nur ben Rategorien gemäß, aus feiner eigenen Ratur und aus ben Bahrnehmungen ber Außenwelt. Das Gelbft fommt jum Bewußtfein, indem es fich ale bie einwohnende und bleibende Ginbeit ber mannichfaltigen und wechfelnben Bebanten, ale bie reale Dacht und bervorbringenbe Urfache von ihnen ale ben Erzeugniffen und Meußerungen ber Denfthatigfeit unterscheibet. Go weiß es fich in ihnen und über ihnen jugleich, und erfennt fich als bas Bermogen immer neuer Gebanten. Die geiftige Berfonlichfeit ift aber nicht blos benfenbe Betrachtung, fonbern fie ift Lebenstrieb und Birfenebrang, und infofern biefer von Gebanten begleitet ober felbitbewußt ift, beißt er Bille. Go ift bas geiftige Befen ein emiges Bollen feiner felbit, inbem es nach ber eige-

Carriere, Mefibetif. 1.

aen Natur und nach der Einwirfung und Antequing anderer Bedein fich feich befimmt. Es unterfichiet bei eigen Natur von den dußeren Antegungen, es ist verstochten in die Wechfelswirfung mit dem Wechfel den ber bei den Verstellen und der dich blod die alberen Linstiff vorch das wechfelnde Gefähl eiget uer Justandsdauberungen, sondern stellt sich dieselben auch vor, ennwirft aus ihnen das Alle der Angeweit und überfehr sie in Gedanfen. So tritt eine Fälle von Reizen an unser Selbst heran und bie verlangen daß es ihnen solgste aber es ist nicht ihr Spiele und beschaften, So tritt eine Fälle von Reizen an unser Selbst heran und bie verlangen daß es ihnen solgste aber es ist nicht ihr Spiele und der Selbst und Spieletamm, es ist für sch felhaftlig, und biedem es sich von ihnen unterscheben.

Die Außendinge fonnen feine gwingende Gewalt über ben Beift uben, auch andere Beifter nicht; beun fie tonnen nicht aus bere Ginflug auf ihn gewinnen, ale bag fie ihn veranlaffen fich ibre Birfungen jum Bemußtfein ju bringen; indem er fie aber . benft, macht er fie gu feinen Gebanten, ale beren herrn er fich unmittelbar weiß. Go find fie Beweggrunde, Motive, nicht Ilrfachen ober phyfitalifche Bebingungen feines Sanbelns. Es lagt fic baber nie berechnen mas jemand unter bestimmten Umftanben thun mirb; benn ber Denich ftellt ihnen fein Gelbit gegenüber, er traat in biefem bie Reigungen ber eigenen Ratur, Die Biele bes eigenen Strebens, und je nachbem es biefen fich anichließen tann, gewinnt basienige mas bie Mußenwelt ibm bietet. Merth und Gewicht fur ibn; er balt bie Allgemeinheit feines Geine mit bem Blid in Die Bergangenheit und in Die Bufunft allen befonderen Regungen entgegen, und mabit aus bem Rreife ber Borftellungen mas ibm miggt und frommt. Freiheit ift Gelbftbestimmung und Gelbftverwirflichung ber eigenen Ratur; bas Bewußtfein bas fie begleitet lagt ans bem unerfcopflichen Grunde bes eigenen Bermogens viele Gebanten ale Doglichfeiten auftauchen, bie noch nicht verwirflicht find, bie barum ale ein Bufunftiges bem Beifte vorfdweben. Inbem er fich fur bie eine ober bie andere entichließt, verwirflicht nich biefelbe gunachft innerlich burch ben Willen, und biefer fest fie biermit ale feinen 3med, ben er nun ausfuhren, ben er nun auch in ber Augenwelt gur Ericheinung bringen und regliffren will. Dazu bedarf er ber Bebingungen ber Außenwelt felbit ale ber Mittel, und wenn biefe ibm nicht geboten werben, nicht in ben Umfreis feines Willens fallen, fo ift bie Regliffrung unmöglich. Die Mußenwelt felbit

ift bas Refultat innenwaltenber Rraft und burch fich felbit beftimmter Thatigfeit, und fo lagt fie fich nur ale Mittel fur basfenige permenben mas ihrem Ginn und 3med gemag ift, ihre eigene Unlage entwidelt. Undererfeits feben wir bier Die Rothwendigfeit einer gewiffen Rothwendigfeit. Bebes Wefen, naments lich jebes vernunftbegabte, muß barauf rechnen fonnen baß feinem Berhalten ju anberm auch von biefem entiprochen wirb. baf. Gruppen von Befen fich innerhalb einer bestimmten Dafeins. und Birfensmeife bewegen, ju bestimmten Thatigfeiten erregbar find; ber Dechanismus liegt bem Organismus ju Grunde, und maltet in ber Ratur, bamit ber Beift fich ihrer bebienen fann, Des Beiftes innere 3medfenung ift unbebingt frei, Die außere Bermirflichung ift an ben Beltaufammenbang gebunden, und nur was in ihn pagt und ihm fich einfügt, fommt von ben inneren Entichließungen gur Regliffrung, fobag bie Orbnung ber Ratur burch bie Freiheit niemals unterbrochen, wol aber ber fie erfullende Lebendinhalt vermehrt und fortgebifbet mirb.

Es ift mit bem Bermogen ber Ball wie mit bem Denfen; ber 3meifel an ihrer Erifteng ift ber Bemeis ihrer Babrbeit. Bir murben gar nicht ben Begriff von einem über ben Raturgufammenhang fich Erbebenben, fich in fich felbit Enticheibenben baben, wenn und ein foldes nicht innerlich gegenwärtig mare, ja wir haben erft ben Begriff einer phofifch nothwendigen Berfettung von Urfache und Birfung, weil wir bas Blinde von bem Gebenben, von bem auf eine außere Unregung unbedingt fich Ergebenben und barum Berechenbaren von einem anbern untericheiben bas unberechenbar aus bem Willen felbftanbiger Befen ale beren freie Entideidung ftammt. Gur bas Unbewußte ift ftete nur bas eine Birfliche und Gegenwärtige vorbanben und einwirfend machtig: bas Bewuftfein blidt in Die Bergangenheit und in Die Bufunft, und ftellt fich vielfache Doglichfeiten por; es vergleicht fie untereinander, es überlegt und ermagt fur welche es fich enticheiben foll; burch feine Wahl fest es eine berfelben fich innerlich ale Biel und 3wed bes Sanbelne, welches nun bie Aufgabe hat fie auch außerlich au verwirflichen. Diefe Form ber Freiheit ben Geift abgufprechen, weil fie nicht auch in ber Ratur gefunden wird, ift boch um ein gut Theil ineracter von einigen fich eract nennenben Raturforidern, ale wenn fie ben Dagnetismus leugnen wollten, weil ber Dagnet gwar bas Gifen, nicht aber bas Blei angieht, als wenn fie bas Licht leugnen wollten, weil wir mit unferm Ohr es nicht hören, ober mit ber Anfe nicht rieden. We si die eftebe Beritrung, als bewen eingen Philosophen von ginful und Billfür in der Natur rebeen. Meine Philosophie will den Thatjaden gerecht vereben, den Beltzusiammendung aufsussen und von hier aus nach der Beltzusiammendung aufsussen und von bier aus nach der Beltzusiammendung aufsussen und Brunde zusommen nung, der sich in dieser bestimmten Weise offen bert. So missen und zu versehen, die Betrachtung ber Freiheitserscheinungründen und zu versehen, die Betrachtung der Freiheitserscheinunen völls durchführen.

Der Beift fieht nicht leer und unentschieden gwifden ben Doglichfeiten wie Buriban's verbungernber Giel amifchen ben Seubunbeln, vielmehr ift ber Beift von Saus aus ein eigenthumliches Befen, bas feine eigene Ratur in fich tragt und pon ibr aus fofort über bie vorgestellten Reize ber Angenwelt wie über bie porgeftellten Moglichfeiten bee Sanbelne enticheibet. Er entichließt fich. bas beißt er ichließt fich auf gur Bervorbringung einer ureigenen That, gur Bermirflichung eines innern Bermogens. 3m Entidluß ift ber Bille frei, bie Ausführung bes Entidluffes in ber Muffenwelt ift an bie Bebingungen berfelben gebunben, und bie vollbrachte That ift nun etwas Rothwendiges, etwas Unabanberliches fur ben Thater, ber fie nicht wieber fann ungescheben machen, wie fur ben Beltzusammenbang, in welchem fle nun ein ungerbruchliches Glied und eine unumgangliche Bedingung ber fortichreitenben Entwidelung fteht. Go ift auch im Thater bie That Lebenselement, Die Reihe ber Thaten hangt untereinander aufammen, bie hobere wird nur moglich, weil bie porbereitenben Stufen bafind, und burd wieberholte Sanblungen gleicher Urt bestimmt und bilbet fich eine bleibende Richtung bee Beiftes und fowol bie Reftigfeit bes ebeln Charaftere wie bie Bemalt bes Laftere.

Billen bie Berrichaft über alle Triebe au erobern und zu fichern. und fich ber Augenwelt in voller Gelbftaubigfeit gegenüber gu ftellen und gu behaupten. Der Beift fann in Die Cflaverei ber Triebe gerathen, wenn er fie blindlinge malten lagt; Die Freiheit ift fa fein rubenber Buftanb, nichts ein fur allemal Rertiges, fonbern ift bie fortwahrende Gelbftbefreiung ale bie nie abgufchließenbe Berwirflichung einer inneren Anlage, Die ewige Offenbarung und Bethatigung eines unerichopflichen Bermogens. Bir find nur ein 3ch infofern wir une ale foldes feben, unfer Bewuftfein ift fein Buftanb, fonbern eine fich felbit erfaffenbe und baburch erzeugende Thatigfeit; ber Beift ift "feiner felbft Dacher", wie Bafob Bobme ibn nennt; feine Bestimmung ift nicht unmittelbar erreicht, fonbern eine Lebensaufgabe, er foll fein Gein gu feiner That machen, baber fich von bem blofen Gein ale einer Buftanba lichfeit befreien und fich jum herrn bee Geine emporarbeiten; um biefer Berrlichfeit willen besteht bie Moglichfeit ber Rnechtichaft, bamit er überwinde; bie Berrichaft über fich felbft fann ibm unmoglich gefchenft werben, fie ift nur ale eigene Errungenichaft ihrem Begriff nach möglich.

Der Indeterminismus bai feine Wahrfeit. Unfere Abatem werben uich feldechtis bestimmt burch bie Verfettung ber Gerignisse, durch bie Einwirfungen der andern Westen, dem biefe treiben nitgende, auch in der Natur nicht ohne weiteres pu einem Erfolg im andern, sondern das andere mus sie erft in sich aufnehmen, sie und mittel ihnen den Gersolg im den dan sie die ergeugen. Univer Educia sind do Wester Westell und unsuch, wenn ann diefe alle in sich unser die der der fil falsch und unwohr, wenn ann diefe alle in sich unbestimmt und gegen die Musseuweit wie gegen die füsstlichen Idern gleichgaltig annimmt. In diesen Berwusssen der Musseuweit wie gegen die füsstlichen Idern gleichgaltig annimmt.

Des Menisten Abelen mis Gebanten wijt Sind nicht mie Mercre leichierenge Willen; Die inn'te Well, fein Mitrofomes jil Der tiefe Schach, and bem sie erwig guellen. Sie find nodprendty mie der Mommer Fracht, Die fann der Jeffel ganfeln nicht vertwarelen; dab' ich des Menischen Kern erft unterfucht, So hab' ich auch jein Wolfen mit jich handeln.

Der Determinismus hat feine Bahrheit, gwar nicht in ber Geftalt bes gatalismus, ber in allen Thaten nur außerliche Ereiguiffe fieht, bie gufolge eines grundlofen und bamit als gufallig

gefesten Berhangniffes gefchehn, ber bie Gelbftfraft und Gelbftanbigfeit ber Gingelmefen und ihre eigene Entwidelung verfennt. - wol aber in bem boberen Ginn bag bie Bergangenheit ale ein Unabanderliches und Rothwendiges bereinwirft in Die Gegenmart, fortwirft in bie Butunft; benn nur fo ift ber Fortidritt und bie Musbilbung ber Gingelmefen, nur fo ber Beltaufammenbang und bie Weltgeschichte ju begreifen. Allein ber Determinismus überfieht ben unericopften Lebensgrund ber Dinge wie ber Beifter, benen bas Geworbene ficte nur bie Bafis neuer Thatigfeit ift. Mue jene nun unabanberiich geworbene Ereigniffe maren im Act bee Beichebene freie Gelbftbeftimmungen, fie bleiben Bebingungen ber Fortentwidelung, aber auch uber fie erhebt fich bas gange Befen in feinem allgemeinen Gelbftbewußtfein: - bas Bewuftfein ift ja bas thatige Allgemeine, bas alles Befondere als feine Lebenbaugerungen fest und über fie übergreifend bei fich felbft ift: und fo fdmebt auch über ienen nothwendig geworbenen Ereigniffen bie noch unenthullte Unenblichfeit icopferifcher Lebensfraft, bie nur infoweit an jene gebunben ift ale fie bae Reue bas fie bervorbringen will anfnupfen muß an bas Befteljenbe, alfo in iebem Augenblide nur bas verwirflichen fann fur meldes fich bie Bebingungen finden; aber biefe Belt ber Bebingungen, bie außeren Umftanbe und bie Bestimmtheit bes inneren Lebens find ja felbft bas Brobuct eines porbergegangenen freien Sanbelne. Bogu wir une in une felbft entichliegen bas ift nicht grundlod, fonbern in unferm Gelbft begrundet und barum nicht jufallig, bas ift une nicht von außen aufgebrungen und angegrungen und bamit nicht nothwendig, fonbern bas ift unfere freie That, und es wird erft burch ben inneren Grund unferer Gelbitbeftimmung nothwendig. Die Rothwendigfeit ift ber Freiheit Bert! Bu biefer großen Ginficht erhebt fich jest bie Philosophie, nachbem folde langft und urfprunglich ber fittlichen Lebensführung und ber Religion einwohnte, aber freilich nicht in Form begreifenben Ertennens, fonbern nur im unmittelbaren Babrheitsgefühl gegenwartig mar. Wer in ber Runft nicht blos genießen, fondern auch verfteben will, ber muß zu biefem befreienben Gebaufen burchbringen burch bie Schulvorurtheile, bie ihre feffeinden Rege aus einseitigen Sypothefen über einseitig aufgefaßte Thatfachen ober aus formalen Begriffen fpinnen und weben . und baburch bem gefunden Blid bie Birflichfeit und Bahrheit verschleiern. Es muß fich auch bier bei ber lofung eines ber

tiefften Weltrathsel die Richtigfeit bes Sates ergeben daß die Bahrheit nur da ift wo ein Gebanke zugleich dem Gewissen und ber fittlichen Ersahrung genügt und das Gemuth wie die Phantalie befriedigt.

Die Rothwendigfeit ift ber Freiheit Bert; bas wird une bas Echone überall bestätigen, aber um bas Berftaubnig biefes Gebantens, bee Rampfpreifes fur Die feitberige Unterfuchung, burch ein Beifpiel ju erleichtern, bemerte ich nur bag bas Gerbe und Unbefriedigende mancher griechischen Tragoblen fur une barauf bernht bag in ihnen bie Rothwendigfeit ober bas Schidfal fur fich feststeht und von ben Selben erfullt werben muß, mabrenb bei Chafipere ber Charafter, ber freie Bille bas Erfte ift unb burch feine Thaten fich fein Schidfal bereitet. Dort ift bas Schidfgl ein unbegriffenes bunfles blindmaltenbes Berbangnig, und bie Freiheit ericheint im Rampf mit ber Rothwendigfeit, und ihr bleibt nichte ale Ergebung in bae Ungbanberliche und bie Große bes ungebeugten Billene auch im Untergang; bier ift bas Schidfal ber gottliche Rathichluß, eine burch Die ewige Gute gegrundete fittliche Weltordnung, und es gilt fich ju ihr ju erheben, fich mit ihr einstimmig ju machen, fur fie gu wirfen und fich in ihr gu befeligen. Much Mefchylos und Cophofles wiffen in ihren Deifterwerfen fich ber Babrheit baburch ju nabern baß Die Charaftere burch ihre Gigenthumlichfeit und ihre Saudlungen bas Chidfal verbienen bas fie trifft, woburch bas Duntel fich Bu lichten beginnt; aber Die Frage ob und wie ein Debipus fein Loos hatte vermeiben fonnen, wenn einmal bem Lajos ber Tob durch Cohnes Sand, ber Jofafte bie Bermablung mit bem Cobne feftgefest mar, biefe Frage bleibt bas Rathiel ber Gpbinr in Diefer Tragodie, fo febr auch Laios und Jofafte burch eigene Schuld ibr Loos verbienen, und Debipus burch Charafter und Sanblungen fich felber fein Berhangniß jugiebt. Der Gieg bes Chriftenthume uber bas Seibenthum bebingte Chaffpere's weltgefdichtlichen Fortichritt; wir fonnen ibn bezeichnen wenn wir ale Motto vor feine Berte fchreiben: Die Rothwendigfeit ift ber Freibeit Werf.

Dies Wort wird man nicht vollig' durchpenfent fonnen ohne einen freien Geift, einen personlichen Gott als das Absolute, als Duell und Jiel alles Lebens zu finden; es wird in diesem Gott leißt die trübe Borfellung wen einem bunkfelt Grund betr einer ibn bindenben Rechtwenbigkeit ausbeken, umd die Webel nicht als etwas Bufalliges, bas auch nicht fein fonnte, fonbern ale bie Offenbarung feiner Liebe in freier That erfcheinen laffen; ber Raturmechanismus wie bie fittliche Beltorbnung merben bann aum Bert feiner Borfebung, Die nicht nach blinder Rothwendigfeit, fonbern allmiffend und allautig bie Grunbformen bes Lebens fur Die Daterie wie fur ben Geift aufftellte. Der Bille Gottes ift allmachtig und geschiebt übergli, ber Denich muß ihn alfo in fich aufnehmen, wenn er bas Biel feiner Thaten erreichen will; aber ber Menich nimmt bamit nichts Frembes, fonbern fein eigenes mahres Befen in fich auf. Es ift ber eine unendliche Beift ber in allen Beiftern maltet; fie find feine einzelnen Billensacte, Die fich in ihm gur Gelbftanbigfeit erheben, weil er nach feiner Freis beit nur in freien Wefen offenbar werben tann; fie find nicht Buppen, die er an Raben lenft, fonbern Erfinder ber Rolle bie fie fpielen, und weil Gin Beift ben Blan bes Gangen entwirft und in ben Gingelnen maltet, berricht Ordnung und Sarmonie im Drama ber Beltgefchichte 10).

Der Dichter aber, "ber dos Evangefium ber Freibrit probigte", und über die Schönbeit gründlich nachgedacht, ruft aus bem Mund Phofid's nicht-blod dem König Philipp zu, sondern allen benen, die nur die Gerefichaft der Nothwendigfeit und beren Des potismus in allem Leden erfolifen:

> Sehen Sie Sich um In Gottes herrlicher Ratur! auf Freiheit ` Ift fle gegründet, und wie reich ift fle

Durch Freiheit! Er, ber große Schöpfer, wirft In einen Tropfen Than ben Burm, und last Roch in ben tobten Rammen ber Berwefung Die Billfur fich ergoben. — Ihre Schöpfung Bie eng und arm! —

Er, ber Freiheit

Antjidenke Arichenung nickt zu floren, Fr isjär ber Lieder gracumeiler Sper In feinem Wetkall lieber teden, — isn, Den Kninter, weib man nicht gewahr, bescheiter Berbeildt er sich in ervige Gestes; Die fiels der Terigeilt, den nicht ist. Wogzu Antigen Gesten der der der der der der frie Gertiffen Knindelt fiel fin genug, Und befrie Ergeilte Löglerung gerriefen.

Darum hat Schopenhauer bas Ding an fich, bas Wefen und ben Lebensgrund aller Erscheinungen als ben Willen bezeichnet;

bas, fagt er, mas in ber vegetabilifchen Ratur und bem thieris ichen Dragnismus lebt und treibt, wenn es fich auf ber Stufenleiter ber Befen allmablich fo weit gefteigert bat, bag bas Licht ber Erfenntnig unmittelbar barauf fallt, ftellt fich in bem nunmehr entstanbenen Bewuftfein als Wille bar, und wird bier unmittelbarer und folglich beffer ale irgenbmo fonft erfannt, welche Erfenntniß baber ben Schluffel jum Berftanbniß alles tiefer Stebenben abgeben muß. Aber barin fann ich mit bem Denfer nicht übereinftimmen, bag er bas Bewuftfein aus bem Unbewuften merben laft; bie 3been melde auch er ale bie Stufen ber Dbjectivation fur ben emigen Billen fest, find ibeale Anfchauungen bes Beiftes, Die amedvolle Entwidelung bes Lebens ift nicht ohne eine urfprungliche Bernunft begreifbar, ber Bille ale bie Goopfermacht aller Dinge ift ber febenbe Bille ber Liebe, und weil bas gottliche Gelbftbewußtfein ber innerfte Lebensquell bes Enblichen ift, barum beifit unfer Wefen finben, ju und felbit tommen. auch fur und bewußt werben. Der Bille ber nicht feiner felbft machtig mare, mußte boch in Bahrheit ohnmachtig beißen; fo ber blinde Bille, ber feiner felbft machtige ift ber bes Beiftes: er allein genugt fur bie Erflarung ber wirflichen Welt und ihrer Befchichte, und bag ber Beift ale ber Berr bee Geine gebacht merbe. Die Erhebung ju ibm. ber Gingang in ibn ift bann auch nicht bas bubbhiftifche Bermeben in bas Richts, fonbern bas felbftbewußte felige Leben in Gott, Die Erfullung ber Geele mit Refen und Rahrheit.

Weit bes Organischen, we Unregelmäßigleit, Individualistrung, baber sigar Misbidung — bie Möglichteit eines Richgieinschen ben — seine flete Mitchitumung is. Am böchfte und weileren endlich tritt im Gebiet des Geistes, des reichsten und im größten Bereich ber Möglichteiten fich bewegenden Weiens, der Umfang seiner Seisbeitimmung krover."

Gerate fo wie Die Freiheit fteigt bie Schonbeit ber Befen. und in ber Ordnung ber Runfte geben wir von berjenigen in welcher jumeift bas Rothwendige maltet, von ber Architeftur, vorgn ju immer großerer Jubividuglitat und Freiheit in Begug auf ben Stoff wie ben formenben Beift bis gur Pocfie, beren Gipfel, bas Drama, geradegu bie Darftellung ber felbitbemußten That, Die Berleitung bes Meußerlichen und Schidiglvollen aus ber fich felbitbeftimmenben Berfonlichfeit ift. Unferm afthetifchen (Befuhl miberftrebt ebenfo bie gefeglofe Willfur, Die nur eine beangftigenbe ober abftogenbe Bermirrung ftiftet und ale bie Berftorung und Auflojung ber Weltorbnung ericheint, ale andererfeite bas Leben unter bem 3mang einer matbematifchen Rothmenbiafeit erftarrt und bas blos Regelrechte fteif und langweilig wirb. Bie bie Ratur bafur geforgt bat bag nicht allen Baumen Gine Rinbe machje, fo muß auch bie Runft jene faliche Correctbeit meiben, Die ein paar armliche Regeln allen und jeben Berfen aufpragen mochte. Daß Die Riguren eines Bilbes feblerlos gegeichnet, Die Broportionen und Die Berfpective gewahrt, bag bie Berfe eines Gebichts moblaebaut find, verftebt fich von felbit; aber ju verlangen, baß ftete in icber einzelnen Berezeile ber Gebante fich fertig ausspreche, und niemals in ber Mitte ober am Enbe abbreche und bann ber neue Gebaufe fich in einen neuen Bere aus bem vorhergeheuben hinübererftrede, ober auf einem Gemalbe biefelbe Bahl von Riguren auf ber rechten und auf ber linfen Geite in fommetrifder Stellung auch ba ju forbern, wo bas Getummel ber Schlacht ober ber Reftjubel bes Bolfe bargefiellt werben foll, bas find thorichte Borfchriften und thoricht ift ber Dichter ober Maler gu nennen, ber ihnen nachfommt. Mit Recht rugt Macaulay 11) ben Unverftand einem Chafipere bie Gorrectheit abgufprechen, ba er feinen Lear, Dibello, Dacbeth mit fo bewundernemurbiger Raturwahrheit gezeichnet, ohne irgend bie Befege ber Runft gu verlegen, Die Linie ber Schonheit gu uberfdreiten, mabrent Bope fur befonbere correct gelte, ber allerhand ceremoniofe Objervangen mitmade, Die jum Befeu ber Boefie wie ber geschilberten Dinge gar nicht gehoren. Dan tabeit Mitton wegen gehäufter Gieichniffe im erften Buch bes Berlornen Barabiefes, weil ber erfte, Gefang ber 3lias feine habe! Es ift als ob man verlangen wollte bag in jeber Tragobie nicht mehr und nicht weniger ale fiebgebn (ober bie ominofen breigebn!) Berfonen auftreten follten, ober bag jebesmal ber einunbbreifigfte Bere mei Gilben mehr haben muffe, ale bie anbern; und wenn wir folde Rormen aufstellen, werben bie als correct gepriefenen glatten und außerlich regelrechten Boeten fo uncorrect erfcheinen wie bie genialen großen Dichter nach' bem Ranon ben man pon jenen fur fie abstrabirt bat. Bene Correctheit, Die man por bunbert Sahren pries, gleicht ben Bilbern vom Garten Gben in alten Bibeln. Bir baben ein genaues Duabrat, eingeschloffen burch bie vier Rinne Bifon, Bibon, Sibbetel und Gupbrat, ieber mit einer Brude in ber Ditte, rechtwinfelige Blumenbeete, und in ber Ditte bes Gangen ben regelmaffig beidnittenen Baum ber Erfenntniff, ben Dann ihm gur Rechten, bas Weib gur Linfen, und in reingezogenem Rreis bie Thiere rings berum. In einem Ginn ift bas Bilb correct genng, Die Bierede namlich find es. ber Rreis und Die Spirallinie ber Schlange. Aber wenn nun ein Daler fo begabt mare, bag er auf bie Leinmand une binjaubern tonnte bies glorreiche Barabies, bas mit bem inneren Muge ber Dichter fab, ber bas auffere Beficht burch langes Baden und Arbeiten fur Freiheit und Wahrheit verloren hatte, wenn ein Daler une bie Wellen bes bimmelblanen Bache barftellte, ben Gee mit feiner Umfrangung von Myrten, Die blumigen Bicfen, Die Grotten umranft von Reben, Die Baiber mit ben glangenden Fruchten Besperiens und bem bunten Gefieber ber Bogel, ben fühlen Schatten unter ber Sochzeiteignbe, Die auf bie ichlafenben Liebenben Rofen nieberfeuft, - mas murben wir von ber Rennermiene halten, weiche uns verfichern wollte," bies Bilb mare gwar iconer, boch nicht fo correct wie jenes in ber aiten Bibel? Bir murben ihm fagen: es ift fconer und correcter, iconer weil correcter, inbem es bie au fcbilbernbe Gache ibrem Befen gemaß barftellt.

Darum aber mußten wir erft bas Wefen ber Welt felbt als dereibei gu erfennen und darzubun sichen, Gefeg und Rochwendigteit als Wert und Bedingung bes freien Lebens und feiner Berwirtlichung begreifen, um im Schonen die Bolleidung der Katur, bie unmittebare Anfoquung und dem Genuß ber Bahre

beit, bie reine Blute ber Birflichfeit und ihre Berflarung, bas beifit ihr Befen in unverschleierter Marbeit zu geminnen. Denn bas Chone entftebt im freien Gpiel mannichfaltiger Rrafte, Die nich felbitanbig von innen entfalten, und bas allgemeine Gefen nicht aufheben, fonbern vielmehr feben, unter wechfelnben außeren Bebingungen es auf eine eigenthumliche Beife erfullen, welche barum nicht logifch erichloffen, fonbern nur erfahren werben fann. Statt ber Monotonie einer und berfelben Regel feben wir in ben iconen Gegenständen und Werfen übergli bas Inbividuelle, meldes feine Innerlichfeit entfaltet, und Diefe ift überall neu und etwas fur fic, bas aus bem außer ibm Borbanbenen nicht berechnet werben fann. Im Bufammenbang bes Gangen ift auf iebes besondere Ding mitgerechnet, und bie Menschbeit mar porbereitet auf einen Alerander ober Columbus; aber bie Gigenart ibrer Berfonlichfeit brachten fie ale etwas Reues bingu, und bas Bie ihrer Thaten war nicht aus ber allgemeinen Beltlage gu conftruiren. Gegen Die Unficht, welche Die Schonbeit in rationalen ober verftanbesmäßig bestimmten Dagverhaltniffen fuchte und ihren Begriff bamit ju ericopfen meinte, bat Beife 12) vielmehr Die Brrationalitat ber Schonbeitolinie betont, abnlich wie Bichte von einem leberichuß bes Perfonlichen und Freien über bas gefeslich Bestimmte rebet. Allein bas Irrationale und Ungefesliche ift niemals bas Schone, fonbern mas mit ber Bernunft und ber gottlichen Ordnung ber Dinge nicht übereinftimmt, bas Unvernunftige ift bas Unfreie und Unicone; es mußte auch unferer Bernunft miberfprechen. Sier icheint mir bei beiben Philosophen ber lette Reft eines Duglismus ju liegen, ben meine obige Ente widelung überwunden bat. Richt als "ein beiberfpielendes Glement" erfannten wir bas Inbivibuelle, fonbern als bas Uriprungliche; nicht ein fur fich fertiges Gewebe von Formen mar uns bas Befet, in beffen Fabenfreige Die Realitat ber Dinge eingefangen murbe, um allenfalle innerhalb berfelben einigen Spielraum ju haben, fonbern burch bie Berwirflichung bes ewigen Billens wurden in ber Entfaltung bes Befens jum leben bie Beifen feines Geins und Berbens felber gefest. 216 fcon betrachten wir nun basjenige woburd biefer Begriff uns gur Inichauung tommt, alfo bas Gigenthumliche und felbitanbia Lebenbige, welches biefe gottgewollte Beife bee Geins und Birfens nicht wie ein ihm von außen Auferlegtes, foubern wie ein von innen Gelbftbestimmtes befolgt, und baburd nicht unter bem

Bann und 3mang einer Rothwenbigfeit, fonbern ale bie Entfaltung und Gestaltung originaler freier Triebfraft ericbeint. Rach ber anbern Anficht hatte bie Berrichaft ber Bernunft und bes Gefenes ihre Luden . und bas gefet . und vernunftlofe Spiel bes Lebeus innerhalb berfelben, nicht bie Orbnung ber Ratur und ber fittlichen Belt offenbarte bie Unenblichfeit und Serrlichfeit bes gottlichen Ceine und Birfene, begrunbete bie Schonheit. Aber fie fommt nicht um bas Gefet aufzulofen, fonbern zu erfullen. Darum bewundern wir mit Dito Jahn in Bach und Sanbel bie Rraft und Tiefe ibrer funftlerifden Ratur und Bilbung, vermoge welcher fie bie guge, biefe ftrengfte, fcheinbar bis pur Starrbeit abgefchloffene Form ber Darftellung gle bie naturgemaße und burchaus entfprechenbe Ausbrudemeife ihres mufifalifden Denfene und Empfindene ergriffen, in ihr mit vollfommener Freiheit und Bahrheit ihr innerftes Leben aussprachen, und fo ben faunenswerthen Reichthum contrapunftlicher Combis nationen nicht ale ein Spiel unfruchtbarer Speculationen ober ale tobte Erfullung bee Gefetes perbrauchten, fonbern ale unerichopfliche Fundgrube mahrhaft genialer Brobuctionefraft in fteter Bereitichaft hielten.

Dan fann allerbinge bie Schwingungegahlen einer Delobie berechnen und bas Berhaltniß bestimmen, in welchem bie Tone berfelben queinander fteben, aber erft nachbem bie Delobie als Musbrud bes geiftigen Gefühls pon ber Bhantaffe geboren ift; feineswegs aber fonnte man aus bem Berhaltniß ber erften Roten ben meiteren Kortaang mit mathematifder Rothwendigfeit porberbestimmen und jenes Berhaltniß felbit burch Rechnung erfinben und urfprunglich begrunden. Dan fann Die einzelnen Theile eines Dome meffen und ihre Große in ber Begiehung gum Gangen bestimmen; biefe Berftanbesthatigfeit ift aber ftete eine nachtragliche, bie ben Begenftanb ber Erfahrung porquefest; aus mathematifchen Lebriaten, burch blofe Geometrie aber mirb fein icones Baumert conftruirt. 3a ber Baumeifter bat überall bie magerecht gerabe Linie in ber Mitte fich etwas auffchwingen und runben laffen, überall bie Caulenichafte bei leifer Comellung in ber Mitte und Berjungung nach oben zugleich etwas fchrag einem gemeinfamen Mittelpunft jugeneigt auffteigen laffen, und fo hat er ben Ginbrud organifchen Lebens im ftarren Steine felbft ergielt. Sogarth. ber bie Wellenlinie ale bie ber Schonbeit bezeichnete. that es in ber Ginficht von ber Berichmelgung inbivibueller Rreibeit mit bem Befes. Er fand ben Grund ber Schonheit in ber Durchbringung von Ginheit und Mannichfaltigfeit, und wenn Dies auch noch nicht alles fagt, fo muß es boch fur eine Beftimmung gelten bie nirgenbe im Coonen fehlen fann. In bem Bechfel ber Bellenlinie zeigt fich ein Gefes, aber baffelbe überwaltigt nicht au gleichmäßigem Bebarren, fondern in ben forts idreitenben Bebungen und Genfungen, bem balb fteileren balb fanfteren Auf und Abidwung jeigt fich ber unerichopfliche Reichs thum innerer Gestaltungefraft. Bon Welleulinien wird barum ber menichliche Rorper umichrieben, in Wellenlinien bewegt fich alles Lebendige, und bas Gerablinige und Sommetriiche ift nur infofern berechtigt, ale es ben Begriff ber Ginbeit ermedt, obne ben ber Mannichfaltiafeit aufaubeben. Bei bem Rreife, bei ber Barabel andert Die Linie bestandig ihre Richtung, aber ein Theil ber Curve bestimmt bas Gange; Die Wellenlinie gibt ber Individualitat freiere Bewegung, und gestattet ihr bie Doglichfeit reichen Wechsels in Sobe und Tiefe, in Ausbreitung und Bufammenbrangung.

Dan bat bie bestimmten Dagverbaltniffe welche bie Inbividualität nicht überichreiten barf, wenn fie icon bleiben will, ale Ranon bezeichnet und banach Mormalgestalten entworfen. Aber man findet fie gleich ben abstracten Berftanbesbegriffen burch Sinweglaffen bes Charafteriftifden im Befonbern, und bamit merben fie leer. Es ift ale ob man bie Lange, Breite, Dide pon bunbert Meniden, Rafen, Baumen nehmen, gufammengablen und burd Divifion eine mittlere Große gewinnen wollte, ein Berfahren bas fur ben Runftler ebenfo gwedmaßig fein murbe ale ber Gifer jenes Immermann'iden Sollanbere, taglich genau Die Minute aufzuschreiben, in welcher an feinem Landgut bas Martifdiff poruberfubr, um beffen mittlere Anfunftogeit banach fur bie einzelnen Monate ju bestimmen. Auch Rant rebet in ber Rritif ber Urtheilefraft (8, 17) bavon bag unfere Ginbilbunges fraft ein Bilb gleichsam auf bas andere fallen laffe, und burch Congruens ber mehreren von berfelben Art ein Mittleres bergusaubefommen miffe, welches allen jum gemeinschaftlichen Dage bient. "Bemand hat taufend erwachfene Danneperfonen gefeben. Bill er nun über bie vergleichungemeife ju fcagenbe Rormalgroße urtheilen, fo lagt bie Ginbilbungefraft eine große Bahl ber Bilber ober alle aufeinander fallen, und - wenn es mir erlaubt ift bierbei bie Anglogie ber optifchen Darftellung angumen-

ben - ber Raum mo Die meiften fich vereinigen, und innerhalb bes Umriffes wo ber Blag mit ber am ftarfften aufgetragenen Farbe illuminirt ift, ba wird bie mittlere Große fenntlich, bie fowol ber Sobe ale Breite nach von ben außerften Grengen ber größten und fleinften Staturen gleich weit entfernt ift, und Dies ift Die Statur fur einen fconen Mann." Aber Rant erinnert fich felbit baran bag auf folche Beife bas 3begl nicht gewonnen. nur bie Charafterlofiafeit erreicht werben fann. Gine fo gewonnene Beftalt, fagt er fpater felbft, ift feinesmege bas Urbild ber Schonheit, fonbern nur bie Form welche bie unnachlaßliche Bebingung aller Schonheit ausmacht, mithin blos bie Richtigfeit in Darftellung ber Gattung. Gie fann aber barum nichts fpeeinich Charafteriftifches enthalten; ihre Darftellung gefällt auch nicht burd Schonbeit, fonbern nur weil fie feiner Bebingung wiberfpricht, unter ber allein ein Ding biefer Gattung icon fein fann. Die Darftellung ift blos ichulaerecht. Dan wird finben. fest Raut weiter bingn, bag ein vollfommen regelmäßiges Geficht gemeiniglich nichts fagt. Much zeigt Die Erfahrung, bag berartige Befichter im Innern gemeiniglich ebenfo wol einen nur mittelma-Bigen Meniden verrathen, vermuthlich (wenn angenommen merben barf bag bie Raiur im Meugern bie Proportion bes Innern ausbrude) beswegen, weil wenn feine von ben Gemutheanlagen über biejenige Broportion hervorstechend ift, Die erforbert wird blod einen feblerfreien Menichen auszumachen, nichts von bem was man Benie nennt erwartet werben barf, in welchem bie Ratur von ihren gewöhnlichen Berbaltniffen ber Gemuthefrafte jum Bortheil einer einzigen abzugeben fcheint.

bestimmten Person eigen sei, noch irgend einen Justand bes Gemitthe der eine Emplichung ber Erdenischeil ausbride, als weiche fremde Jüge in die Schönheit mischen und die Einheit unterberchen. "Nach diesem Begriffe soll die Schönheit sein wie das wellsommenste Wänfer aus dem Schose ber Duetle geschöpket, welche zie beinger Geschmade es hat besto gefunder geachtet wird, weil es von allem srende Schellen geschuster ist."

Rur wenn wir biefe Forberung bem Charafteriftifden gegenüber festhalten, bat fie unrecht und erreicht bann fo wenig ale biefee bie mabre Coonbeit, Die gerabe in bem Bufammenfein beiber Momente besteht. Das Charafteriftifde ale bie bestimmte Form ber Gigenthumlichfeit ift burchaus unentbehrlich, bas Coone wurde nicht bie volle Erfaffung, fonbern bie Abichmachung und Abtobtung bee lebene fein, wenn es bes Charafteriftifchen ermangeln tonute; aber mo biefes fur fich allein auftritt, ba wirb es jum Berrbild, jur Caricatur, einem Borte, bas nach bem Italienifchen carico Laft, caricare belaben, bas lleberlabene und llebertriebene bezeichnet, und bas Befonbere um es recht nachbrudlich ju betonen über bie Grengen ber Ratur hinausführt. Dagegen fommt ein charafterlofes 3begliffren ju einer leeren Glatte, ju einem Uebertragen von Formen, Die anbermarte von innen heraus ale Lebensausbrud gebilbet murben, auf Begenftanbe benen fie an fich nicht angehoren, und ce hullt fich ber Mangel an Tiefe und Bahrheit in biefe flaue flache Glegang, Dies falfche 3bealifiren hat Goethe portrefflich im Triumph ber Empfindiamfeit verinottet:

Dran Neubewel in einem Part Mus alles Drac fien, Ind. Salvasenia, jeben Duarf Bliefen wir in den fishen Safa' ein. So zenflech wir zum Eremyel Fram Schweinfall fünter eina Ambed, Indo wierer ein Blad, verfelds nich sien. Die Safa' ild, wenn ein Krember derin jeden, Die Safa' ild, wenn ein Krember der jeden, Den Edde in Danfform. Den Mitte woll find verfeinfter, Blemu's dem dann hyperboliss wirt, Blemu's dem dann hyperboliss wirt, Bejanut er's dyrecheliss wirt.

Bir tommen bei bem Berhaltniß ber Runft gur Natur auf biefe Frage gurud; bier gilt und genugt es, ben Begriff bes

Schonen bahin zu beftimmen, baß es allgemein wahr und individuell wirflich zugleich fei, baß es ausbruckvoll fei innerhalb allgemeingüttiger Rormen, daß es das Gefet bes Lebens burch elgene freie Kraft rein aushpreche und flar erfulle.

Daburch wird bie Form bes Coonen ausbrudevoll, inbem fie eben bas individuelle Innere, ben Charafter ber Cache ausbrudt. Es fann bies nun gwiefach gefcheben. fobag bie Totas litat beffelben auch in ber Befammtheit ber Buge ber Erfcheinung fich rubia und bleibend auspragt, ober bag befondere Regungen und Stimmungen bes Innern burch bas Meußere abgespiegelt metben. Go nennen mir im erfteren Ginne auch bie Korm pon Bebauben ober Berathichaften ausbrudevoll, wenn fie fprecenb ift, wenn ber 3med und bie Bebeutung flar hervortritt, mabrenb im anberen Ginne ber Ausbrud fich mit ber Thatiafeit bes Inbivibuellen fleigert und in ber felbftbewußten Berfonlichfeit und beren Reichthum von Lebensaußerungen feinen Gipfel erreicht. Bindelmann faßt auch bier bie Cache ju eng; er vergißt baß es auch ausbrudevolle Stellungen gibt, in benen ber Begriff einer Beifteecigenthumlichfeit fich barlegt, bag auch bie rubige Burbe, auch Die anmuthige Sarmouie und ber Friede ber Seele ihren Ausbrud haben; er bleibt babei gang auf bem Staubpunft ber antifen Blaftit, wenn er fagt: "Der Ausbrud ift eine Rachahmung bes mirfenben und leibenben Buftanbes unferer Seele und unfere Rorpere, und ber Leibenfchaften fowol ale unferer Sandlungen. In beiben Buftanben veranbern fich bie Buge bes Befichts und bie Saltung bes Rorpers, folglich bie Formen. welche bie Coonheit bilben, und je großer biefe Beranberung ift, befto nachtheiliger ift fie ber Schonheit. Die Stille ift berjenige Buftanb welcher ber Geele fowie bem Deere ber eigentlichfte ift. und bie Erfahrung zeigt bag bie iconften Menichen von ftillem gefitteten Befen find. Es fann auch ber Begriff einer hoben Schonheit nicht anbere erzeugt werben ale in einer ftillen und von allen einzelnen Bilbungen abgerufenen Betrachtung ber Ceele." Beber wird fich aus ber Erfahrung bes Lebens wie nach ber Befoauung von Gemalben erinnern, bag auch raube, barte Buge eines Befichts, bas wir in ber Rube nicht icon nennen murben. burch ben Musbrud einer ebeln Befinnung, burch bas Reuer ber Begeifterung wie von einem Connenftrabl verflart werben; Die Stimmung ber Geele überwindet und burchbringt bier eine ibr fonft nicht gemäße ober wiberftrebenbe Bulle, und pragt biefer menigftens fur Mugenblide bie eigene 3bealitat ale ein lenchtenbes Siegel auf, ober laßt einen Abalang bes Simmlifchen auf bas Brbifde, Erbenfcmere fallen. Much bas ift in Beana auf ben Ausbrud nicht zu vergeffen bag ieber Rorper fur vericbiebene Standpunfte vericbiebene Unfichten bietet, und bag es oft nur barauf aufommt bie Stelle ju finben, von welcher aus bas ju lang Geftredte verfurgt ericheint ober ein beleibigenber Borfprung gurudtritt, und bag binwieberum Die organifche Bestalt burch eine ausbrudevolle Bewegung fich in fold ein gunftiges Licht fur jeben Standpunft felber fegen fann. Infofern übrigens bat Bindelmann recht, ale in ber Bewegung bee Gemutbe und'ibrem forperlichen Rachbilbe burch bie einzelne Erregung und Bewegung bie Berrichaft ber Ginheit uber bas Befonbere, bas Balten ber in fich gefammelten Totalitat ber Geele über Die Ausbruche bes Befühls ober bie wechselnben Buge und Stellungen Des Rorpere bewahrt bleiben muß. Das Toben blinder Buth. Die robe Leibenschaftlichfeit, Die frampfhaften Bergerrungen, Die gemaltiamen Berrenfungen gerftoren allerbinge bie Coonbeit und tonnen bie an fich wohlgefällige Form jur Grimaffe und Frage Die Rube bes Deeres ift feine Erftgrrung, es ift "gleich bem Sternenhimmel ftill und bewegt", und entfaltet im fcmebenben Reis ber Wellenfpiele feine Berrlichfeit; fo barf auch Die Geftalt bee Denfchen nicht fteif ericheinen, fonbern muß burch eine Stellung bie aus einer Bewegung fommt und an ibr führt, bie Bewegungefabigfeit andeuten, und barf nicht bie Leere, fonbern muß eine bestimmte Richtung ober Gigenthumlichfeit bes Beiftes gur Erfcheinung bringen, wenn fie fcon fein will. Much ber Ton, ber Rlang ber Stimme wird erft icon, wenn er fcelenvoll erichalt, wenn bie Genintheftimmung in ihm fich fundgibt. Gine ausbrudelofe Schonbeit ift gerabezu unmöglich, weil fic ale fabe Unentichiebenheit und Gemuthlofigfeit une falt und gleichgultig ließe und ihr Aublid uns fogleich langweilen murbe. mas alles ihrem Begriffe miberfpricht.

Refereinstimmend siermit leien wir in Zeising's afthetischen Sorichungen: "Kommen auch weichen feine höhere Gefishlöregung, fein außererbentliches Bestreben heransbliett, tonnen trop ihrer Symmetrie auch Propertionalisit nicht den höchsten dernab ber formellen Jammeis erwechn, weil ihre Campteit auch Gebundemheit mit dem allgemeinen Leben, weiches der gange Welf durchbringt mit dem allgemeinen Leben, weiches durchwammen auch Gelffentund namentlich im Annern ihrebes Individuation und der Gelsfentunden und der Berteile und Geschlichten der Berteile und der Berteile und Geschlichten der Berteile und der Berteile und der Berteile und Geschlichten der Berteile und d

faltung ringt, im Biberfpruch fteht; fie geben baber nur bie Sarmonie gwifchen ben vericbiebenen Giementen ber Ericeinung gie folder, aber nicht bie Sarmonie ber Ericheinung mit ber fie befeelenden und belebenben 3bee. - Dag uns Regelmägiafeit und Broportionalität nicht gie bie bochften Stufen ber formellen Schonbeit geiten, gebt recht augenscheinlich baraus bervor, bag wir eine Ericheinung welche biefe Gigenschaften befitt, lieber in einer Gitugtion feben, in weicher biefelben bis ju einem gewiffen Grabe aufgehoben ericheinen, ale in einer folden worin biefelben mit voller Strenge feftgehalten find und fich ale foiche fofort bem Muge aufbrangen. Go finben wir ben menichlichen Rorper in ber fogenannten erften Bofition, obicon gerabe in biefer bie Commetrie feiner Salften und Die Berhaltnismagiateit feiner Glieber am unverfennbarften in bie Mugen fpringt, am wenigften icon, und finden une befriedigter, wenn wir vielleicht von ber linfen Seite etwas meniger ais von ber rechten feben, wenn ber eine Urm ein wenig gehoben, ber anbere hingegen gefentt ericheint, wenn bas Saupt ein wenig geneigt ift. Chenfo legen wir Baumen, an benen fic bie Bergweigung freier geftaltet, einen bobern Grab ber Coonheit bei, ais folden welche regelmäßigere Formen barftellen, ja feibft Gebaube feben wir lieber in einer Anficht melde une biefelben ein menig vericbiebt, gie von einem Stanbpunfte ber une ibre polle Regeimägigfeit zeigt. Sierin feat jeboch feineswege eine Beringichatung ber Commetrie ober Broportionalität; benn bag une biefe trobbem ale uneriagiiche Schonbeiteiemente gelten, geht baraus bervor bag wir nur eine folde Auflojung berfeiben fur mobigefallig erfennen melde meber eine ertravagante noch bieibenbe noch willfürliche, fonbern vielmehr eine maßhaltenbe porübergebenbe und begrundete ift. Der Musbrud ericheine baber nie ale eine gerftorte, fonbern nur ale eine befreite, gelofte, in Riuf gefette Broportionalitat."

Die Kreiseit asso bie ihr seber vos Geles sie und giet, die ausbrudsdied is de alle den ber Gatung verwirtlicht, die ausbrudsvolle Regelmäßigfeit nennen wir schon is o fonnen wir wol mit Baumgarten '1) sigen, das Schone sie das sinntid Boltsmunen. Ge ensisteit in der Indian von der Gelessein, in der Idealist und der Indian von der Gelensein und der Indian der I

Senner wird die Clinfeit oder das Gauge daburch in den Theiein erscheinen daß alle oder mehrere derschen untereinander gleich sind. So die Säntea um einem Tempet, die Femfer der Abtheilung eines Geläubes. So in einzelnen Tägnern die Obeichbeit dem Erstellung eines Geläubes. So in einzelnen Tägnern die Obeichbeit dem Wildelung aus abeinander, aber sie tressen zwar nach verschied schneiden sich und begrengen dem int obschiespen das Gauge. Das Duadrat zum Beispiel bringt die Schaffe des rechnwinkligen Gegensches zur Russenung der eine Lieften der den der der verschieden der Russenung der der der der der verschiede zur Kunselnung der der der der der verschiede zur Kunselnung der der der der der unterfaltertig auf sich Bereichenen. Das Duadrat sie der sieht sie Elicht zur Einheit aufglechen Gegensch ab de Bermittelung zigt abs Dreieck. Dere in der Berschiedenheit der stugkten Delle untereinander hat bie Clinkeit daburch faut den beit der stugkten Delle untereinander hat bie Clinkeit daburch faut der ftete boch einzelne einander entsprechen; Ange und Dhr, Arm und Bein find einander febr unabnlich, je ein Glied aber bat au einem entsprechenben fein Begenbilb, bie vielen unterfchiedlichen Theile einer Geite bee Menfchen baben an benen ber anbern ibre gleiche Bieberholung, und bies macht ein gemeinfames, ordnend geftaltenbes Brineip in allen anichaulid. Dies lettere macht fic nun fogleich naber baburch geltenb, bag bie einanber entfprechenben Glieber nicht willfurlich unter anbere ungleiche geftellt finb. fonbern baß fie einen bestimmten Drt haben und in ihrer Doppelbeit ine Ange fallen. Das wird wieber am leichteften bewerts ftelligt, wenn bas Bange in zwei Seiten fich theilt, beren eine Die andere in gleicher Dronnng aller Glieber nachbilbet. Da zeigt fich bann Gulle bes Mannichfaltigen auf jeber Geite, und ber augenscheinliche Beweis ber fie burchberrichenben Ginheit wirb baburch geführt, baß alle Berichiebenheit ber Beftalt und Lage nach genau fich wieberholt.

Dies bringt une jum Begriffe ber Commetrie. Sier ericheint Die Ginheit ale ein Mittelpuntt ober eine Achie, von mo ane bie Beftaltung bes Unterfchiebenen ausgeht, woburch baffelbe aber jugleich auch jufammengehalten wird, inbem eine Geite bie andere abiviegelt, und ftete in gleicher Entfernung von bem Centrum ober ber Mittelfinie oben und unten ober rechte und linfe biefelben Formen wieber auftreten, und gwar nicht in einfacher Bieberholung, fonbern als Wegenfat, wie benn bas Thranenfadden bee rechten Muges auf beffen liufer, bas bes linten Muges auf beffen rechter Geite ftebt, und beibe von ber Mitteflinie bes Beficte aleichweit entfernt find. Gine Salfte ift alfo in bem fommetrifden Gangen bie Umfehrung und ber Gegenfas ber anbern und boch ibr gleich; eine verboppelt bie andere, gie ob fie ibr Begenbild im Spiegel mare, und feine fann ohne bie anbere befteben, ba fie erit an ihr Salt und Gegengewicht findet. Beber Theil tritt ale folder aus ber Ginheit bervor und realifirt an fich und fur fich bas Mannichfaltige, und jeber bieibt boch im Bufammenhange bee Gangen nur auf bie Ginbeit begogen, und baff in biefer bie Dacht ber Entfaltung und Gestaltung wohnt, wird burch bie Gleichheit ber einanber entsprechenben Unterschiebe und burch ibre gleiche Stellung und Richtung jur gemeinfamen Mitte bemiefen. Gie tritt ale bas Ginbeiteband gu Tage, bas Die Bielbeit ber Glieber orbnet und ansammenhalt.

Ein Rreis wird burch ben Durchmeffer in zwei fymmetrifche

Salften getheilt. In bem regelmäßigen Sechsed, bas wir in Die Beripherie bes Rreifes binein geichnen, liegen fich ftete gwei Linien einander entsprechend gegenüber. Bieben wir vom Centrum Die Rabien nach ber Beripherie, fo erfcheint ber Umfang wie eine Musftrablung pom Mittelpunft, welcher aber flets bie Enbpuufte ber Salbmeffer in gleicher Entfernung von fich balt ober Die Linie ber Beripherie ftete gleichmäßig angiebt. Gine abnliche Symmetrie zeigt bie fternformige Beftalt, welche um einen fleinen Rreis ber Mitte fpisminflige Dreiede ftellt; Die rofenformige ents ftebt, wenn ftatt ber letteren balbe ober Dreiviertelefreife fich anfeben, bie nach rechte und linfe ober nach oben und unten einanber entfprechen. Bir tonnen in folden Unfagen bas Grabliniae und Curpenhafte abmedfeln laffen und baburch bie Dannichfaltigfeit erhoben, fobalb nur wieber in biefem Bechfel bas Gefet bemabrt wirb, bag eine Geite bie andere wie im Spiegelbilbe wieberholt. Bieber mar bie Mitte ober bas Ginbeitebanb . ale Buntt gefest, ale Achienlinie ericheint fie bei Rroftallen, ale Stamm ber Baume, in ber Architeftur eines Giebelbaues, in ber menichlichen Bestalt.

Die Symmetrie ericeint in ber Bellenbewegung, wenn ber Abidwung in berfelben Beife vom Sobenpuntt fich entfernt, ale ber Aufichwung fich ibm genabert batte. Dies lagt fich auf bas Leben ber Gefühle in ber Ceele übertragen, Die anschwellend in ihr auffteigen und bann fich ber Totalitat bes Gemuthe verfobnen; es lagt fich von ba wieber auf bie Delobie in ber Dufit und auf bie architettonifche Glieberung mufitglifcher Gase anwenben, bie nicht blos im wechselnben Rhothmus burch ben Taft ein gleiches Beitmag bewahren, fonbern auch Saftgruppen gu rhythmifch - fymmetrifchen Gliebern gufammenordnen. fymmetrifche Bewegung zeigt fich im Drama; es entwidelt fich wie ein Gewolbe, bas einem Soben- und Umidmungevunft auftrebt und bann in berfelben Beife fich wieber abfenft; bie Grposition und bie lofung lagern fich ale erfter und letter Act gegeneinander, und in ber Ditte gwijchen ihnen fteht Die Berwidelung ober ber Conflict, ber wieber fymmetrifch gegliebert ober in brei Acte gerlegt werben fann.

Betrachten wir ben menschlichen Körper, ber sich uns später als die assistisch vollenbeiste Raturerscheinung erweisen wird, so zeigt sich uns die Symmetrie in dem Berhättnis ber rechten und linken Seite, nicht aber in der Beziehung von vorn und hinten.

Sier murbe bie Bieberholung bes Gleichen ftorenb wirfen, ba fie bie Richtung bes Rorpers unfenntlich nigchte fatt fie quangeben. Sier beburfen wir vielmehr einen Unterfcbied ber Borber: anficht von ben Geiten und bem Ruden. Bei ber Bflange, Die im Boben feftftebt, ift bies freilich nicht nothig, wol aber bei bes Menichen frei beweglichem Dragnismus; ibm muß man es anfeben mobin er fich wendet, und fo geht ber Blid bes Muges. io ftreben bie Rnie pormarte, Die Urme baben nach pormarte bin bie größere Bebeubigfeit, mabrent bie Einbogen gurudfteben, und aus bem Antlin tritt bie Rafe, an ben Rufen treten bie Beben bervor. Der Schabel ber ber Sinneborgane ermangelt, Schultern, Gefaß, Rniefeblen und Rerfen darafterifiren eine Rud. feite, Die ben Gliebern ber Borberanficht theils einen feften Salt, theile bie Beweglichfeit gewährt. Gines bebingt bas anbere ober wirft fur bas anbere, baburch tritt bie Ginbeit in ber Bechfelbegiebung berpor. Er ift biefelbe außere Linie bes Umriffes melde Die porbere und bintere Unficht bes Denichen umichreibt, aber innerhalb berfelben zeigt fich eine pericbiebene Dobellirung, jeboch fo bag eines auf bas andere hinweift. 3ch fage nicht bag bies icon Schonbeit ift, aber ich betrachte es ale eine Bafie und Bebingung berfelben, ale eine neue Beife wie Dannichfaltigfeit auftritt und boch Ginbeit bleibt. Go ift ber Schluß einer Dich. tung etwas anberes ale bie Erposition, und boch nur bie Entmidelung beffen mas burch fie angelegt und begrunbet ift; er barf fic nicht ale ein wilbfrembes Glement barftellen, beffen Gebalt etwa erft im Berlauf ber Sanblung bereinfame, fonbern muß in bem Anfange wurgeln, mabrend er jugleich bas Biel ift bas allen ftreitenben, ftrebenben Rraften bie Richtung weift. In ber Architeftur gibt bie Richtung fich fund burch bas Ueberwiegen einer ber Sauptlinien, ber perticalen ober borizontalen, ber in Die Breite ober Tiefe gebenben. Gie muffen aber alle untereinanber in einem Berbaltniffe fteben bas fich bem ber Tone pergleicht welche aufammen einen Accord bilben, wenn bie Barmonie, bie bier bas Dbr erfreut, bort bas Muge befriedigen foll. Dies führt und jum Gefete ber Broportion.

Diese bestimmt dos Berbaltnig ber Theile untereinander und um Gangen. Ihrem Begriffe nach sind die Theile dem Gangen ungleich, unter sich können sie gleich oder ungleich sein. Im ersteren Fall erscheitnist die Günheit als das die bes die Theile Bestimmende, oder auch sier Aubriddualist sich Unternefender biese leitere tritt in der Ungleichbeit bervor, aber auf Kosen der Clincht. Bie werden volles Genige baben, denn es gehen bei einem da jurteten. Es wird der Hall sein wenn wir ein Berchiltnis sinden, welches den ungleichen Theilen ein Maß gibt das sie untereinander und mit dem Gangen jusammentlinder. Legisch fedenen wir sogen; es nicht dadurch gescheche abs das Gung um so viel großer sie aber gespere hall, wie biefer den kleinern überragt, oder daß vom kleinern Theil zum größern biefelde Seitsung flatssinder wie vom größern jum Gangen. So das school der Pilatonische Timmad dassignige Berchiltnis als das sichonder Mitalonische Timmad dassignige Berchiltnis als das sichonder Mitalonische Timmad dassignige Berchiltnis als das sichonder Mitalonische Seinerschende bestimmt, in welchen dam ittleter Glich sich auf gleiche Welfig aum steineren und größeren fiellt und danner der bei einrichtsig verbinder.

Eine folde Theilung pollgieben bie Dathematifer burd ben golbenen Schnitt. Dan erlangt fie auf bem Bege geometrifcher Conftruction, indem man von einer ale bae Gange gegebenen geraben Linie bie Salfte nimmt und unter einem rechten Binfel an bas Enbe von jener anfest, bann beibe Linien ale Ratheten burch eine Sypothenuse verbindet. Bon biefer Sypothenuse gieht man jene Salfte ber erften Linie ab, nimmt ben Reft und ubertragt ibn auf bie erfte ale Banges gegebene Linie; bier ift er ber gefuchte großere Theil, ber bie geometrifche Ditte awifden bem übrig bleibenben fleineren und bem Gangen bilbet. Wir nennen ben größeren Theil Major, ben fleineren Minor; man fann fie auch burd Rechnung finden, und nimmt man die Babl 10 als Ganges an, fo ift ber Dajor 6,1803 . . . ber Minor 3,8197 . . . Will man nun auf bie angegebene Beife weiter theilen, fo bedarf es feiner neuen Conftruction ober Burgelausgiehung, fonbern man nimmt ben großeren Theil (ben Dajor) nun ale Ganges an. und ber urfprungliche Minor theilt baffelbe nun fo bag er bie Mitte bilbet amifchen bem fleineren Refte und bem Gangen, alfo jest beffen Dajor ift. Gest man alfo bie Theilung fort, fo erfceint bas Gange .. ale eine Composition von lauter gleichen Berhaltniffen, ale bie confequentefte Ausführung einer und berfelben Grundibee; benn alle Dage ber einzelnen Abtheilungen find Glieber einer nach bem namlichen Grundverhaltniß fortichreis tenben Reihe." - um mit Beifing ju reben, ber bas Berbieuft hat bas logifch Richtige mit mathematifcher Scharfe an ben Berfen ber Runft und Ratur nachgewiesen und baburch bas urfprungliche Broportionegefes gefunden au baben, 16) Rebmen mir 1000 ale Ganges und zerlegen es burch fortgefeste Theilung, fo gewinnen wir mit Weglaffung ber Decimalftellen folgende Bablenreibe :

1000:618:381:236:145:90:55:34:21:13:8:5:3:2:1.

Remen wir bie erften Pfeingablen 1 und 2 und abbien fie, je entifelt 3; abbieren wir 2 und 3, so entifelt 5, sehen wir dies als leptes Glied und abbien bas vorletze, so haben wir 8, und so burch sortgefeht Abbition ber beiben letzen Glieber entsicht eine gang findlich aufwatts fleigende Reffe:

1:2:3:5:8:13:21:34:55:89:144...

Die beiben Geiten bes Menichen find fommetrifch, in ber Theilung von oben nach unten aber herricht bie ungleiche Theis lung nach bem golbenen Schnitt. Der untere Theil, ber nicht blos fich aufrecht ju erhalten, fonbern auch ben oberen Theil ju tragen bat, muß barum größer ericbeinen; bas Sobere gleicht ben Borgug ben ihm feine Stellung gibt, baburch wieber aus baß es etwas fleiner ift. Go bas obere und untere Beichof eines zweiftodigen Baumerte ober bas getragene Bebalf eines gricchifden Tempele vom Architrap an bie 'aur Giebelhohe im Berhaltniß zu ben tragenben Gaulen und bem Unterbau, ber ja ebenfalle tragent, emporbebent mirft. Die umgefehrte Unorbnung murbe brudent und niebrig ericheinen; nur mo ber untere Theil ale blos bienenbes Glieb einem felbftanbigen Soberen untergeordnet fein foll, wie bas Biebeftal ber Statue, ba rechtfertigt nich biefelbe. und wenn bier bie Bobe bes Biebeftale bie ber Statue überragt, wie bei bem Rriebrichebeufmal, fo ift bies ein

ishlimmerer örhler, als wenn das Pilebeftal ben Minor nicht gang erreicht, wie bei der Bilhfalle des großen, auffrühren in Bertin. Sethir die Form einzelner Buchftaben verdanft ihr wohlgestüliges Angeben biefem Berdillniss; man betrackte das der je fig ind um in setgannter als das Berdillniss er oderen zur unteren "Sälfie dem bes Bilhar zum Maler nicht ihr die Weichheit wert langweilig, das umgefehrte Errhälinss se R. D. wiserweitzig meil zuserbaueritig, das umgefehrte Errhälinss se R. D. wiserweitzig meil zuserbaueritig.

Dagegen ruben bie Theile aur rechten nub linten Seite ber Mittellinie eines Bauwerfes auf der Erde ober siehen in gleicher Sobe über ibr, und darum soll bier das Geseh der Bemmetrie walten, woll fein Erund vorfanden ist einen um bed anderen over Gangen willen au verfürenten. herricht wie de dem Menschen in err Sobenrichtung bie Areportionalität, in der Brittenrichtung die Symmetrie, fo baben wir auch bier einen Unterstäteic der die Einheit nicht aufhört, sondern ist offendart ihre Forrichaft siehe in der Mamnichaltigiett auf mannichfaltige Weife, und erscheint daburch unt um so möddiert.

Enblich fann bie Berbaltnifmäßigfeit baburch ericheinen baß Rraft und Laft, bag 3wed und Mittel miteinanber im Gleich: gewicht fteben. Gin Ueberichus von Rraft macht ben Ginbrud eines unnothigen Aufwandes, einer eiteln Anftrengung, ober auch einer Forberung von Leiftungen bie nicht gemahrt werben; rin Uebermag von laft gibt eine gebrudte, fdwerfallige, mubfelige Beftult; bunne Caulen unter maffigem Gebalf, ein gierliches Dachlein auf maffigen Pfeilern find gleicherweife unbefriedigend, Der Glefantenfopf mit feinem Ruffel auf ben menichlichen Leib gefest, wie es bie inbifche Runft gethan, ift icon in biefer Begiehung verwerflich. Much in ber Poefie werben große Buruftungen um einer Rleinigfeit willen, ober gewaltige Borte und pracht. polle Bilber jum Musbrud eines einfachen Gefühle eber ben Ginbrud bes gacherlichen ale ben bee Coonen machen. In ber Dufif zeigt fich gerabe ber Dangel an Genie burd bas große Beraufch und Getos ber Tonmaffen um burftige Gebanten gu begleiten, viel garm um Richts. Wenn bagegen bie Große ber Leiftung, wenn bie Form bem Befen entipricht, fobag bie Rraft in ihrer Meußerung offenbar mirb, menn mir bie 3medmagiafeit feben. wenn fie und unmittelbar einlenchtet ohne bag wir erft über fie nachdeufen muffen, fobag eine Forberung ber Bernunft burch bie Ginnesmahrnehmung befriedigt mirb, bann erfullt une Das Boblgefühl ber Schonbeit.

Schonheit ift angeschaute 3wedmäßigleit, blese Begriffsbestimmung führt und in bas Befen ber Sache tiefer ein; fie bedarf aber einer naberen Grörterung.

Bir fennen ben 3med junachft in unferm eigenen Deufen, Bollen und Sandeln. Der Bille ergreift eine Borftellung um fie au verwirflichen, er macht fie bamit jum Biel feines Sanbelne, ober jum 3mede feiner Thatigfeit, und mas er ihrethalb auf bem Bege ber Musfubrung bebarf ober unternimmt, beift Mittel, weil es bie verbindende Mitte ber Borftellung und ber Muffenwelt, bes Gebanfene und bes erreichten 3medes bilbet. Sier ift alfo bas Enbe ober bas erlangte Biel ber Grund ber Bewegung, ober bas leste ift auch bas erfte als Grund ber Thatigfeit, und mas am Enbe verwirflicht wirb, war im Unfange icon innerlich vorgebilbet; ober wie Segel fich guebrudt, Die Urfache bleibt in ber Birfung bei fich felbft, foliegt fich im anberen mit fich felbft aufammen. Ebenfo ift bie Rantifche Bestimmung verftanblich bag ber 3wed ber Begriff einer Gache fei infofern biefer aus gleich ben Grund ihrer Birflichfeit in fich tragt; er ift ein Gebante, ber bie Urfache ju einer Sanblung wird bie ibn ausführt.

Wenn nun ber finnliche Menfch gewahrt wie bie Ratur fich ibm ale Mittel fur feinen 3wed bietet und feinem leben forbernb jur Seite fieht, fo betrachtet er bies, bie Rudficht auf fein 3ntereffe, wol fur ihren 3med, um beffentwillen fie ba fei, und bamit fur ben Brund ihrer Dafeinemeife. Er finbet bag bie grune Farbe feinen Mugen wohlthut, und glaubt nun gu wiffen warum Die Ratur in Brun gefleibet fei, und wenn er fich bierbei befriedigt, fo tann biefe außerliche 3medauffaffung ber Foricbung binberlich werben, bie nach ben bewirfenben Urfachen ber arunen Karbe, nach ben demifden Bestandtheilen bes Chloropholis ober ben phyfifalifden Bebingungen feines Birtens ju fragen bat. Ebenfo verfehrt mar es, ben Entftehungegrund und bie Urfache ber Befchaffenheit von Bflangen und Thieren in unferer Rabrung und Rleibung ju fuchen. Siergegen war es ein Fortidritt ber Erfenntniß bag man jebes Wefen junachft in Begiebung auf nich und nicht auf andere auffaffen lernte, baß man feinen 3wed in bas eigene Leben, bie Berwirflichung ber eigenen Ratur feste, fobag es ale um feiner felbft willen bafeienb, ale Gelbftamed betrachtet wirb.

Es ift nun richtig, Die Ratur fann ihrem Begriffe nach nicht

amedfebenbe Thatigfeit fein; benn bas Bewußtlofe vermag nicht ein erft Runftiges bereits innerlich anguichauen und augleich jum Biel und Beftimmungegrund feiner Thatigfeit gu machen; nur Der Geift entwirft in ber Borftellung ein Bilb bes noch nicht Seienden und vergegenwartigt fich bamit etwas bas erft werben foll. Aber follten barum Die Raturbinge und ihr Birfen nicht medmaffig fein fonnen? Gelehrte ftrauben fich bagegen, und boch lehrt es bie tagliche Erfahrung. Der Bogel mit feinen Sowingen und feinem gangen Bau ift fur bas Glement ber Luft, ber Sifd mit feinen Rloffen und Riemen fur bas BBaffer bestimmt. Das Berg bes Menichen ift ein treffliches Drud und Bumpenwerf fur ben Blutumlauf, Die Lunge mit bem feinen Beaber im Junern und ben fleinen Ginftulpungen außen bietet ber luft und bem Binte eine febr große Berührungeflache, fobaß ber Berbrennungeproceg ber Roble, baburch bie Erwarmung und Die Erfüliung bes Blutes mit Squerftoff moglich wirb. Wenn man ohne ben Bergang unterfucht ju baben fruber wol behauptete bas Bint fomme in bie gunge um abgefühlt ju merben, fo bieß bas allerdings eine faifche menfchiiche Anficht in Die Ratur übertragen; aber nachbem man bie Thatfache mit ihren demifchen und phofitalifden Bebingungen erfannt bat, ift es nicht unwiffenicaftlid, fonbern wiffenschaftlich nach bem Barum und Bogu ju fragen, Die fur ihre Aufgabe fo genugende Ginrichtung von Berg und Lunge ju betrachten, fie im Bufammenbange bes gangen Lebensproceffes verfteben ju lernen. Wenn wir einfeben baß Rnochen ohne Banber und Gelente, bewegende Mustein ohne bas feite Anochengerufte feinen Ginn baben murben, meshalb folien wir bie gwedmaßige Berfnupfung von Anoden und Gehnen. Musteln und Rerven nicht anertennen? Die Deufchbeit ift in zwei Salften gefchieben, feine berfelben ift fur fich vollenbet und fortoffangungefabig, aber fie ergangen einander. Der Bufammenhang ber Rebefahigfeit bee Deufchen mit bem Bau feiner Sprachorgane, mit ben Schwingungen ber Luft und ber Schallerzeugung burch bas Dhr fcheint ebenfalls flar. Ebenfo bie Rothwendigfeit ber Bflangen fur Die Ernahrung ber Thiere, Die wieder Robleufaure bereiten und ausideiben und bamit ben Mfangen ein unentbebrliches Lebenselement vermitteln.

Diefe Thatfachen zeigen und fiets mehrere unterschiedene Dinge, bie aber auseinander bezogen find, sobas die Beschaffenheit, bas Gefeb, ber Bau, die Aufgabe bes einen gerade so ift wie es die

Natur bes anderen erfodert. Aun hat freilich feines das andere gebibet, noch Einsicht in bessen Art und Weise gehabt um sich ihr anzuschwiegen und anzupassen. Es muß ihnen alse eine gemeinsame Einheit zu Grunde liegen, die wei in den Gegensch andeinander geh, aber gerade in der Beziebung der Gegenschs weben berrichend hervortritt. Dies Wechstelbeziehung ist das Ilel oder der Juses der Bestoner, und die Rückstelle zu bas andere ist des elternde Krinchy seiner Gestaltung.

Der noch unerreichte 3med, welcher erft wirflich werben foll, lenft ben Gang feiner Bermirflichung. Das Ange wird im buufeln Muttericos fern vom Licht fur bas funftige Ceben gemaß ben Gefeben bes Lichts gebilbet, Die Lunge fur ein fodteres Mthmen ju einer Beit geformt mo bas Rind noch ohne ben Butritt ber außeren Luft burch bas ornbirte Blut ber Mutter ernabrt und erfrifcht wirb. Mus bem Camenforn fpriefit ber Reim berpor, wird jum blattertreibeuben Salm, fest eine Mehre an, blubt und reift, und bas Refultat ber Entwidelung, Die gang anbere Formen geigte, ift wieber ein Samenforn. Rur ber Beift aber vergegenwartigt fich bas Runftige in ber Borftellung und macht es jum Motiv und Biel feines Birfens, ober bie nach Breden banbelube Thatigfeit ift ber Bille. Rur aus einem bewußten Willen, bem bie Ratur bes Lichtes und bes Muges maleich offenbar und ber ber Bilbungeweise ber Materie machtig ift, fann bas Ceben ale Bwed und banach ber Broceg ber Bermittelung in ber Entwidelung und Gestaltung bee Dragnes erffart merben. Der 3med ift immer ein Begriff ober ein Gebanfe, melder in ber Ratur burch beren Rrafte nach beren Gefete verwirflicht 3m 3med geben Gebanfe und Daterie ineinander ein. ineinander auf. Dag ber Gebante traft ber eigenen Ratur bee Stoffes regliffrt wirb. bat Blaton mit bem iconen Bilbe ausgebrudt bag ber Begriff bie Rothwenbigfeit überrebe. Trenbelenburg hat bies erlauternd naber beftimmt: "Wo ber 3med erfcheint ba unterfcheiben wir bas 3begle bes Bebantens, bas Blaton bas Gottliche in ben Dingen nannte, bas Reale bes Mittels, Die Rraft ber mirfenben Urfache, Die Blaton bas Rothmenbige nannte. Bir untericeiben beibe Seiten, aber fie find innig eine. Der 3med erreicht burch bie Rraft ber Urfache feine Birflichfeit, Die mirfente Urfache burd ben 3med ibre Wahrheit."

Man redet von einer unbewußten Zwedmäßigkeit in ben Bildungen ber Natur und vergleicht fie bem Inftinct der Thiere. Aber damit ist ein Problem bezeichnet, nicht gelöst; damit ist eben bie ern Dingen zu Grunde steigende Einheit vorausgesetz, und wor als werstehend, das heißt als Geist. Die Teielt der nur kommen einander entgegen weil sie innertid eine sind, voril der göttliche Wissel ibr gemeinssamer und innerwöhnender Sedenstgrund ist; jedes Einzelne in sich geschollen ein einer die die eingerent in ein Gangeb da. Derr Gedanst sichtet sich nicht da und bort in das Wirftliche ein, sondern die fing dang und wierall von ihm durchtlichen, die gegebt ist die Erstellennung, Keusserung und Berseiblichung idealer Kraft und Werfendert.

Beil burch ben 3wed ber Gebaufe in ben Dingen verwirtlicht ift, fonnen wir ben Begriff in ber Ericbeinung mabrnehmen; mo mir ibn numittelbar empfinden ober feben obne ibn erft burch nachbenfenbe Betrachtung gewinnen ju muffen, wo une alfo bie Bernunft in ben Dingen burch beren außere Geftalt felbit finnlich erfagbar wirb, ba erfreut une biefe Sarmonie bee 3bealen und Realen im Befühle ber Schonbeit, wenn jene außere Geftait ber Dinge jugleich eine unferer Ginnlichfeit jufagende und moblgefällige ift, mabrent unfere Bernunft in ber Erfenntniß bes Bebantens und feiner finnvollen Berwirflichung befriedigt wirb. Durch ben Ausbrud "Schonbeit ift angeschaute 3medmäßigfeit" hoffe ich ben Rantischen Gebanten au bewahren und beffer an begeichnen, ale es in ber Rritif ber Urtheilefraft burch ben Cab gefchieht: "Schonheit ift Form ber Bredmagigfeit eines Begenftanbes, infofern fie ohne Borftellung eines 3medes an ihm mahrgenommen wirb." Berber flich fich am Borte und polemifirte in ber Ralligone bagegen; in ber Cache ift fein Gegenfas, und bie foigenben Musfbruche Serber's ermabne ich gerabe gis eine Erlauterung fur meine Saffung bee Begriffe: "Bo ein 3med maffiges in ber Form bes Gegenftanbes fo lebhaft mahrgenommen wird bag biefe Bahrnehmung mir Luft gewährt, ba muß ich mir einen 3med vorftellen, ober bie form bes 3medmaßigen verfcmindet. Ein leeres Gebantenfpiel ifte bag eine 3medmaßigfeit auch obne 3med fein, bag ich mir jene ber blofen Begreiflichfeit wegen feben und megranmen fonne. Benn mich bie Schonbeit eines Begenftanbes erfüllt, mas ber Urbeber fonft fur Abfichten hatte, mas bas Bert auf anbere fur 3mede habe, mas thut Dies mir? 3d genieße ben wefenhaften 3med, ich lebe im Beift bes Berfes. 3m Geift, nicht in ber tobten form; benn ohne Beift ift jebe Rorm eine Scherbe. Beift ericuf Die Rorm und erfullt fie; er wirb in ihr gegenwartig gefühlt, er befeligt." Rant wollte bem Ginne nach auch nichts anderes; wir nennen nach ihm eine Cache gwedmäßig, wenn wir burch unfer Rachbenten finden baß fie ift wie fie fein foll, baß fie ihren Begriff erfüllt; wenn fie fogleich mit ber Art ihres Ericheinens, burch ibre Form ibren Beariff vergegenmartigt, bann foll fie une icon beifien.

Ariftoteles und Rant haben burch ben Begriff bes immanenten 3medes Die Ginficht in Die Ratur bes Dragnifden eröffnet. Es . ift ein Giniges in ber Bielheit ber Glieber, in ber gufammenbangenben Reihe feiner Lebensentwidelungen; bas raumlich Befonderte ber Theile wirft ineinanber und einer ift um bes anbern willen ba, jeber ift 3med und Mittel angleich; bas Gegenwartige ift Refultat fruberer Thatigfeit und wirft im Sinblid auf bas Runftige. Der Dragnismus mirb nicht aufammengefest aus fertigen Beftanbftuden, fonbern bie Glieber geben burch Scheibung und Entfaltung aus bem bomogenen Reime berpor, beffen Ginbeit ihnen einwohnend bleibt. Die urfprungliche Unlage verwirtlicht fich felbit in ber Entwidelung ber Geftalt und im Bachethum, fie erbalt fich im Broceffe bes Lebens, fie erzeugt in fich Die Reime fur Individuen gleicher Art. Der Dragnismus wird nicht wie eine finnreiche Dafdine ale Mittel fur ibm frembe 3mede burch einen außer ibm ftebenben Wertmeifter gestaltet, fonbern ein gottlicher Bebante realifirt fich um feiner felbft willen in ibm, und bie Bufammenftimmung ber Theile aum Gangen liegt nicht blos im Beifte eines braugen ftebenben Urhebers, fonbern burchherricht innerlich ben Leib, und bas Bange ift infofern fruber ale bie Theile, ale fie nach ber 3bee beffelben und um feinetwillen aus ber Giuheit bervorgeben, gebildet werden und in ihr bebalten bleiben.

In biefer Unichanung ber Welt ale eines großen Dragniemus begrundete Jordan Bruno prophetifch eine Bhilosophie, von ber aus Die Menthetif ale Biffenicaft moglich warb. Boll biche terifchen Beiftes lehrt er: Alles ift von ber Rraft ber Beltfeele erfüllt, fie erleuchtet bas Univerfum, weift bie Ratur an wie fie ibre Berfe verrichten foll, und verhalt fich ju ben Bervorbringungen ber Dinge wie ber Beift bes Denichen fich gur Ergengung ber Begriffe verhalt. Die Bothagorder nannten biefen allgemeinen Berftand ben Reger und Beweger bee Mile, Die Blatonifer ben Berfmeifter ber Belt, bie Dagier ben Camen aller Camen, weil er mit ber Materie alle Kormen erzeugt und fo herrlich ordnet bag bies feine Cache bes Bufalls fein fann; Drphene nannte ihn bas Muge ber Welt, weil er alles burchichquet und von außen und innen ben Dingen Chenmag und Saltung verleibt. Empedofles ben Unterscheiber, weil er nie ermubet bie Geftalten im Choe ber Daterie ju fonbern und aus bem Tobe neues leben ju erweden. Plotin ben Bater und Erzeuger, weil er bie Caatforner auf bem Ader ber Ratur gusffreut und aus feiner Sand alle Formen bervorgeben lagt; wir nennen ibn ben innerlichen Runftler, weil er von innen bie Daterie bilbet und geftaltet: aus bem Junern ber Burgel ober bee Camenforns fenbet er bie Sprofie bervor, aus ber Sprofie treibt er bie Mefte. aus ben Meften bie Bweige, aus bem Innern ber 3meige Die Rnospen; bas garte Gewebe ber Blatter, ber Blumen, ber Fruchte, alles wird innerlich angelegt, aubereitet und vollenbet; und von innen ruft er auch wieber feine Gafte aus ben Fruchten und Blattern gurud gu ben Bweigen, que ben 3meigen gu ben Meften, aus ben Meften jum Ctamm, aus bem Ctamm gur Burgel. Gbenfo entfaltet er aus bem Camen und bem Mittelpunfte bed Bergens bie Glieber bes Thiers, und folingt bie verschiebenen Adden jur Ginbeit in fich jufammen. Diefe lebendigen Berfe follten fie obne Berftand und Geift bervorgebracht fein, ba unfere leblofen Rachahmungen auf ber Dberflache ber Materie beibes fcon erforbern? Bie groß und herrlich muß boch biefer Runftler, ber impendig Allgegeumartige, fein, ber ungufborlich und in allem alles wirfet! Er ift ber Geber aller 3been im Beift, ber Ergießer alles Samens in ber Ratur, fein Bilb in entgegenftebenben Spiegeln unendlich vervielfachend theilt er fich jeglichem mit nach beffen Saffungofraft, bag es ben Glang feiner Schönheit wiberftrable; er befint und findet alle Dinge in feiner lebendigen Befenbeit und erleuchtet Die Beifter alle.

So der hertliche Italiener. Sein Bort vom innerlichen Knünster und von der Gegenwart bes Unendlichen in alten Wefen übertwindet die Amater fice Weinung, die Goetse so anflösig war, alled was Leben hat lebe durch etwas außer ihm, während der Milmeister ertannte daß die göttliche Schöpfertraft fich in der offendart. So bestinit denn Goethe einnal: "Das Schöne ift das gefehnäßig Lebendige in seiner größten Wollkommenheit schauen."

Das Schöne ist ein Drganisched, es besteht in der Durchderin gung des Innern und Reusern, des geistig diene und des finnich Mannicsställigen; die Idee des Gangen spricht sich nicht blod in dem Jusimmenitumen der einziglien Abelle, sondere in ihren Theil als sichem aus, jeder bedingt solgerichtig die Natur aller andern. Die Berschlechnischt der Glieber tritt entschen Menrich hervor, der ein jedes ist von demissen individuellen Princh derunderungen und gestaltet, sodas der fundige Natursforischen und einzelnen Anochen des Bild einer Sistere einwerfen fann. Wet ein Cuvier diese innern Jusiammensang ersähl bat, möge gundass der dinig Seillen aus Johannes Maller Berscheider ertautert und darin die naturwissenschaftliche Darssellung zu unsterer speculationen Avereie desklägend gegeben werden.

Bebes lebenbe Befen bilbet ein Banges, ein einziges unb gefchloffenes Guftem, in welchem alle Theile gegenseitig einanber entiprechen und zu berfelben Birfung bes 3mede burch mechielfeitige Gegenwirfung beitragen. Reiner biefer Theile fann fich veranbern ohne bie Beranberung ber übrigen, und folglich bezeiche net und gibt jeber Theil einzeln genommen alle übrigen. Wenn baber bie Gingeweibe eines Thiere fo organifirt find, bag fie nur Bleifch und gwar frifches verbauen fonnen, fo muffen auch feine Riefer jum Freffen, feine Rlauen jum Befthalten und gum Berreißen, feine Bahne jum Berfchneiben und gur Berfleinerung ber Beute, bas gange Guftem feiner Bewegungeorgane gur Berfolquug und Ginholung, feine Ginneborgane gur Babrnehmung berfelben in ber Ferne eingerichtet fein. Es muß felbft im feinem Bebirn ber nothige Buftinet liegen fich verbergen und feinen Schlachtopfern binterliftig auflauern ju fonnen. Der Riefer bebarf, bamit er faffen tonne, eine bestimmte Korm bes Gelent.

fopfes, eines bestimmten Berhaltniffes amifchen ber Stelle bed Biberftanbes und ber Rraft jum Unterftugungepunfte, eines beftimmten Umfange bee Colafmusfels, und letterer wieberum einer bestimmten Beite ber Grube, welche ibn aufnimmt, und einer bestimmten Wolbung bee Jochbogens, unter welchem er binlauft, und biefer Bogen muß wieber eine bestimmte Starfe baben um ben Raumustel ju unterftugen. Damit bas Thier . feine Bente forttragen fonne, ift ibm eine Rraft ber Dusfeln nothia, burd welche ber Ropf aufgerichtet wirb; Diefes fest eine bestimmte Form ber Birbel, wo bie Dusfeln entspringen, und eine bestimmte Form bes Sinterfopfe, wo fie fich aufenen, porand. Die Babne muffen um bas Rleifc verfleinern ju fonnen ichgri fein. 3bre Burgel wird um fo fefter fein muffen je mehr und je ftarfere Anochen fie ju gerbrechen bestimmt finb. mas wieber auf Die Entwidelung ber Theile Die jur Bewegung ber Riefer bienen Ginfluß hat. Damit bie Rlauen bie Beute ergreifen fonnen, bebarf es einer gemiffen Beweglichfeit ber Beben, einer gewiffen Rraft ber Ragel, moburch bestimmte Formen aller Aufalieber und Die nothige Bertheilung ber Dusfeln und Gehnen bebingt merben; ber Borberarm wird leicht brebbar fein muffen, bies bestimmt bie Korm feiner Ruochen und wirft auf ben Dbergrm gurid. Rurg bie Form bee Babne bringt bie bee Conbulue mit fic, bie form bee Coulterblatte bie ber Rlauen, mabrend umgefehrt bie Thiere mit Sufen pflangenfreffenbe fein muffen, Da ihre Borberfuße nicht jum Baden einer flüchtigen Beute eingerichtet fint; ihre Babne miffen mit glatter Rrone verfeben und baburch jum Bermalmen ber Rorner gefdidt fein; ber Colafengrube genugt geringe Tiefe, weil fie nur einen ichmachen Dusfel aufzunehmen braucht.

Die Wissenschaft nieder Bescherung, durch denkende ber organischen Einheit durch Jerglieberung, durch denkende Bertrachung der innern Ledenwertsältnisse; wo wir ihn im Keußeru der Gestalt ohne vordregebende Resterion unmittelbar wahruchmen, das erkebe er und zum Lusglegfalb der Schofett. Ged war sie Gertigerer als Bibliods der zuerst, und zweitaussend Jahre früher als die Raturschichung diese kurein, und zweitaussend Jahre früher als die Raturschichung diese kurein, und zweitaussend das berishnte Wort aussprach dass man and der Klane den Löwen erfennen und ersenden darftlen miße. Horza beginnt besaunt isch den Berien ist den Prefes ist der die Schofen den Kreine

Bann ein Maler ben Sale bee Roffes bem menichlichen Saupte Boll! ansigen, bie Glieber von baher nehmen und bortber, Dann mit Erfcher fie bunt umflieben, gulept mit bes Gliches Schwang abschilegen bie Frauengestalt liebreigend von oben: Konntet fir bas ansiehen neut be Rachen enthollen?

Er fcblog barans bag auch in ber Boefie alles an feinen Ort geftellt, bas Bange einfach und einheitlich burchgeführt fein muffe. Aber bie Forberung geht weiter. Die Runft barf nicht nur, abgefehn vom Marchen und bem Spiel ber Arabeste, Die Gattungsformen nicht vermifchen, auch innerhalb berfelben muß bie Inbividualitat gewahrt werben. Diefe Durchbilbung ber Form nach ber inbivibuellen 3bee aur eigenthumlichen Erfcheinung gibt erft bie organische Schonheit, bie nur ba eintritt wo bie Beftalt bem einwohnenden 3medbegriff flar entfpricht. Die Sand bee Tigiquiichen Chriftus ift eine gang anbere ale bie bee Bharifdere mit bem Binegrofchen; eine jebe ftimmt in ihrer Form an bem Geelenanebrud bee Angefichte. Sogarth in feiner Unterfuchung ber Schonbeit bat ihr nicht blos bie Bellenlinic wegen ber barin fichtbaren Durchbringung und Bechielmirfung bes Ginen und Mannichfaltigen augeeignet, fonbern auch tiefer blidenb in bem geiftigen Gehalt bie Urfache ber mahrhaft wohlgefälligen Form und in ber Uebereinstimmung beiber bie funftlerifche Richtigfeit Er fagt: "Diefe Richtigfeit leitet und bebingt alle Daffen und Berhaltniffe; bas Bugpferb ift in Beichaffenheit und Gestalt von bem Reitpferd fo febr verichieben wie ber Sercules von bem Mercur; fest ben feinen Ropf und ben gierlich geftredten Sale eines Reitpferbes auf Die Schultern eines Bugpferbes ftatt feines eigenen maffigen Ropfe und geraben Balfes, fo murbe Dies bas Pferd unangenehm und bafflich machen fiatt es au periconern, benn bas Urtheil murbe es ale unpaffent verbammen. An bem Farnefe'fchen Bercules find alle Theile beffelben in Unfebung ber febr großen Starte fo gut eingerichtet wie es bie Bufammenfegung ber menfchlichen Geftalt irgenb julagt. Ruden, Die Bruft, Die Schultern haben fcharfe Rnochen und folde Dusteln welche fich au ber porquegefenten Rraft feiner obern Theile fchiden; aber ba fur bie untern Theile weniger Starte erforbert warb, fo verminberte ber icharffinnige Bilbhauer beruntermarte nach ben Fugen allmablich bie Große ber Dusteln. und aus eben biefer Urfache machte er ben Sale im Umfang bider ale einen jeben anbern Theil bee Ropfe, fonft murbe bie Figur mit einer unnothigen Laft belaben fein, woburch man ihrer Stafte und fossisch auch ihrer charakterislischen Schönbeit Mbernal gerban bakte. Diefe scheinbarne Kocker, werdes swood bie große anatomische Kenntniß als auch die Urtheiloftraft der Alten bernn den, sinder man nicht an ben bleiernen Rachadmungen der Scharm an Hobergen Vereinbergen bleien ist die ein sie wüßten solche Berdaltnissischer zu verbessern. — Herends zu ragen auch seine Artweiten auszusähren, die Stafte des Arms, die Biech der Arms, die Biech der Prust, die sieren auch seine Arms, die Biech der Vernn, der Biech von der Biech der Arms, die Biech vor der Biech der Vernn, der die Vernn, der die Vernn, der die Vernn, der Vernn, der die Vernn, der vernn körper geltend machan; Kopf und Hise griechen ung rauben. Es sie als die das den den Erger Halle und Arms der Vernn, der die Vernn, der die Vernn, der die Vernn, der die Vernn körper geltend machan; Kopf und Hise gleichen ung rauben. Es sie als der das de man bem Tiger Hust geben wollte damit er feste frühre.

Die 3medmäßigkeit muß anschaulich fein, fagte ich, wenn wir einen afthetischen Gindrud gewinnen follen. Gie ift jum Beifpiel bei ber Lunge phofiologisch porbanben, aber fie fallt und nicht ine Muge, und wird burch einige fcwungvoll fommetrifche Linien bes Gangen erfest, mabrent gerade bas fur ben Lebensproces Bebeutsame bem erften Unblid verborgen bleibt. Dagegen in ber Glieberung ber menichlichen Sand, im Gebig und ben Radenuneffein bee lowen, in ber Wolbung und bem Glang bee Muges glauben wir fie gu feben und fogleich gu verfteben. Wir treten por eine Dorifche Caule; fie verjungt fich nach oben, benn fie foll eine Laft tragen und barf baber nicht an eigenem Gewicht an ichleppen haben, mas ber Rall fein wurde wenn fie nach oben bider muibe; fie ficht fefter auf ber breitern Bafis; fo ftrebt fie felbit ber Laft entgegen mit einem Ueberfchuß von Rraft, und wo ihr nun bas Gebalf begegnet und ihr Salt geboten wird, ba breitet fich ber Ueberichus von Rraft weiter que, und bilbet auf fich felbft jurudgewiesen im wellenformigen Umfdwung bas Capital, bas Saupt ber Caule, bas fie fur fich abichließt und qugleich bie Ginwirfung ber von ihr getragenen Luft anzeigt. Sier ichanen wir in ber Bestalt bie 3medmaßigfeit ber Bilbung unmittelbar an; in ber fichtbaren Berhaltnifmagigfeit bes getragenen Gebalfe an ber nach bem Begriff bee Tragene geformten Canle wirft ber gange Tempel wie ein Drganismus, Bir lefen Boethe's Rifder, und es umflieft und ein mobifflingenbes fingenbes Raufchen in ber Melobie bes Berfes, lieblich lodenbe Bilber fteigen por une auf, bie furgen Gate ber Salbverfe beben und senten isch und autworten einander gleich dem Wellen des flaren fluffes, der mit zunderschese Gewalt den Menschen in eine flusse fillen fille Tiefe gleich. Der rasische Sturmgang der Handlung im Machette, ihr redartirets Hinschleichen im Hamlet is durch die Iver bedingt; wie filmmt dazu die Begadung der Charaftere, hier die grüberinde Melanchoffle und Sinnigsfett, dort der hohataliereiche Schwung der Nedel: Go file fleichte dem Joraftes siene Kente als dem Homen der Nedel: Go file fleichte dem Joraftes siene Kente als dem Hamlet gefagt untwinden, dat ein Aufter gespal der Den dem Jones dem Burg fleich ter Dure doer Polliscord mit dem Gang der Tonsfolge in der Welchofe, mit dem Tempo und dem Arbeitmud der Tattaruppen in ursprinkalischer Cinfeit.

Co leitet une Die 3bee bee 3medes und Dragnismus ben Begriff ber Cache ale Grund ihrer Ericheinung in ihrer Form au erfennen; Die Aunction ber einzelnen Glieber mirb als bie Urfache ber Geftaltung fichtbar, ber Bebante fpricht in ber Ratur, Die Bernunft in ben Dingen ju une. 3m Gefühl bee Schonen wird bie Trennung von Innerm und Meuferm, von Behalt und Korm übermunden und eine im andern erfaßt. Stofflose Korm, formlofer Stoff find unwirflich und blofe Berftanbedab: ftractionen. Gine bestimmungelofe ungestaltete Daterie ift nur ber Möglichfeit nach porhanden, erft burch bie unterfcheibenbe Form wird fie etwas, bie Form ift Bedingung ber Realitat. Formen bie ohne Trager, ohne Inhalt maren, find nur in ber Borftellung moglich, noch unwirflich. Der Gehalt ber Dinge pragt in ber Korm fich aus, Die Materie erlangt burch fie Die Bestimmtheit bes eigenen Befens. Die Form ift bas burch bas Innere beffimmte Meußere ber Dinge. Rach Rant awar follten wir bas Anfich ber Dinge nicht erfennen; boch follten fie unfere Ginne berühren und unfer Denten ju ben Borftellungen anregen. Die wir bann ale Ericheinungewelt außer und fegen. Aber bas Cein ift Thatigfeit, bas Befen ift mas es thut; indem fich mittels unferer Empfindung bie Ratur gur Beit ber Tone und Farben fteigert, wird bas Unfich ber Dinge permirflicht; es bringt fich in ber eignen Lebensgestaltung bervor, und wird baburch jugleich fur Andere. Saller hatte gefagt: Ine Inn're ber Ratur bringt fein erichaffner Beift. Goethe feste ihm bie Ginficht entgegen baß bie Ratur mebet Rern noch Schale babe, alles mit einem male fei; Ort fur Ort, wo wir and find, find wir im Innern; ber Rern ber Ratur liegt bem Menichen im Bergen. Inbem wir in und bas Junere unmittelbar ergreifen und es im Meußern bargestellt feben, bringen wir vom Meußern ber Welt au ihrem 3nnern por; ibr Befen und unfer Befen ift Gine in feinem Lebensquell und Urfprung in Gott. Das Meußere ift Die Meußeruna bes Innern, bamit ift biefes in ibm gefest und gur Ericbeinung gebracht. Das Innere eines Drganismus ift bie wechselseitige Durchbringung bee Dannichfaltigen gur Ginbeit, bas Meußere Diefe Entfaltung ber Ginbeit, Die aber im Bielen berrichend bleibt; meber ift fie bort obne bas Dannichfaltige, noch biefes bier obne fie wirflich. Daß eine 3bre als bas Innere in Formen und Rarben jum Dafein tommt, macht bas Gemalbe; bas blos Meu-Bere maren Metallorybe, Del und Leinwand, bas blos Junerliche ein gestaltlofer Gebante; erft indem fich eine im andern aufbebt, entfteht bas Bilb, und wenn es gelungen ift, bleibt nichts Ilnausgesprochnes in ber Geele bes Runftlere jurud, fonbern bie 3bee tritt vollftanbig in bie Gichtbarfeit; ebenfo wenig find bebeutungelofe Agrbenflere ober finnlofe Linien vorhanden, fonbern Die Materie ift gang vom Geift burchleuchtet.

Ueberall wo geiftige Brincipien fich bethatigen ba entfteben Formen; fur 3bee und Form bat Blaton und Ariftoteles auch ein und baffelbe Bort, eloc, bas Ariftoteles in bie nachfte Be= giebung jum 3med, jum Boc, fest, ber reglifirte 3med ift bie Darftellung ber Form in ber Materie. Thatlofe Form, Die fich nicht raumzeitlich realifirt, ift eine blofe Borftellung. Die Form fommt nicht jum formlofen Gebalt von außen beran, fonbern bie individuelle Lebensfraft legt ihren Inhalt ober innern Behalt burch Formgestaltung bar, und ichreitet in ihrer Entwidelung burch eine Bielheit von Kormen, Die fie fich ale ben Ausbrud ihres beweglichen Lebens gibt. Benn Scotus Erigena fagt baß burch bie Schopfung ber unfichtbare Schopfer fichtbar merbe, fo fpricht er bamit unferen Gebanten aus bag ber ibeale Lebensgrund burch feine Gelbftgeftaltung fich und anbern gegenftanblich und anschaulich wirb. Und wenn Aufelm von Canterbury fagt baß bas in Gott eriftirenbe Befchopf icopferifche Befenheit fei, fo bezeichnet er bamit wie wir bie Geele ale Organisationefraft, bie bas in ihr verborgne Bilb ber Geftalt herauswirft und nach Daggabe ber Stoffwelt, in ber fie bas Daterial finbet, in biefer fich verwirflicht. 3m Ginnlichen bas Beiftige ju erfaffen und Beiftiges in finnlichen Formen barauftellen ift aber bas Werf bee Schonheitegefühle und ber Runft. Sie gehn auch bier ber benfenben Betrachtung und bem philosophischen Erfennen voraus.

Benn Goethe und Schiller bas Schone ale reine Rorm bei geichnen, fo wollen fie eben bamit fagen bag ber Inhalt gang und flar gur Ericheinung fomme, in ber form alfo bas Wefen ber Cache ausgebrudt fei. Wenn Schiller bas Runftgebeimniß bes Deiftere barein fest baß er ben Stoff burch bie Form vertilgt, fo will er eben bag nichts Robftoffliches im Berfe gurud. bleibe, fonbern bie 3bee fich ungetrubt barin ausprage, wie in bem eben angeführten Beifpiel bie Liebe in Romco und Julie gethan. Dem lerren Kormalismus haben beibe Dichter bas Bort nicht reben wollen. Er befteht barin bag Rormen beren Schonbeit und Abel bei bem mabren Deifter bas Erzeugniß bes ibea. len und bebeutungevollen Gebalte maren, außerlich nachgeabmt und auf jeben beliebigen Stoff übertragen werben. Go verfuhren Schuler Raphael's und Dichel Angelo's, und baber bort eine elegante glatte Formgefälligfeit ohne inneres fie bebingenbes Les benegefühl, bier unmotivirte Bewegungen ober bie bervorgetriebenen Dusfeln ber Rraftanftrengung auch bei rubenben Figuren, Solde Soblheit ift ein blos Meuferliches, nicht ber Musbrud bes Innern; ber in ber form verwirflichte Begriff ber Cache, Die Rorm ale bas felbitgefeste Daß ibegler Bilbungefraft erfreut une in ber Schonheit und ift bie Aufgabe ber Runft.

Die Schönheit die wir als den finnlichen Ausdruck eines Berunnftkegriffs bezeichnen, hat Schiller die des Baues oder die architektenische genaunt, und sie von der beweglichen oder bewegten Schönbeit unterschieden, in welcher er die Annunth fab. Geb leuchtet ein bag bolgerne Schwerfalligfeit und fteife Starrheit von ber Grazie um fernften fieht, baß biefe fich vielmehr burch Leichtigfeit und ein freies Spiel ber Rrafte fund gibt. Schiller verlangt babei fprechenbe Bewegungen, bas beißt foldig bie ein Beiftiges ausbruden, er will bag bie Schonheit ber Geele burch fie hindurchicheine. Er eignet bie Gragie nur ber Freiheit an, und bas ift richtig, aber er faßt bie Freiheit ju eng, wenn er fie nur ber Berfonlichfeit querfennt. Unmuth ift bie Coonbeit ber Beftalt unter bem Ginflug ber Freihelt, fage ich mit ibm; ber Bufat aber fie fei bie Schonheit berjenigen Erfcheinung welche Die Berfon bestimmt, bunft mir ju eng. Er verfagt ber Ratur ale folder bie Unmuth. 3ch mochte fie weber bem Schmetterling abiprechen ber im Blutenfelch bie garten farbenichimmernben Blugel auseinanderfaltet und folieft, noch ber Blume Die im Abendwind fanft fich wiegt, noch bem BBafferftrahl ber fich in ben Berlenfchleier glangenber nieberftiebenber Tropfen bullt; in bem Spiel ber bobern Thiere ift fie freilich icon mit empfinbungevollen feelenhaften Regungen burchbrungen.

3m Kortgang ber Entwidelung nabert fich Schiller ber gangen Bahrheit. Er fpricht von Bewegungen bie unwillfurlich in einer Empfindung begrundet find und fie fompathetifch begleiten wie bas Mienenfpiel und bie Geberben bas Bort bes Rebners; und in bem Antheil ben Gefinnung und Gefühl ber Berfon an einer willfürlichen Bewegung bat, in bem Unwillfürlichen an berfelben fucht er bie Gragie. Das Gubject barf nie fo ausfehn als ob es um feine Unmuth mußte, fest er bingu, und ficherlich wird fie nicht gefunden wenn fie gefucht wird. Bebe Affectation ift miberlich. Gelbft ber über bie Bewegung gebietenbe Bille barf nicht fichtbar fein, wie von felbft aus eignem Trieb muß fie vor fich gebn und boch augleich jum Musbrud ber Geele merben. Und fo mocht' ich fagen: Bir haben in allem Schonen Die Berfcmeljung von Beift und Ratur, von Gefet und Ericeinung. Aber biefe Sarmonie fann baburch bervorgebracht werben bag ber Bille ober bie 3bee fich bie Außenwelt unterwerfen und fich felbftbewußt in fie bineinbilben, ober es fann auch fo gefchebn baß bie Ratur fich bem Beift bereitwillig und wohlgefallig anichmiegt und bag bie individuellen Lebenofrafte nicht fowol von einem Gefet über und außer ihnen beberricht ericbeinen, ale bag fie baffelbe mit eigner freier guft erfüllen. In Diefem Rall ent= ftebt bie Unmuth.

Sie geht aus ven der Actur, vom Individualen und Sinnitiken, fie liegt im Undemylieren, sie erfreut und dern der derhafte im Unwillfürlichen, durch die angeborne Leichtigfeit mit welcher der Teteb ein Gesch erfüllt ohne daran zu deuten, fie besteht in jenem liederschaß des Algentenken aber das bies Regelrechte, sowie Begeisterung und Liede ein Weiteres und hör erre sind und ihn als die bies Beschaus der Rechtschause, kinnuth water nicht in einer Welt der Rothwendigstit. Sie sie des Jaungloch, sie ift Musberud der Archeitet, aber nicht sow des fich siehes zwie der der bestehet, aber nicht sow der Freibeit in der Autur; sie erspeint dem Menispen sowiet unglesch Autur ist, und der Autur eine Gewalt angestom wirt, weil sie sich von selbs; in das Kried des Geistes erhebt und bin geben die nicht den anfamient.

Dagegen gehort Die Burbe bem Beift an. Gie ift ftete Musbrud ber Beifteefreiheit in ihrer Berrichaft über bie Triebe; in ihr ericbeint Die fiegreiche Giderheit ber 3bee. Schiller fieht fie vorzugemeife in ber Rube, auch im Ertragen bes Leibes, wenn ber Geift bem Bibermartigen bie eble Raffung bes eignen Wefens entgegenstellt. Die Gravitat, welche fich mit Burbe belobnen mochte wo ber fittliche Bille boch nichts vollbrachte, verfehlt ebenfo ibr Biel ale bie anmuthhafchenbe Biererei. Aber es gibt auch eine murbevolle Bewegung, eine folche in welcher ber auf Sobes und Großes gerichtete, von Sohem und Großem burchbrungene Beift biefer feiner Stimmung und biefem feinem Biel auch bie Schritte gemaß macht bie er thut; es gibt auch eine anmuthige Rube, in welcher Die Beweglichfeit ber Glieber nicht aufgehoben und bie Beftalt in eine burch bas innere Befen bebingte Lage hingegoffen ift; baufig wieberholte Bewegungen merben burd Gewohnheit eine ameite Ratur, ober bilben einen ftebenben Bug, einen bleibenben Ausbrud ber Diene. Aber wie bas Raturliche in ber Unmuth aus ber Freiheit, fo ift bie Rube in ihr aus ber Bewegung bervorgegangen. Benn uns bas Spiel ber fanft fich bebenben und fentenben Belle anmuthet, fo ericeint Diefelbe Form ja in ber Linie Die vom Stiel aus bis gur Spige ben Umrif ber Rofenfnospe bezeichnet, und auch fie ift geworben burch bie Thatigfeit und Bewegung bes fich bilbenben Drganismus. Bifcher erflart bie Anmuth im Gegenftanbe ale ben Musbrud ber lebenbigen Bewegung ber 3bee, "welche ben Stoff Durchbringt, aber burchaus liberal, fobag feiner Bufalligfeit fein Jwang angethau wir." Bielmehr erscheint der Soff, as maerielle Dasein seiber als das fer sich Beregende, damit seine eigene Idealist Bezeugende. Durch die Justiligkeit siele das Knuuthige aus dem Justimmenhang des Seckenhaften herause, gerade das erfretu und im Ammuthigen das quad het unreskeitiet Bewegung des Körpers dennoch selenhaft ist. Das Edige, Schroffe, Haret in der maeriellen Geschätung wirft nicht annurthig, weil es in seiner Erscheitellen Geschätung wirft nicht annurthig, weil es in seiner Erscheitung selbst ein gegensähliches Jusimmensschein, Abprallen und Wiederhand zielgt, wöhrend das Aunde, Röcke, Welfig, vollien eine Apelic ineinander sließen, sich damit als das Bestimmbare und Durchdringliche sur die Vereilist hindigt.

Aumuthig ift bas Sellenenthum, murbevoll bie Romifche Art. Dort bluht bas leben auf wie ein gludliches Gemache, und bie Berelichfeit feiner Entfaltung buntt uns mehr eine Babe ber guten Ratur, Die von felbit fo liebliche Fruchte bringt, ale ber Breis mubfeligen Ringens und Rampfens, wie folches Rom gegrundet und groß gemacht bat, fobaß feine Burger in ber Berricaft über bas Biberftrebenbe und in ber Gelbftbeberrichung ibre Gbre fanden. Dem Danne fommt mehr bie Burbe, bem Beibe Die Anmuth au; im Dann berricht ber felbitbemußte Bille, mabrend bas Beib burd Reinheit und Innigfeit bes Gemuthe une angiebt, und mehr nur fich felbit erlebt wo ber Dann fich erarbeiten muß. Solbfelig, felig in ber eignen Sulb fiebt bie weibliche Ratur neben bem Danne, ber feine Rrafte auf einen beftimmten 3med richtet und fpaunt um bas Reich bes Geiftes auszubreiten. Die ftarten Dusteln bes Dannes fonnen Die Leichtigfeit nicht zeigen wie bie garteren, weicheren bes Beibes, beren Bewegungen ber Musbrud bes in fich barmoniich geftimmten Innern find. Aber wie Daun und Beib aufammengehoren, und erft vereint bie gange Menfcheit ausmachen, fo Anmuth und Burbe. Schiller fieht biefe Berbindung in ber hoben Gragie, von welcher Bindelmann fchreibt: "Die himmlifche Gragie fcheint nich allgenugiam, und bietet fich nicht an, fonbern will gefucht werben; fie ift ju erhaben um fich febr finnlich ju machen; fie verichließt fich in bie Bewegungen ber Geele, und nabert fich ber feligen Stille ber gottlichen Ratur." Schiller felber bemertt biergn: "Gind Unmuth und Burbe, jene burch architeftonifche Schonheit, Diefe burch Rraft unterftust, in berfelben Berfon vereinigt, fo ift ber Ausbrud ber Menfcheit in ihr vollenbet, und sie fieht da gerechstertigt in der Gestürweite und freigesprochen in der Erstigeinungs. Beide Gestegsgebungen derühren einander so nahe das ihre Gerngen zusammenstließen. Mit gemildertem Glang feigt in dem Lächel des Mundes, in dem sanftleideten Mild, in der beitern Stim der Bentungsteinet auf, und mit erhadenem Abschied geht die Nachmoshweitsielt auf, und mit erhadenem Abschied geht die Nachmoshweitsielt auf, und mit erhadenem Abschied der Ab

Bas uns anmuthet, dos spricht uns jundchs von der Raturfeite an, und läßt etwas Ermuthigendes, Erfrischende in uns überströmen; es equidt, erhölt und fiedert uns in unserm personitigen Welfen, es entrickt uns nicht dem Gewöhnlichen, es ertifalt für den Gewöhnlichen, es ertifalt uns nicht dem fich felbs wie das hohe und heitige, es reifet uns nicht von sich selbs und bas Graden, sondern der fichmeldet fich und ein, es neigt sich jund bei fin uhr flöfet uns Keigung ein. Darum nennen wir es auch das Liebliche, denn durch gin und ein, es nicht sich gin der Schaften der ein der ein der ein der fich in der Beimel der ein der eine der ein der eine der ein der e

3ft Gragie besondere in ber Bewegung ober bie werbenbe Schonheit, fo brudt Burbe etomologisch bas Beworbene aus. Die im Berth ju Tage geforberte Befenheit, bas Unfehn und bie Stellung bie jemand fich erworben bat, befonbere auch in bem Ginn bag er mit feiner Berfonlichfeit einen hobern Beruf von allgemeinem Charafter im Staat, in ber Rirde, in ber Biffenichaft begleitet. Die Burbe bie ber Dann gu tragen bat. last feine Rraft und Bewichtigfeit ericbeinen, gibt ihm aber nothwenbig jugleich ben Musbrud eines gefetten unt gemeffenen Befens, und wie bas Anmuthige im heitern Spiel, fo jeigt fich bas Bur-Dige im Ernft ber Bflicht, in ber Strenge und Scharfe ber Form, in ber einfachen Betonung bes Bebeutenben, in ber Berporhebung bes Gefeges. Go nabert es fich bem Erhabnen, bas mir ale basienige Schone fennen lernen meldes pornehmlich burch feine Große mirft, mabrent bas Anmuthige gern fich im Rleinen zeigt und baburch zierlich ober niedlich wird, une nicht imponis ren, fonbern fich une gefällig erweifen will, mit einem Reichthum aufblubenben Schmude bie folichte Regelmaßigfeit einfacher Rormen umfleibet; burd bie Rulle bee Befonbern veranichaulicht es bie freie Bemeglichfeit bes Beiftes und ber Ratur in biegfamen und gefdmeibigen Formen, und will nicht fowol burch bae Gange ale burch ieben einzelnen Theil une erfreuen. Darum aber burfen wir bas Anmuthige nicht ale bie unvollftanbige Schonbeit bezeichnen wollen, Die mit bem Mangel ber Erhabenbeit in bem Befonbern und Gingelnen befangen bleibt, und ben Beichauer feffelt, bas beifit bie unenbliche Freiheit und Ginbeit bes Bemuntfeine aufbebt und ibn ale Ginzelmefen in Die ericheis nende Gingelheit verfenft, wie Beife in feiner Mefthetif lehrte, benn mit Recht fagt Emil Braun bag alle Anmuth Die bes Bufammenbange und Wechfelbunde mit ber Erhabenheit verluftig gegangen, jur faftlofen Glegang berabfinft und von ber unerquidlichften Birfung ift, ein fabes füßliches gacheln obne Ernft bes Juhalts. Bielmehr bluht bie mahre Unmuth aus ber vollenbeten Rraft berpor, und bas Erhabne fleibet fich gern in ibr Gewand.

Leicht fafilider gwar ift bie Anmuth bes Rleinen und Reinen ale bie bee Gemaltigen; aber bie Grazien ftanben auf bem Stubl bee Beue von Bbibige, ibr Bilb ichmudte bie Stirubinbe ber Bere Boluflet's, und wer verfennt Die Mumuth ber Umriffe im bobeitevollen Untlig ber Juno Lubovifi, in ben Gefiglien und Berfen ber 3phigenie von Goethe, ober in Berthoven's Dufit, wo fie ben Tieffinn bes Beiftes melobifch offenbart? Anmuthvoll fteht ber Tempel bes Thefeus bei Athen in feinen reinen Linien, im Chenmag ber ebel gemeffenen Formen, glangent im Abenbroth wie geronnenes Licht, wie wenn er aus ben Strablen ber Conne bereitet mare. Anmuthevoll lacht une ber Spiegel bee blauen Deere entgegen, und wir feben in ihm ein Bilb bes Unendlichen felbit. Die Grazie ber Debiccifden Benus wird von ber Delifchen überboten, weil biefe felbft innerlich und außerlich großer und murbiger ift, und bie Sobe bes gottlichen Gelbft. gefühle jum Bauber ber weiblichen Liebeshuld fommt. Ber bie Rondaninifde Debufa geichaut, ber verficht mas bie Alten mit bem Ausbrud ber furchtbaren Gragien bes Mefchylos bezeichnen wollten. Anmuth maltet nicht blos in bem Gemalbe ber jung: fraulichen Mutter mit bem Rinbe von Raphael's Sand, fonbern auch in ben umfangreichen und finnvollen Schopfungen befielben Meiftere, Die bas religiofe und philosophische Leben fchilbern. Mumuth verflart Die bamonifche Gewalt ber Delphifchen Gibylie Michel Angele's. Anmuth entfalter fich nicht blod im Feiel um Kaulbach's große Bilber, der die Weltgeschichte als ein luftiges Kladerspiel durfteilt, soudern in den Vilderen leibt wocke die Jeee in tragischer oder epischer Wilder Wertspren, sie wollte in der Bewergung und Gestaltung der eingelen figuren und in der Art und Verleife wie sie die ungswungen bei aller Selbständigkeit boch gut Geuppe und und bestellt bed gut Geuppe werden.

Diefen Jusammenbang von Araft und Annauth erkannte Balari, wenn er über Andrea Acrocchs und bessen Genosien soriel-Bare jenen Messlern die bis ins Aleinke geweine weiche die Bollsommenbeit und Blate ber Aunst auch anacht, so würden sie ni ispen Berein auch eine fastige Kuhnbeit entwickelt haben, und baraus wäre wieder jene Lieblichkeit nut welch angestrengtem Riefs sie auch arbeiten, und die sinden nit welch angestrengtem Riefs sie auch arbeiten, und die höhen siehen Gestalten ben höchsten Anuswerth verleibt. — Phinder bette am Schalp bed bereighenten Dimpssischen Eigggefange: Bollender Janes, gib Würde und bas Glüd süßer Annuuch biesen

Die Griechen haben bie 3bee ber Anmuth selbst mythologisch und fünsterisch gestaltet; indem wir ihrer sinnvollen Ochjung nachgeben, wird uniere Darftellung durch die Phantassieschen, wird unser Darftellung durch bie Phantassiesche bes Bolfs ber Schönbeit felber bestätigt werben.

Gurvnome, bes Deergottes weitwaltenbe Tochter, ein Bilb ber Raturfulle, ber finnlichen Lebensfraft, bat vom Gott bes Simmele und Ordner ber Belt, von Bene bie Charitinnen geboren. Das Gefes vertraten bie Soren, welche ibm Themis. Die Capung, geboren hatte; Bohlorbnung, Recht und Friede (Eunonia, Dife, Girene) find ihre Ramen, und Die Ramen begeugen ihr Balten, und beuten auf bie fittliche Beltorbnung auch im Reich ber Ratur. Der fittlichen Welterbnung wie fie burch die Gefchide ber Menfchen fich offenbart ftehn bie Doren ober Pargen vor, ebenfalls Tochter bes Beus und ber Themis. Aber mahrend hier bas allgemeine Band ber Dinge und bie Rothwendigfeit offenbar wirb, geigt fich bie freigebige Lebensfülle in ben Rindern bes Beus und ber Gurynome. Aglaja ift ber Rame ber erften, er bedeutet Glang, Binbar nennt fie augleich bie Sebre; Cuphrofone, die Frohfinnige, Thalia, die Lebensblute, beigen bie beiben Schwestern, Die ber Dichter ale gefanglichend und lieberfreudig bezeichnet. Bedeutungevoll ift mir bie Dreigobl. Gie ift

Debrere Gefiglten nicht ungbhangig außer und nebeneingnber, fondern ale Gruppe gufammengefügt, fobag eine in ber anbern lebt und aufgebt und jebe an bie andere fich aufchmiegt und ibr entgegentommt, und eine an ber aubern fich ergangt, fie geben erft bas volle Bilb ber Unmuth, bie wir ftete ale Singebung und Bulb jugleich bezeichnen muffen. Dies ju verauschaulichen griff ber Genius ber antifen Bilbnerfunft jum Dreiverein ber Gragien. Richt fogleich und nicht fofort mit vollendeter Deifterichaft, aber bie reife Frucht mar um fo berrlicher. Bon Cofrates wird eine Gruppe ber brei Gragien ermabnt, fie waren noch befleibet; erft Brariteles ftreifte bie Sulle ab und ließ bie Blute aus ber Anospenbede frei hervortreten. Aber ber philosophische Genius bes Cofrates bat mitgewirft ber 3bee biefe vollenbete Ericeinung zu geben; Die Barmonie im Dreiflang zu offenbaren, in ber Gintracht mehrerer Geftalten, Die ber Gelbftanbigfeit fabig find und beren iche boch nur mit ben anbern leben, au ben anbern fich jur Totalitat, jur allfeitigen Darftellung ber iugenbiconen Ratur ergangen will. Der Geift und bas Gefes, benen Die Individualität und bie Ratur fich juwenden um fle willig in fich aufzunehmen, gemabren beiben Salt und Dag, und fo gelangt bie innere Triebfraft ju ebler Entwidelung und Bollenbung. Reines icheint bes anbern zu beburfen, bas Gefen nicht ber Lebenofraft, Die Ratur nicht bee Beiftes, und boch find fie fur einander ba, in einander ba. Go ericbeint febe ber brei Gomeftern icon fur fich, und jugleich halten fie fich wechselfeitig umichlungen; jebe fonnte auf ber eignen Wefenheit beruhen, boch neigt fie bulbvoll jur anbern fich bin; jebe fonnte felbitanbig fein, boch fügt fie fich freudig ale Glieb in ein Ganges. Aus bem Beift ift jebe Abnichtlichfeit, aus ber Ratur jeber 3mana außerer Rothwendigfeit entfernt; Die Form ift nirgende Semmung ober Schranfe, fonbern bas Berf und bie Gelbitbegrengung bes freien Geftaltungetriebes, barum fcwellenb, gart, voll melobifden Aluffes. Aller Gefallfucht lebig fucht feine ber brei Schweftern Das Ihre, findet aber ihr Glud und ihre Bollenbung in ben anbern, benn bas Gidverlieren im mablvermanbten Befen ift bie Auferftehung in ihm; jebe nimmt bie Ratur ber anbern in fich auf, indem fie fich ihnen bingibt. Das Gange felbft tritt nicht ale berrichenbe Dacht auf, welche bie Blieber fich unterwurfe, fonbern wird burch ihren felbitgewollten Liebesbund bervorgebracht.

Die erfte Strophe ber Binbar'fchen Symne an bie Charitinnen ber ich oben gebacht, lautet felber wie eine philosophische Musbeutung bee Begriffe ber Unmuth; fie moge bier jum Schluß in einer von mir verfuchten Ueberfebung noch eine Stelle finben; im Monthmus felber erflingt bas Befen ber bargeftellten Bebanfen.

Muf roffeprangenber Mlur, am Bogenfchlage Unferes Gees Rephifes beimifch.

Berrichenbe Charitinnen, lieberumflung'ne,

Die in Orchomenos Bachterinnen ahnenberühmten Bolfe ihr feib. bort bee Gebetes Ruf! Denn von euch fommet ein jegliches Liebliches und Guges, bas Sterblichem wirb,

Wenn er ein fconer, ein weifer, herrlicher Mann blubt; auch Die Gotter,

36r Solbfeligen, führet ihr Stete zum erfreuenben Dahl, flete gum Reigen; jebes Berf orbnet und ichmudt

3m Simmel ibr. und ftellt ju bem golbbogenbewebreten Bothifchen Apollon euern Thron.

Gromm bee Dinmp'ichen Batere ewige Gottermacht verebrenb. Much für Schiller ward bie Unmuth jur Brude über bie Rluft gwifden Ratur und Beift; er glaubte ju ibrer Erflarung annehmen gu muffen bag bie morglifche Urfache im Gemuth, bie ber Gragie jum Grunde liegt, in ber von ihr abhangenden Ginnlichfeit gerabe benjenigen Buftanb nothwendig berporbringe ber bie ' Raturbebingungen bee Coonen in fich enthalt. Co marb ibm bas Schone bie Incinsbilbung bes 3bealen und Realen, eine Bestimmung bes Begriffs welche bie folgenbe Philosophie fur bie entiprechenbite erflart bat.

Bas in Gins gebilbet merben foll, bas muß urfprunglich Gins gewesen ober fureinander ba fein, fobag beibe fich jur vollenbeten Darftellung bes Wefene ergangen fonnen. Baren 3bee und Erfcheinung, maren Geift und Ratur, Gebanfe und Materie ein Dugliemus von Saus aus, berrichte nicht eine Ginbeit in und über ihnen, fo murben fie ohne Begiehung gueinander meber aufeinander wirfen noch bas eine im anbern fic barftellen fonnen. Rur wenn bie Grundformen ber Belt biefelben find mit benen ber Bernunft, ift eine Erfenntniß ber Dinge moglich, weil bie Befenheit ber Dinge fonft in eine anbere ale bie eigene Form gebracht, und bamit veranbert, nicht verftanben murbe; unfer Weltbild mare ein blos fubjectives, bem Traum abnlich, und wir murben nie vermogen nach unferer Erfenntniß bie Rrafte ber Ratur fur une ju verwenden und baburch ju beberrichen baß wir fie ihren Gefeben gemaß fur unfere 3mede grbeiten laffen. Das Gefühl bes Schonen überzengt und gerabe unmittelbar bavon bag bas Cinnliche bie Celbitoffenbarung bes Beiftigen mirb. und bamit bas eine ewige Cein in zweifacher Dafeinsweise beftebt. Die zweisache Dafeinemeife aber tritt ein weil obne ben Unterschied feine Anschanung, feine Liebe, feine Erfenntniß moglich ift, weil burch ben Unterschied erft Bestimmtheit gewonnen mirb.

Darum hat Beraflit ben Rrieg ben Bater aller Dinge genannt, und unfer leben ftebet im Streit. Es bat feine Wegenfage und feine Schmergen, ber Rampf bat feine Bunben, und bas Rothmenbige wird jur Roth bie wir leiben. Der Raturverlauf fchreitet in ber Berfettung von Urfache und Birfung voran, und über alles was wir in ihn hineingelegt, haben wir bie unmittelbare Dacht perforen; unfer Beift entwirft feine 3mede, und begt ben brennenben Bunfch nach fo vielem Berthvollen fur ibn felbft und fur andere, aber ber Lauf ber Welt geht anbere, und mer fich auch wie Curtius mit feiner Waffenruftung in ben Abgrund fturgen murbe, er fonnte ihn boch nicht fullen. Die Philosophie barf Die Biberfpruche bes Lebens nicht megleugnen; bas biege fich ihnen burch bie Blucht entgieben, bas biefe in bem Bahne befangen fein, bag basjenige von weldem wir bie Mugen abmenben auch verfdwinde. Rur indem fie fich bewahrt, wird bie Rraft wirflich jur Rraft, und weil wir in ber Thatigfeit unfer Glud finden follen, muß une ber Biberftand gegeben fein auf baß wir überwinden. Beil wir fittlicher Ratur find, ift es unfere Shre und Geiftemurbe, bag une bie Gludfeligfeit nicht gefchenft wirb, fonbern bag wir fie verbienen und erwerben.

Freilich find ber Schmergen gar viele und fcwere, aber fie find es burch bie Schulb ber Menichbeit, bie ber Gunbe Raum gegeben, und mit verfehrtem Ginne fur fich bie Boblorbnung ber Belt verfehrt. Statt fich ale Glieber eines Leibes ju betrachten fteben bie Denfchen felbftfuchtig wiberelnanber, will einer fein Glud auf ben Sturg bee anbern grunben, und wirb bann ichmeralich inne bag er alles mas er anbern that fich felbft gethan hat, wie Dacbeth, ale er ben ichlafenben Dunfan ericblug, Damit für fich felber ben Schlaf ermorbete. Tieffinnig erfennen bie Inber bag unfere Schuld ein Leib ift, welches wir anbern gufugen, und bag wir fo viel Leib wieber ale Buge auf uns nehmen muffen. In ber Sinnenwelt als Sinneswefen find wir ber Meugerlichfeit bahingegeben, bamit wir une verinnerlichen, und hatte bie Meußerlichfeit nur ihre lodenben Reize fur uns, fo murben wir in ihr aufgeben, mabrent bie Dinge welche uns eine raube Ceite gufebren, une in une felbft gurudtreiben, und ber Berluft geitlicher Guter une erregt, baf wir une auf bae Emige in und felber ftellen. Go merben mir burch Schmers und Liebe jugleich erzogen, und wenn ber Dichter flagt bag oftmale unfere Thaten fo gut ale unfere Leiben ben Bang unfere Lebens hems men, fo fonnen mir bies Wort babin umfebren bag oft unfere Leiben mehr ale unfere Thaten une forbern auf bem Dege jur Bollenbung, jur Gelbitverwirflichung unferer mabren Ratur, jur Gelbfterfenntnig. Es fommt nur barauf an bag wir ben Schmers une jur Erziehung bienen laffen, bag wir ben Dahner gur Buge, ben Ermeder ber Rraft in ihm verfteben, und bas ift unfere Sache. Darum fagt Betting von Arnim fo mabr ale icon, bag man fein Schidfal lieb haben folle, weil es ein Rleinob fei, und weift auf bie himmlifche Glorie um bas Saupt bes gefreugigten Erlofere bin, bie jugleich bas feligfte und rubmvollfte Entguden anbeutet mit bem menichlichen Rampf im Glend, und in ber Ergebung ben Triumph und bie Erhebung bes Beiftes zeigt.

Den Optimismus welcher gleichgaltig an ber Roth bes Lebens vorsbergebt ober fie mit gleifender Sille beeft und fich und alle bern etwas vorsäge, der in der eine Souflagt, ben fonnen wie immerfün unftillich und unwahr nennen, aber ben Peffimismus ber fich in das Leib hinein-wählt ohne fich dentber zu erheben, ber mit der Bezweiflung erditt und das Bezweiflung erditt und das Bezweifen ins Richte erfehnt, fann ich derum

Carriere, Refibetif. L.

nicht sir wahr und stitlich erkennen. Denn er bleibt auf bem balen Wege stehen, und entgliebt sich ver Neite ber Uedermindung, Im Wohlstein ist es freilich leicht das Schieffal zu preisen, aber auch im Unglück zu lagen: Was Gott thut das ift wohlgethem, und es sich zum Helle zu vereien, das fie eine fittliche Zbat, die ihren Lodn sie eine fittliche Zbat, die ihren Lodn sie einer Lodn sie eine fittliche Zbat, die ihren Lodn sie Denfe kan den der die die der d

Wol hat ein alter Aragifer gefungen: nie zu entieben fil vob Höckfichen; wol die Höckfichen freien des feibere absufcheften; wol ein Tragifer der chriftlichen Zeit behauptet: das sie ist größte Bedurt sie das Erkeit nie der gederen ward 1833; — aber nicht die Gedurt sie das Liedel, sie sicher nur das, wenn mei der Wieders gedurt entgegentlich; der Wille zum Leden ist nur dem die Sinde wenn er leichstädig wird und vom gestlichen Edensegunde fich abwendet. Wen der Kampf zum Wunsich der Toder führt, der licht der feine Art finz zu der fiele der der den gegen fielet der feine Art finz zu der fiele der feine Erchieden, im Ringen auf Tod und Leden ich wie der der der gegendere gewonnen. Der Teue bis in den Tod wirt die Krone des Ledens.

Rach ber Bitterfeit ber Belt und in ibr labt und ergobt und bie Gufigfeit ber Runft. Das ift ber bobe Berth bes Schonen baß es ben Begenfat von Beift und Ratur, von ber finnlichen und fittlichen Belt in Sarmonie aufloft; es batte feine Bebeutung, wenn jener Gegenfat nicht wirflich mare; es murbe nicht möglich fein, wenn ber Gegenfat nicht urfprunglich aus ber Ginbeit bervorgegangen und beshalb überwindlich mare; es offenbart uns bag nicht ber Biberfpruch bie Bahrheit aller Dinge, fonbern bie Liebe ber innerfte Bule ber Belt ift, benn ber Unterfcbieb ift um ber Sarmonie willen, bamit biefe wirflich werbe. Der Beift mit feinen ibeglen Breden und Beburfniffen gebt feine eigene Bahn, ebenfo ber Raturverlauf mit feinem Dechanismus Die feinige; wo nun beibe Bege aufammentreffen ohne baff fie einander burchfreugen ober gerftoren, mo fie vielmehr in Gintracht jufammenwirfen und bie Berfohnung ale ein gemeinfames Biel barftellen, ba ift bas Schone bie begludenbe Bemahrung ibrer gludliden Beriobnung.

So leiftet das Schone und feine Darftellung in der Runft für die Anschauung was die Philosophie ber ertennenden Ginficht, was die Religion der glaubigen Gefinnung für das handeln ge-



wahre; wir werden bestalls auf die vergleichende Wirdsgung biefer bei am Schulfe unferer grundlegenben Betrachtungen nöher
eingeben, hier aber zumächt im Schienen bas Gläd erfennen, in
welchen Schiller's wundervolles Gelicht ben Einflang best innern
mb dufern Seens, die Erfalfung ber Schnift, auch wie den best Grifferd burch bie Erfalfung ber Schnift, du mb Faberan,
bes Grifferd burch bie Erfalfung ber Schnift, du mb Faberan, fie wird
üdfeit ber Erfgeinung wird im Schonen aufgehoben, fie wird
aufgenommen in ben Reris best beatlen Seins, benn sie wird
erfannt als besten Diffenderung, und bas ist ibre Bertlätung und
ieine Bertbertlätung.

So ift bas Schone thatvoll lebenbige Ginbeit, bas volle mangel-. lofe Gein, wie Blaton und Schelling fagen, ober wie wir es bezeichnen wollen : bie 3bee welche gang in ber Ericeinung gegenmartig, bie Erfcheinung welche gang von ber 3bee gebilbet unb burchleuchtet ift. "Schonheit ift bas Beltgeheimniß bas une lodt in Bild und Bort," fingt Blaten; wir burfen bingufepen: well es in beiben offenbar wirb. Bir fublen in ihm bie Sarmonie ber Belt; fle geht bier in einem lieblichen Accorbe, in einem bellen Bunfte une auf, und wir bringen von ba que weiter und weiter voran, und finden im Grunde bes Seins baffelbe womit bie Gingelblute une erquidt bat. Go wies Chriftus bie Junger auf bie Lilien bes Felbes bin um ihr Bertrauen auf bie Borfebung an eine Ericbeinung ber Ratur au fnubfen; und fonnten fie herrlicher ale Salomo in feiner Ronigepracht hervorfpriegen aus bem rauben Rurchenfeld, wenn ber Grund ber Ratur nicht innerlich Schonbeit mare? Bir feben bie Birflichfeit bes Megle im Dimpifden Beus bes Bhibias, in Raphael's Girtinifder Dabonna, wir horen fie in einer Sanbel'ichen ober Mogart'ichen Delobie, Somer ober Goethe verfunden fie und im Bort, und wir zweifeln ferner nicht bag bies bas mabre Gein und alles Unbere nur einzelnes Moment ober Entwidelungeftufe ju feiner Bollenbung fei. Go borte Goethe feinen Bater verfichern: wer in Reapel gemefen tonne niemale gang ungludlich merben; und er, ber Dichter, behauptete felber: Ber bie menichliche Schonbeit erblidt ben fann nichts Uebles anmeben, ber fühlt nich mit fich felbft und mit ber Belt übereinftimmig.

Gerade in der Zerstlitterung ber endlichen Ereigniffe und im 3wiefpalt von Geift und Natur bedurfen wir der Berfohnung, ber Anschauung eines Sieges ber harmonie. Das Schöne gewaltet ibn uns. Bortrefflich bemerkt tobe: "Die Schönbeit an sich sie weber ein eigenschausich Seienbes, das als verhällter Kern aus der Schale der scheinbaren Dings abgelöft werben könnte, noch eine Gigenschäft die dem Berschledenartighen mit immer gleicher Anfahpsbarteit sich darbeite, sondern sie ist der Sinn des gangen Weldalls mit aller sienter Selfgleit zur Erscheinung plöslich sommend an irgend einem Gingelnen, das durch sprechende Jäge sich entscheben in den Jusammenhang einreibt und allseitig durch leise aber der Ahnung wenigstens erkennbare Beziehungen die Gespamufiet der Külle und des Reichthums anklingt, dessen diener Tabell es leich ist."

Dies Mifrofosmifche im Schonen, bag ce ale Gingelnes uns bas Bilb bes Beltgangen gibt, haben auch Golger und Beife . hervorgehoben; es ift bie Durchbringung bes Unenblichen und Enblichen, ober bas Enbliche ericheint als Gelbitverwirflichung bes Unenblichen, bas ibm einwohnend bleibt; barum ift bas Schone unergrundlich und unerschöpflich. In Dignon's Lieb erflingt nicht blos bie eigenthumliche Stimmung biefes besonbern Bemuthe, fonbern bie Parabiefessehnsucht und bas Beimmeh ber gangen Denfchbeit nach bem Emigen und Schonen. Die Ballabe vom Erlfonia ift in wenigen Strophen abgefchloffen, und bod zeigt fie une nichts Gewingeres als ben Gegenfat ber gefühlvollen Bhantafie und bes verftanbigen Realismus, zeigt wie Die Ratur fich erft jener belebt und munberbare Reize entfaltet, wie aber bie Bhantafie vom Berftanbe geloft ben Menfchen unter bie Bewalt feiner eigenen Gebilbe bringt, Die ihm bas warme Bergblut ausfaugen. ibn gleich ibnen felber jum Schatten machen fonnen. Es ift biefelbe Tragodie einseitiger Gemutheibealitat, Die Goethe's Taffo in bem Gingelgefchid Diefes Dichtere ale ein Universales und Beltgültiges barftellt.

Riar ift ber Nether und bod von unermefticher Tiefe, Offen bem Mug', bem Berftanb bieibt er boch ewig geheim.

Dies Schiller'iche Pisichon fönnen wir auf die Untergründlich, eit des Schönen in seinem unmittelbaren Zusein um Wirfen anwenden; wir somme oder dod Schöne auch in dem Sim ein Mysterium nennen doße sin spinulichen Zeichen und eine simmelische Onadengade vermittelt, daß es uns den Bild in das ewige Wester eröffnet, die Ratur in Gott und Gott in der Ratur tenne lehrt, das Gottliche felbe zur Sinnedwahrechmung bringt, die Angele der Alle der und Freispiet als Grund. Daub und Ziel ert Welt vorful. In die felme fager mieberum weie der Welt vorful. In die felme fager mieberum weie der

freundete Priefter des Schönen bedeutsame Worte. Goethe's Ausspruch von der wahren Dichtung erweitert fich unst sogleich für alles Schöne: "es fündiget fich dadurch an doß es als ein weitliches Evangellum durch innere Heiterfeit, durch dußeres Bechagen uns von den tebischen Loften zu befreien weiß die auf uns ruhen, daß es uns in böhren Regionen erhebt und die Irrgänge bes Lebens zuräcklässt." Und eine Strophe vom Erwantes lautet:

Was isch ift von Grifalt und Angeficht, De irblig und gebrechtigt vol, Doch ifte ein Abbild und Symbol Das uns von Gottessichünkeit fpricht. Wagit dur'n nicht in ber Bett ichen lieben Und brittift es in den Staub auf Erden, Solff aus dem himmel du vertrieben, Auf Erden nicht gebulder werden.

Mitten im Zeitlichen wird uns durch das Schöne das Siegler umfindlich und gegenwachtig, und dietet fich uns in ihm gemenstellt, und beitet fich uns in ihm gemenstellt der Gescheben und die und prüngigliche Einheit wie sie in Gett sit, erscheint damit als das Erfte, als das was das Erchejeten eigerte voch im Innersten zusammenhölt und was das Ziel seiner Entwickelung im endlichen Einklang ausmacht.

3m Buch ber Weisheit heißt Gott bes Schonen Stammvater, und in Bindelmann's Runftgeschichte lefen wir bie berühmte Stelle: "Die hochfte Schonbeit ift in Gott." Aber leiber bat Bindelmann fich feine Rechenschaft baruber gegeben wie benn Gott gebacht werben muffe, wenn bie bochfte Sconbeit ibm angeeignet werben foll. Er meint vielmehr: "Der Begriff ber menfclichen Schonbeit wird volltommen je gemäßer und übereinftimmenber berfelbe mit bem bochften Befen fann gebacht werben, welches uns ber Begriff ber Ginbeit und Untheilbarfeit von ber Daterie unterfcheibet." Sier verirrt Bindelmann fich in jenen platonifirenben Spiritualismus, ber bie Schonheit in ber That leugnen mußte, fo gut wie fein Begenfas, ber pantheiftifche Raturalismus; benn wo die Materie abgeschieben wird, ba hat auch die Runft ein Enbe, beren Bilber in Raum und Beit leben, und bas ift ja gerabe bas Bunber ber Schonbeit baf ber Beift in ber Materie erichcint, bas Fleifch in ben Beift verflart wirb. Die Schonbeit muß ericheinen, ohne Sinnlichfeit feine Schonheit im eigentlichen Sinne bes Bortes. Und wir burfen bie Schonheit nicht verfluchtigen. Sie ift in Gott, wenn wir Gott als bas volle mangellofe

Gein auffaffen, ale bie Ginbeit im Untericbiebe ober bie Sarmonie ber Liebe, melde bas einzelne Schone als ein Abbild biefes Urbilbes in und erwedt. Die Mefthetif fann ebenfo wenig auf ben Beariff eines naturlofen Gottes wie einer gottlofen Ratur begrundet werben, vielmehr führt fie une gu bem Schluffe baß ber Grund alles Lebens ein einiger fei, beffen ewige Ratur fich in ber Schopfung ber Belt entfaltet und offenbart, beffen Gelbitbewußtsein in feinen 3been bie Mufterbilber aller Dinge in fich tragt und banach ben Rosmos gestaltet, beffen Beift ber allgegeumartige Mittelpunft ber Unenblichfeit und bie allumigffenbe Einheit in ber Rulle feiner Gebanten und Thaten ift. Der Geift ift eben nicht .. mefentlich Regation ber Ratur," wie Bifcher will 16). benn bann murbe er ihr wiberfpreden, feine Birflichfeit murbe bie ihre vernichten, er murbe fich nicht burch fie außern und in ihr barftellen fonnen; - vielmehr wie bas Inuere und Meußere, wie Centrum und Beripherie einander forbern und voraudfegen. fo Beift und Ratur, 3beales und Reales, 3ch und Richt 3d. Bo fie gur Totalitat harmonifc verichmelgen, ba erblubt bie Schonbeit.

Das Schone tritt une nicht blos ale Stellvertreter einer fremben Bortrefflichfeit, einer jeufeitigen Bottlichfeit entgegen, fonbern bas 3beale und Gottliche ift in ihm gegenwartig; barum verlangt bie Mefthetif au ihrer Grundlage glerbinge bas Guftem ber 3ms maneng ober bie Erfenutniß baß Bott ber Belt einwohnt, baß er nicht ferne ftebt von einem jeglichen unter und. fonbern baff er und befeelt und wir in ihm leben; fie verlangt bie Erfenntniß baß ber Geift bie icopferiiche Dacht und Ginbeit alles in Raum und Beit fich ausbehnenben und entfaltenben, Raum und Beit baburch febenben und erfullenben Geins ift. Aber Immanens ift ja nicht Bereinerleiung, ift nicht ein Berlofchen Gottes in ber Welt, fobag ber Schopfer im Gefcopf fich ericopft hatte und nun nicht mehr fur fich felbft mare, fonbern wie bas Wort fagt ein Innenfein und Innenbleiben, wie bie Geele im Rorper, wie bas Gelbftbewußtfein in allen Bebanten fich erhalt. Wie fann Gott ber Welt immanent beißen, wenn er nicht auch fur fich Gott ift und bleibt, bas beißt ihr nicht auch augleich transfrenbent ift? Immaneng und Transfrendeng, Unendlichfeit und Ginbeit bes Gelbitbewußtfeine ichließen einander nicht aus, fonbern forbern einanber.

Das Schone entfteht nach Blaton weun Dag und Drbnung

Durch bie fonigliche Ceele bes Beus in Die Mannichfaltigfeit tritt; nur burfen wir nicht bie Bielbeit bualiftifch neben bie Ginbeit ftellen, fonbern muffen fie ale beren Entfaltung begreifen. Dann fonnen wir immerbin bas Schone als bas Glangenbe an ber Ibee bee Guten bestimmen; biefe Blatonifde Bezeichnung lautet bann wie ein Unflang an ben biblifchen Musbrud von ber Sertlichfeit Gottes als ber nach außen gefehrten Erfcheinung feiner Geligfeit. Go erflart wenigftens Beife's fpeculative Dogmatif bie Berrlichfeit ale bie gottliche Seligfeit in bem Momente ihrer Musftrablung aus bem von Ewigfeit ju Emigfeit fich gleichen Mittelpunfte bes gottlichen Gelbft, überfliegend in eine ftete bemegte Belt unablaffig auf. und abfteigenber Geftalten, beren jebe an ihrer Stelle bie gange gulle jener auch in ber Unenblichfeit ihrer Untericbiebe fich gleichen Wefenheit in fich tragt. Fruber fcon hatte Dettinger gefagt: Berrlichfeit ift ber außere Glang und alles mas an ber gottlichen Dajeftat fcon ift. Sie ift ein mahrhaftiges Licht mit geiftig leiblichen Gigenschaften. Gie ift in ben Greaturen ber allerebelfte Beift und bas Grunen, Bluben und Weben ober bas Band ber Rrafte bes Lebens, Dies erinnert uns bann an jene Reime bes alten Theologen Schmiblin, bie Frang von Baaber anguführen liebte:

Bott in allem wächft und lebet Und fich reichet zu betaften; In Gott alles wächft und webet, Uebrall muß fein Glanz erglaften; Denn was machfet und gebeißet Sich in Gott, Gott in ihm freuet.

Das Schöne ift Diffenbarung Gottes an den Geift durch die feinne, est fie Archeinung der Toden. Todes Gricheinung aber sest ibrem Begriffe nach ein Subject voraus dem fie erschäut, sie ist die bit Minfonung welche biefes auf einen gegedenen Minfor erzugt und fich vorstellt, und so finden wir von der Betrachtung der Objectivität und wieder auf und und unsern Ausgangbourt untdigervielen, und erinnern und der Darsgung daß das Schöne als solches uniere Empfindung ist und im Julammenwirten der Musenwelt mit der Esete in uns gedoren wieden.

Was etwas an fis ift das wir und tund in feinem Berhalten zu anderen, in dem was es für anderer ist wird feine Unterschelbung von ihnen und zugleich seine Beziedung aus sie ausgesprochen. Wir ersparen die eigene Natur des Sauerspiels durch einen Berbinvagen mit anderen Esssen, wie ereinenen den Dichter in feinen Berten und bas Gemuth bes Menfchen in feinen Berbaltniffen ju ben Rebenmenichen. Das Befen gibt fich ben anbern in berfelben Thatigfeit fund burd welche es fich felbft verwirflicht und ein eigenthumliches von ihnen unterschiebenes Gein fest; es enthullt feine Befenheit burch bie Formen in welchen es fich barftellt. Aber es muß gud bas anbere ba fein bas biefe Formwirflichfeit auffaßt, bas bie Dannichfaltigfeit ber Ericheis nung wieber gur Ginbeit jufammenbringt um in ihr bas Befen ju begreifen. Dag aber jegliches bas fur anbere fei mas es an fich ift, wird une wieber burch bie Schonheit bewiefen. In ihr ift Rube und Gelbftgenugen, benn bie 3bealitat in ihr ift mit Reglitat gefattigt, benn bie Reglitat in ibr ift vom Ibegle befeelt. Aber gerabe barum gewinnt fie Bewunderung und Liebe, weil fie biefelbe nicht erregen will. Gin eitles gefallfuchtiges Gichs fpreigen, wie es bie verfallenbe Runft jur Schau ftellt, verrath ben Mangel an eigener innerer Befeligung, und fann baber ben gefunden Ginn nicht angieben.

3m Schonen offenbart fich ber Beift bem Beifte burch bie Daterie und bie Ginne; fo fühlt fich ber gange Denfch in ihm erhobt und befriedigt. Es ift eine und baffelbe mas ber Bernunft und bem Bemiffen entspricht und mas une im Boblgefühl ber Empfindung ergont; mabrend mir ber eigenen Leiblichfeit als einer wohlgestimmten inne werben, ruht bie Seele gugleich in ber Anfchauung bes Bahren und Guten. Go fühlt ber Denich fic aufgenommen in bie Beltharmonie, bie ber icone Gegenstanb ibm enthullt, und bie Wonne bes Coonen lagt ibn erfahren bag Innen- und Außenwelt Die beiben einander entsprechenben, einanber porquefegenben Glieber bes großen Bangen finb, bie wieber verschmelgen und in einander aufgeben fonnen, weil fie aus einer gemeinsamen Ginbeit ftammen, Die ihnen einwohnend bleibt und in ber hergeftellten Barmonie fich bethatigt. Das Gebantenoffenbarenbe im Leben ber Mußenwelt ftreift nicht an une poruber, es erregt une vielmehr ju eigener Birtfamfeit; wir entbinben es wieber aus ber Materie, wir gestalten es wieber gur innerlichen Ginheit aus bem Bechfel ber Bewegung, aus ber Bielheit ber Ericeinung; baburd wirb es unfer, baburch verichmilat es mit unferm Gelbft und Gein, und wir werben unfere eigenen Buftanbes inne ale eines folden in welchem Beift und Ratur fich verfohnen, und burch bie Ginheit bes Schonen mit und erfahren wir genießend bag ber Bebante und bie materielle Belt fur unfere Individualität da sind, daß diese in ihr tönt und leuchtet und jener in ihr bewust wird, daß beide in ihr sich einigend durchdringen und dadurch mit ihr selbst eins werden. Wir sühsen und eins mit ihnen, eins in ihnen.

Schiller hat ein Archaliches in ben Briefen über aftheitische freigischun dargeichen. Die Schönftei, bennett er, ist dos Archalen freier Betrachtung, und wir treten mit ihr in die Wick der Zbeen, aber ohne die sinnliche Welt zu verlassen. Sie sie für Gegenstand Grifald die Archalen unseren die Bescheit, weil das Grifald die Archalen die eine Gescheit, weil dass Grifald die Archalen die Archalen die Gescheit, weil der Grifald die Archalen die Archalen die Gescheit, weil der wir sie fählen; mit einem Worte sie ist zugleich unser Zustand und unsere Zbat. Und been weil sie bedoe ist, dient ist John wir die Archalen die Gescheit die Gescheit die John wir die Archalen die Gescheit die Gescheit die John wir die Archalen die Gescheit die Den mit Genuß der Echapselt find beite Anterne vereinigt, wie dern, mitch nie Wössläckter der Kunedlichen im Endlichen, mitch nie Wössläckter der Vereine Reusselben.

Berfonbilbend tonnen wir mit einem Schleiermacher'ichen Musbrude bas Chone nennen, infofern es unfere gange finnlich geiftige Ratur erfaßt und in Ginflang fest, bas 3beale ber Inbivibualitat einpflangt und biefe bamit ihrem Genius gubilbet. Das Schone erregt nicht eine einzelne Rraft bes Gemuthe, fonbern fie alle jugleich, indem es fie in Sarmonie fest und baburch in ber Bewegung jugleich beruhigt. Daburch erfreuen wir une eines freien Spiels ber Erfenutnistrafte, eine Bestimmung Rant's, Die wieberum Schiller weiter entwidelt hat. Geine Darftellung, Die auf eigene Urt fruber Grortertes berührt, nimmt folgenben Bang. Der Denfc ale Geift ift Bernunft und Bille, felbfttbatig, beftimmenb, formgebenb; bies bezeichnet Schiller burch ben Forms trieb; ber Denich ale finnliches Wefen ift bestimmbar, empfanglich, auf bie Daterie gerichtet; Schiller bezeichnet bies burch ben Stofftrieb; mifchen beiben in ber Mitte liegt bas Schone, in welchem Sinnlichfeit und Bernunft fich burchbringen, und fein jugleich genießenbes Bervorbringen weift Schiller bem Spieltrieb gu. Der legtere Unebrud ift nicht gludlich gewählt; Schiller will bamit bas freie Spiel ber Rrafte, Die naturgemaße Thatigfeit bezeichnen, welche jugleich Freude und Glud ift; er erinnert an bas leben ber Dlympier, und fest bingu: Der Denich ift nur ba gang Menfc mo er fpielt. Die Berfonlichfeit ift bas

Bleibenbe, ber Buftand ber Empfindung bas Bechfeinbe im Denichen: er ift bie beharrliche Ginbeit, Die in ben fluten ber Berauberung ewig fie felbft bleibt. Der Menich foll in vielfaltiger Berührung mit ber Welt fie in fich aufnehmen, aber mit biefer boditen Rulle von Dafein augleich Die bochfte Gelbftanbigfeit und Freiheit verbinden, und anftatt fich an bie Belt ju verlieren foll er fie ber Ginbeit ber Bernunft unterwerfen. Rur infofern er felbftanbig ift, ift Realitat außer ihm, ift er empfänglich; nur infofern er empfanglich ift, ift Reglitat in ibm, ift er eine benfenbe Rraft. Der Begenftand bes finnlichen Triebes beißt Leben, ber bes Formtricbes Geftalt; lebenbe Geftalt ober Schonheit ift alfo bes Spieltriebs Cache; er will fo hernorbringen wie ber Sinn an empfangen trachtet. Das blos gefühlte Leben ift geftaltlos, bie blos gebachte Geftalt leblos. Rur inbem bas Leben im Berftanbe fich formt und bie Rorm in ber Empfindung lebt, gewinnt bas Leben Beftalt und bie Geftalt Leben, nur fo entfteht Die Schonbeit. Gie erhebt fich von ber Empfindung jum Gebanten, fie ruftet bie geiftige Freiheit mit finnlicher Rraft aus, fie führt bas Gefet aum Gefühl und ben Begriff gur Anfchauung. Durch bie Schonheit wird ber finnliche Menfch gur Bernunft geleitet, burch fie mirb bie einfeitige Anfpannung ber befonberen Rrafte gur Sarmonie und bie Rube ber Abfpannung gur Energie wieberbergeftellt, und fo ber Denich au einem in fich vollenbeten Bangen gemacht.

Die Schonbeit, fahrt Schiller fort, verfnupft Denfen und Empfinden, fie zeigt Beift und Daterie in vollfommenfter Ginbeit. Die Freiheit in ber ihr Befen besteht, ift nicht Gefenlofigfeit, fonbern Sarmonie von Gefeben, nicht Billfur, fonbern hochfte innere Rothwendigfeit; Die Bestimmtheit Die wir von ihr forbern, ift nicht Musichliegung gemiffer Realitaten, fonbern Ginfoliegung aller, in fich felbft bestimmte Unenblichfeit. Gine bobe Gleichmuthigfeit und Freiheit bes Beiftes mit Rraft und Ruftigfeit verbunden ift bie Stimmung in ber une ein echtes Runftwerf entläßt; im Benug ber Schonbeit find wir unferer leibenben und thatigen Rrafte in gleichem Grabe Deifter, mit gleicher Leichtigfeit wenden wir uns jum Denten ober jur Anfchauung; wir find bestimmbar nicht weil wir bestimmungelos maren, fonbern weil alle unfere geiftigen Bermogen fich in ichwebenbem Gleichgewicht befinden, Ge ift bier eine erfüllte Unenblichfeit porhanden, Die bem Menichen bie Freiheit gibt fich nach einer bestimmten Geite

felbftfraftig bingumenben, ba alle Seiten bes Lebens in ibr porbanben find. Die Freiheit ans fich felbft ju machen mas er mill. Go verleibt une bie afthetifche Stimmung Die bodifte aller Schenfungen, Die Schenfung jur Menschheit, und wir fonnen Die Schonbeit unfere ameite Schopferin nennen.

Den Beus von Dipmpia nicht gefeben ju baben galt ben Sellenen fur ein abnliches Unglud als au fterben ohne ber Deibe ber Dinfterien theilhaftig geworben gu fein; bas Deifterwerf bes Bhibige galt ihnen fur ein Repenthee, fur ein fummerftillenbes leidverfcheuchenbes Baubermittel. Es mar ihnen ber Reprafentant Des Schonen ichlechtbin. Wem aber batte nicht icon eine große artige ober anmuthige Raturumgebung, bilbenbe Runft, Dufif ober Boeffe Eroft und Freude gemabrt?

Bon ber reinigenben Dacht bes Schonen hat Ariftoteles befonbers in Bezug auf Die Eragobie und auf Die Dufit gefprochen; in beiben ift allerbinge bie Birfung am ftarfiten, aber auch bie rubige Sobeit und fille Schonheit ber bilbenben Runft wirft lauternb auf bas Bemuth, Das Bort Ratharfis, Seelenreinigung, ents lebnt ber Bhilosoph ber griechischen Mufteriensprache; bier bebeutet es eine geiftige Beilung, eine Befdwichtigung, Lauterung und Berfobnung bes Gemuthe. Innere unbarmonifche Regungen follen burch außere Sarmonien und beren Aufnahme in Die Seele gebampft und wieber jum Ginflang gebracht werben. Das Schone ift nicht Semmung ber Rraft, vielmehr fann biefelbe in ihrer gangen felbit leibenichaftlichen Gewalt bervortreten, und biefe wieber bie Affecte in unferer Bruft machrufen; aber im Schonen tritt ftete bas Dag aur Rraft bingu, und eine bobere Drbnung waltet in allem Gingelnen und fügt es ale einftimmenbes Glieb in ben Mhothmus bes Gangen; fo wird auch bie Bewegung ber Affecte in une jum Abichluffe bee Friebene gebracht. Baren fie für fich icon porbanben, fo merben fie anfanglich verftarft, aber jugleich auch bineingezogen in bie Babn bie ihr Gegenbild im Schonen einschlägt, und ihr permorrenes trubes Muf- und Abwogen geht leife und unvermerft uber in bie Delobie und bie Rlarheit, Die aus ber vollenbeten Ericbeinung in bas Gemuth überftromen, Die fich in ihr entfaltete. Go loft fich ber beftige Schmers in Wehmuth auf, und aus ber Beruhigung fleigt wieber Bertrauen und Duth empor; fo wird bie Furcht vor einzelnen Uebeln in Die Ehrfurcht vor Gott verwandelt. Sobann wird bas Gelbftifche abgeftreift was unfern Gemuthebewegungen ober Leibenschaften antlebt, menn

wir bas Allgemeingalitige und Ibeale in ihnen bargeftellt feben, und bies lestere wird jenen alle edher Gehalt eingeftangt. Darum barf aber auch bie wahre Aunft nie auf die felbissichen Gefähle bes Einzelnen speculiren, nie ber Empfindsamtelt ober bem Sinnenfigle hubigen, weil sie baburch von ihrer ibealen Jobe herabftelet, ihrer Abürte und bierer Macht vertülkt acht.

Mis Greger und Berfobner ber Leibenichaften marb pon ben Griechen besonders Dionnios verebrt; er beidmort bie Gemalt berfelben um fich ihrer ju bemachtigen, wie ber felige Raufch bes Beine une pon ber Erbenforge entftridt und bie Bhantafie beflügelt, bas Berg fure Große und Berrliche begeiftert. Braun fagt bieruber in feiner griechischen Mothologie: Allerbings werben auch bei Dionpfos junachft Triebe und Leibenschaften mach, Die alle bobere Befittung fur immer zu pernichten broben. baburch aber baß er fie in eine Bewegung überguleiten lebrt welche einer bimmelwarte führenben Richtung folgt, werben fie einem Lauterunges und gulest einem Berflarungeproces jugewiefen, aus bem ichlieflich ber gange Menich aller irbifden Schladen bar und lebig bervortritt. Es ift ein großer und meift febr verberblicher Brrthum, wenn man glaubt ber Daterie und ber ihr anhaftenbeu verführerifden Bauberfrafte ließe fich baburch Berr merben bag man fie au befeitigen, fich ihrem Ginfluß verneinenb an entzieben fuche. Ueberall wo man ein foldes Berfahren einfchlagt wirb entweber ein Bernunftfangtismus, ber mit geiftlichem Sochmutbe perfest ift, ober fittliche Berftummlung eingeleitet, melde ben Berlucher immer nur von einer Geite abzumeifen vermag und ibn gewöhnlich von einer anbern ber mit um fo größerer Begierlichfeit aulodt. Gine grundliche und bauernbe Erlofung pon bem Bofen und vom Uebel ift allegeit nur baburch möglich bag bie Rechte ber Ginnenwelt amar anerfannt, aber burch bie weit boberen Berechtigungen, welche bas Gittengefes gemabrt, überboten und gum Schweigen gebracht merben.

So find die leinenschaftlichen Benegungen an sich nicht vom lebet, und es tommt barauf an sie mit edem Inhalt zu erfüllen, auf ein edes Jiel sie hingulenfen; sie sind der Läuferng jühfg und bedüffig, und venn sie die Klargeit des Selssschiedung der nicht eine Klargeit des Selssschiedungs der Gematiked verstehmen, dann kann fann ein erines Werf der Aunst biefelbe Beruhssgung, dieseleb seiner der ferfeiten Wegade auf den verweiteren und verfoheren Sim üben,

wie 3phigenia's Perfonlichfeit auf Dreft in Goethe's bramatifchem Reifterwert, ober wie Taffo gu Cleonora fagt:

Wie den Begauberten von Nacht und Bahnfinn Der Gottheit Rabe foneil und ficher heitt, Go war auch ich von allem falichen Streben Durch einen Biid in beinen Biid befreit,

Mas wir in uns aufnehmen, in uns erzeugen, das ist ein Seicli von uns, das verben also wir selbt; so wirtt die Jarmonie des Schönen harmonistend auf das Gemüth. In einem Prolog sagt Geibel in biefer hinsicht über die Wirfung des Deamaisters: Aufstlesse wir er auch is Beng, dem Etron

Der flodenben Empfindung fluten machen, Und burch bie Schauer fagen Mitgefühle Den flurmbeburft'gen, boch vom Lebensymange Beflemmten Ginn erleichternb reinigen, Denn flumm ift oft bie Freube, flummer noch, Wie burch ber Gorgo naben Blid verfteinert, Das felbfterfahr'ne Leib. Doch wenn bie Runft Mit priefterlicher Sand nun guft und Traner In ihre reine Cphare bebt, und machtig Ans hers anflingenb mit permanbtem Ton, In frember Chidung euch bie eigne zeigt: Da jandat befreit empor bie trunf'ne Geele, Da loft mobitbatig fic ber ftarre Bann Des Comerges, und entladet fic in Thranen, Und menichlich end im Denichlichen erfennenb Erbeitert und erhoben febrt ihr beim.

Weil das Schöne, ein Gweiges in zeitlicher Erfcheinung, zeitig finnlicher Urt wie wir felber, unfer ganges Weien anspricht, füblem wir und in ihm beinisch und erfoben ugelch, wir find in hie bei und felbe, es besteigt uns, indem sich Jancers und Arzeite und zu gemenschließen, im Genus der Lebenbeitenung. Sei geit uns als ein Bermandbes an und zeigt und zugelch die Erfallung unserer Aufgabe, die Bermittlichung der Ideale. We der Mertig die der im anderen niederindete, da siede er; und biefe Unterundarfeit von Schönheit und Viebe bezichnet unserer Sprach, wenn beieb und bis daßlich nennt, wahrend das Schöne sehen sehen.

Mnr mas foon ift lieb, mas unfcon aber ift nicht lieb!

So sangen nach Theognis die Rufen im Brautlied für Rabmos und harmonia, Und die Spartaner opferten nicht ben Furien bes Kriege und ben Machten ber Bernichtung, wenn fie die Schlacht begannen, sondern ben Musien und bem Eros; die Grittimen ber Aggestifterung, die das Schöne schönft, verdanken fie mit dem Gott ber Liebe, die durch das Schöne erweckt wird. Es sann dies zum Beweise dienen daß die Spartaner sein robes Arziegervolf waren, sondern die Mitte ber Derisischen Schamme, der in der Arzieger tur und Musif, in der Lyris und in der Philosophie des Gesieder urfprünglich den Preis gewann; auf einen heimissische denschwert vonr Sparta durch eine Jungfau bargefellt, aber nicht einmal mit Schu nud Schild, wie kötene, sonken mit der Leite.

Mis Platon bie Behre vom Schonen für bie Philosophie ents bedte, perband er fie qualeich mit ber Liebe. Gie mar ibm bas finnlich geiftige Boblgefallen am Schonen und bamit ber Begeiftes rungeaufichwung bes Gemuthe jum Gottlichen. Die Seele erfcauert, wenn fie einen iconen Begenftand erblidt, weil fie baburch bem Gemeinen und Irbifden entrudt und an bas Emige erinnert wird; in ber Freude ber Aufchauung felber machft ber Geele bas Comunggefieber, bas fie emportragt in ihre mabre Seimat, in bas Reich ber 3been. 3m iconen Gegenftanb hat fie ihr eigenes mahres Gein wie im Spiegel erblidt, Die Gebn. fucht nach bem eigenen 3begl treibt bann bie Grele baffelbe in fich au beleben, fich au ihm binanaulautern. Die Schonheit ift ig gerabe bas Liebreigenbe an ber 3bec. Die Liebe will aber eine fein mit bem Geliebten, und gwar fur immer und gang. Gie ift ber auf bas Unfterbliche und Bollfommene gerichtete Erieb ber Seele mitten in ber Sterblichfeit und Unvollfommenbeit; fraft feiner überminden mir biefe und erheben uns genießend und fchaffend jum Guten und Bahren; feine vollenbete Darftellung ift bas Coone.

And bie Liebe ift fubjectiv und objectiv jugieich wie bie Schönheit; sie fest ein Anschauebes und ein Angeidmuted etens vocaus, sie ift unsere That, insssen, wie im andern und wiedere sinden und bad andere in und außechnen, und sit unser Jufand, insssen und bist unser Jufand, insssen und bist unser Babrheit gewinnen. Darum ift unser Gefah füblen, ja es in feiner Wahrheit gewinnen. Darum ift unser Gefah; sir bas Schine bie Inniger eit und bie Begisterung der Liebe, und fann es sein, voeil das Schöne bem Ausbruch unserer gangen Natur und dem Einstang ihrer Dovokseitsiedt entweitsied.

Aber weber bies Ginemerben unfere Gemuthe mit bem Schonen burch bie Liebe, noch bie Thatfache wie in ber Schonbeit mitten ans bem Enblichen und im Balten ber befonbern Raturfrafte ein 3beales und Unendliches fleghaft berrlich auftenchtet, bat einen beutichen Schulgelehrten, &. Bifcher 17), abgehalten, Die Lofung bes Weltrathfele in ber Schonheit eine blos oberflächliche in neunen. Gie ift vielmehr gang grundlich und vollgenugenb fur Die Anfchanung und bas Gefühl. Bas wir fublen bas ift ja unfere eigene Buftanblichfeit, bas find wir felbft, wir empfinden bas Schone und mit ihm bas Bahre und Gute gle eingegangen in unfere Individualitat, ale ein Moment unfere perfonlichen Bebens. Bas mir benten gehort allen, und bie Bebanten anberer merben biefelben in und; mas wir fublen bas ift une gang eigenthumlich. Bas wir im Schonen burch Unichauung und Gefühl gewinnen, bas überragt in feiner Beife jebe Berftanbesertenntniß, fomie auch bie theoretifche Bernunft gar viele Gebanten und gur Rigrheit bringt und mit ihnen arbeitet, Die funftlerifch nicht barftellbar find. Aber bas Unfagbare, burch Worte nicht in feiner Eigentlichfeit und nicht gang ju Schilbernbe bes Befuhle unb ber Unichauung ift fein Mangel an Rlarbeit, fonbern nur ein Reichthum ber Concentration und eine Bemeinfamteit bes Dannichs faltigen. Benn ber Daler, ber Dufiter mit ein paar Borten bas fagen tonnte mas er in Rarben, mas er in Zonen barftellt. er mare ein großer Thor jahrelange Dube auf fein Berf an verwenben. Bifder freilich meint, wenn er bie Thatigfeit ber Bhantafie im Bau eines Runftwerts begreife, bag biefes Begreifen bober fei ale bie Phantafie felbit; - mo bann ber Rritifer mehr mare ale ber genialfte Runftler, ein Sochmuth bee fich felbit pergotternben Salbwiffens, von beffen Duntelhaftigfeit wir noch bei einer anbern Gelegenheit reben werben. Sier bemerfe ich nur baß im Schonen nicht ber blofe Begriff bes Berftanbes, fonbern gerabe bie finnliche Ericheinung wirffam, bag Dufit boren boch etwas anderes ift ale rechnen, Architeftur aufchauen einen anbern Einbrud macht ale Geometrie Rubieren. Singbflingend in unfere Leiblichkeit und auch bie Rerpen burchichquernd wirft bas Schone augleich auf ben Beift, und biefe totale Erfaffung bes Befens und feiner Ericheinung ift nicht geringer ale ein trennenbes Begreifen.

Fortzuffangen bie Welt find alle vernünft'gen Discurfe Unvermogend, durch fie tommt auch tein Runftwert hervor.

Dies Goethe'iche Difticon wollen wir nicht vergeffen; ber Dichter felber wird es und jugeftehn daß bie Ginficht in die Ratur

bes Schonen und bas Berftanbnif bes Runftwerfe ben Benug nicht ftort, fonbern bestätigt, befestigt und erhobt.

Fragen wir nun welche Ginne bas Schone aufnehmen und bem Beifte vermitteln, fo antworten wir bie allgemeinen, bie bas Dbiect außer uns bestehen laffen. 3m Geruch und im Gefchmad wird ber Gegenstand bes Boblbebagens aufgeloft und pergebrt; er erregt in feiner Birfung auf fie Die finuliche Begierbe, und fann nur von Ginem genoffen werben, fobag bie Empfinbung blos fubiectiv ift, und barum nicht fcon, fonbern nur angenehm beißen barf. Geiner ibealen Ratur nach aber foll bas Schone ber Quell eines allgemeinen Bohlgefallens fein. Der Taftfinn gibt une gwar auch Formporftellungen, aber nur bei nnmittelbarer Berührung, und ba fehlt benn bas Bufammenfaffen bee Mannich. faltigen, bas er boch nur in allmablicher Bewegung mahrnimmt, gur Ginheit ber Unichguung. Durch Dbr und Muge aber gebt bas Dbject nicht unmittelbar und ale foldes ein in une, fonbern nur bie Formen und Thatigfeiten ber Dinge wirfen auf bie gemeinfame Luft, ben gemeinfamen Mether, und biefelben Schwingungen beiber tonnen nun von vielen Berfonen ale Schall und Farben empfunden ober als Bort vernommen werben; Zone erflingen aufammen, Farben ergangen einander gur Sarmonie, und aus ber Mannichfaltigfeit vieler Riguren und Formen erbaut fich bas Bilb. Der Tafts ober Sautfinn vermittelt une bie Materie ale folche nach Schwere, Temperatur, Sarte und Große, nicht aber ben innern Ginn ber Dinge; Befchmad und Geruch bienen ber Ernabrung bee Leibes, ber Mffimilirung bee Stoffes; Muge und Dhr aber nehmen bie Belt ber Formen auf und in ihnen bas Befen bas fie au feiner Offenbarung berporbringt, fie ermeden bie Thatigfeit bes Bewuftfeine und fuhren bem Geifte Rabrung an. Der Sautfinn bilbet eine noch unentidiebene Bafie fur bas mas in ben andern Ginnen gegenfablich und fpecififch hervortritt, bod) fann er mithelfen auch num afthetischen Genuffe; ber erblindete Dichel Augelo ließ fich jum Beraflestorfo fuhren um taftent bas Bild wieber fich aufzufrifden bas er in frubern Tagen burch ben Anblid gewonnen hatte, und bei fein ausgeführten Statuen wie bei ber Juno Lubovifi ober bem Ilioneus belfen bie Ringerfpipen bem Auge bas munberbar fanft und meich ineinanberfcwellenbe Spiel ber Dusteln auffaffen. Durch bas Gebor wird une bas Leben fund wie es in ber Beit, burch bas Geficht wie es int Raume fich entfaltet.

Das blos Ginnliche erregt bie Begierbe, im Schonen aber wirft bas 3beale mit und erwedt eine freie guft. Diefe reine leibenicafteloje Beidaulichfeit bat icon Burfe nachbrudlich betont: bie fuffen Schauer ber Erhabenheit icheuchen gurud mo bie Schreden mirflicher Gefahren über une bereinbrechen; Die lauternbe Beibe bes Schonen entflieht mo lufternes Berlangen fich einschleicht. fo fant Settner Burte's Unficht trefflich aufammen. Bie Rudfichten und Rebenabfichten bie Reinheit bes Sanbelne und bie Bahrheit bes Erfennens ftoren, truben, ja aufheben, fo perliert bas afthetifche Urtheil und ber Genug bes Schonen feine Unbefangenheit und Freiheit, wenn eine außerliche 3medbegiehung ober ein felbftifches Intereffe fich geltend machen. Go gefiel bem Irofefen in Baris nichts beffer ale Die Garfuchen. Alles Intereffe, fagt Rant, fest Beburfnis voraus ober bringt eine hervor, und als Bestimmungegrund bee Beifalle laft es bas Urtheil nicht mehr frei; barum foll bas Boblgefallen am Schonen ein unintereffirtes fein. Berber's Gifern biergegen mar febr überfluffig. Allerbings geht und gieht bas Schone une an, fonft murbe es wie eine ungewurgte Roft, wie eine Schuffel voll Rufichalen vorübergebn; aber Rant hat ja nur bas abgelehnt bag ber Bestimmungegrund fur bas Boblgefallen am Schonen bie Rudficht auf außere Runlichfeit fei, Rant bat felbft bas unmittelbare Intereffe an ber Schonbeit ber Ratur fur bas Rennzeichen einer auten Geele erflart, ja bie feiner ermangelnbe Denfungeart grob und unebel genannt.

Forberungen befriedigen muß, weil fich jebe Schonbeit boch endlich in allgemeine Buhrheit auflofen lagt. Der Dichter ber fich nur Coonbeit jum 3med fest, aber biefer beilig folgt, wirb am Enbe alle andere Rudnichten, Die er ju vernachlaffigen ichien. olme bag er es will imb weiß, gleichfam gur Bugabe mit erreicht baben, ba im Begentheil ber welcher gwijden Schonheit und Moralitat unftet flattert ober um beibe buhlt, leicht es mit jeber verbirbt." Starter find Goethe's Anebrude in einem Brief an Dever über bie alte balbmabre Philifterleier; baß bie Runfte bas Gittengefes anerfennen und fich ihm unterordnen follen. Das erfte baben fie immer gethan und nunen es thun, weil ibre Befebe fo gut ale bad Gittengefet aus ber Bernunft entfpringen; thaten fie aber bas gweite, fo maren fie verloren, und es mare beffer bag man ihnen gleich einen Dablitein an ben Sale hinge und fie erfaufte, ale bag man fie nach und nach ine Ruslichplatte abfterben ließe.

Damit ift inbeg nicht ausgesprochen bag bie afthetifche Betrachtung auch in allem mas nicht um ber Conheit willen ba ift, bie berechtigte ober bodite mare; wer eine ichlechte Sanblung baneit enticulbigen wollte baß er eine gragiofe Figur gemacht ale er fie beging, ber murbe bas Chlechte verichlimmern. Und nicht mit Unrecht nahm Riebubr, ber Staatsmann und Beidichtichreiber. Unftog an einer Meugerung Goethe's im Auffate uber Bindelmann: "Rur aus ber Gerne, nur von allem Gemeinen getrennt. nur ale vergangen muß bas Alterthum une ericeinen. Es gebt bamit wie menigftens mir und einem Rreunde mit ben Ruinen. Bir haben immer einen Merger, wenn man eine halbverfuntene ausgrabt; es fann hochftens ein Gewinn fur bie Gelehrfamfeit auf Roften ber Phantafie fein. 3ch fenne fur mich nur noch amei gleich fored.iche Dinge, wenn man bie Campagna bi Roma anbauen und Rom ju einer policirten Ctabt machen wollte, in ber fein Denich mehr Deffer truge. Rommt ic ein fo orbentlicher Bapft, mas benn bie 72 Carbinale verhuten mogen, fo giebe ich que. Rur wenn in Rom eine fo gottliche Ungrobie und um Rom eine fo bimmlifche Buftenei ift, bleibt fur bie Schatten Blas. beren einer mehr werth ift ale bies gange Beichlecht."

Wenn die Runft bas Edle in feiner Schonheit feiert, so wirft fie Gutes, die Harmonie bes empfundenen Schonen bringt ben Ginflang in unfer Gemüth; wenn fie die Idee verwirflicht, weldye ia and Jwecf und Jiel bes Lebens fit, so erlendtet bas ange-

schaute 3beal ben erkennenden Geift und wirft aufeuernb und begeisternb auf den Willen baffelbe immer voller und reiner zu verwirklichen.

Das Bufammenfein bes Sinnlichen und Beiftigen im Schonen gibt fich endlich noch barin fund bag in Being auf bas antbetifche Urtheil fowol bie Gubjectivitat bee Befchmade, über ben man nicht ftreiten burfe, ale bie allgemein gultige Babrbeit behauptet wirb; barin bag niemand fich etwas ale fcon anbemonftriren ober aufbringen laßt, fonbern bas unmittelbare Ergriffenmerben bes verfonlichen Gefühls nothwendig ift, und bag boch feber bie Uebereinftimmung mit feiner Auffaffung ben anberen anfinnt. Der Grund bierfur liegt einmal barin bag bas finnlich Angenehme ein nur Inbividuelles, bas 3begle aber ein Allgemeines, Bernunftwahres ift; bebt man bie eine ober bie anbere Geite fur fich hervor, fo folgt baraus ber angebeutete Biberfpruch; ebenfo wird bas Schone ale folches erft in ber Subjectivitat, im fublenben Beifte erzeugt, beffen Eigenthumlichfeit alfo von ibm berührt fein muß und ein Wort mitgufprechen bat, und andererfeite beruht alle Mittheilbarfeit und Bemeinfamfeit unter ben Denfchen auf ber Befengleichheit unferer Ratur, auf unferm Leben in Gott und auf ber 3bentitat ber emigen 3been, Die fich im Innerften eines feben offenbaren. Das Schone felber loft ben Wegenfat, inbem es ben Ginflang bes Ginnlichen und Beiftigen barftellt, und bas Gubjective jugleich ale bas Allgemeingultige ericheinen lagt. Der einzelne Menich und bie Menichheit felber fteht auch bier nicht von Saus aus in ber Bollendung, fondern muß fich ihr erft entgegenbilben, und baber gibt es auch eine Reife und eine Gultur bes Beichmade ober Schonbeitfinnes.

 bem unserigen abweicht, fur unrichtig ju fcbelten gleich ale ob es jenem logifch entgegengefest mare, murbe Thorbeit fein, und bier gilt ber Grundfat: Gin jeber hat feinen befouberen Gefchmad, namlich ber Ginne. Dit bem Schonen ift es gang anbere be-Riemand foll etwas fcon nennen wenn es blos ibm gefällt. Ginen Reig und Unnehmlichfeit mag fur ihn vieles baben, barum befummert fich niemanb; wenn er etwas aber fur icon ausgibt, fo muthet er anberen ebenbaffelbe Boblaefallen au, er urtheilt nicht blos fur fich, fonbern fur jebermann, und fpricht alebann von ber Schonbeit ale mare fie eine Gigenichaft ber Dinge. Er fagt baber: bie Cache ift icon, und rechnet nicht erma barum auf anderer Ginftimmung in fein Urtheil bes Boblgefallens, weil er es mehrmals mit bem feinigen einftimmig befunben bat, fonbern forbert es von ihnen.

3m gangen Bufammenhange unferer Beltanfcbauung burfen mir ale mahr und wirflich aussprechen mas Rant vermuthunge: weife gur Erflarung berangieht: es liegt in uns allen tief verborgen ein gemeinschaftlicher Grund ber Ginbelligfeit in Beurtheis lung ber Kormen, unter benen uns Gegenftanbe gegeben werben. Das Gefcmadourtheil ift gultig fur jebermann, weil ber Beftimmungegrund beffelben im Begriffe pon bemienigen liegt mas ale bas überfinnliche Gubftrat ber Menichbeit angefeben merben fann.

Go bewahren wir im Schonheitefinne bas Gubiective und bas Allgemeingultige. Bie aber aus unferer Freiheit folgt baff wir bie Uebereinstimmung unferer Inbivibualitat mit ber 3bec felber verwirflichen, biefe alfo nur bem Bermogen nach vorbanben ift und burch unfere That erft werben foll, fo folgt auch baraus auf afthetifdem Gebiet bie Bilbbarfeit bes Gefcmade und bie Aufgabe feiner gauterung. Richt umfonft baben bie Bellenen gefagt: Alles Schone ift fdwer. Bie febr es eine mubelofe Gottergabe icheinen mag, auch bier ift ber Schweiß por bie Bollenbung gefent.

Der robe Ginn ber noch wenig jur Befinnung, jur Cammlung in fich gelangt und ben Ginbruden bes Dannichfaltigen in ber Außenwelt bahingegeben ift, liebt bas Bunte, Abentenerliche, felbft fragenhaft Grelle; bie obe Stumpfheit ber überfattigten Berbilbung bebarf ber Reize bes ftechenb Gemuraten ober Bermefenben, um nur aus ber gleichgultigen Leere aufgeftachelt und gur Empfindung bee Lebene gebracht ju werben. Beibe Buftanbe liegen ber Ersultung unserer Bestimmung sern. Sie ift frische Empfanglichfeit für bie Welt und in fich gelagte Rube bes Bermithe und Altraceit bed Selfsbewuffelne gugleich, und verlangt baher in ber Fülle ber Erscheinung bie Einheit ber Ibee, für bie Bre eine naturvahre und gesunde Berwirtlichung. Ober wie Gerethe saat:

Das einfach Schone wird ber Renner loben, Bergiertes aber fagt ber Menge gu.

Ber ale eine theoretifche Ratur fur Die Auffaffung ber Gebanten und Gebantenverhaltniffe organifirt ift, ben wird bie Ginnenfreudigfeit meniger gnrubren; wer in ber Belt ju eingreifenbem Sanbeln berufen ift, ber wird mit ungeftumem Drange einfeitige 3mede verfolgen, ber Bleichmuth genießenber Schonheite. betrachtung, bie Befriedigung an ber vorhandenen Sarmonie bes Lebens werben ibm vielleicht fur ein mußiges Spiel ober fur Gelbfttaufdung gelten. Beibe aber werben burch Bflege und Bilbung bee afthetifchen Ginnes gur Ergangung ihrer befonberen BeifteBart, ju bem Sumanen ale bem Denfcheitlichen bingeführt. Das Urtheil bes einen wird junachft vom 3beengehalt, bas bes anbern von ber fittlichen ober vollsthumlichen Birfung eines Runftwerfe geleitet werben; bie Lauterung bee Gefcmade wirb ihnen nichts entziehen, aber bem einen bas Wohlgefallen an ber Ericeinung, bem anbern bie freie Luft am Schonen um feiner felbft willen hingufugen.

II n'y a que l'esprit qui senke l'esprit, c'est une corde qui ne fremit qu'à l'unison, sépreibt schreitis. Bem bie Probleme der Philosophie nichts find, wer woder über das Rächiel der Welt noch über Wenschegeichieft nachgedacht, wer die Kragand der Wahrfeit um der Bachyfeit willen nie aufgrowien, wen das theoretische Gesiftesleden überhaupt verschlieften und die Kunde von seinem Balten in alter und neuer Jeit versigd blieb, der wird an Sachen alter und neuer Jeit versigd blieb, der wird an Sachen alter und an Goethe's Kauft ober am Hobach Schule von Alben falt verübergeben.

Das Tübe, Bontoffiche, Compositionslofe der Ritterbüder und Legenden, sowie das Ache, Tolpetigien und Demeine in den Bolfschriffen war durch den frangfischen Classicionus übere wunden, eine sein Biddung, eine vernunfigenuhe Alarheit, ein verfühniger Bau sur das Drama gewonnen; hierin befriedigte fic das Indexent, und vergaß daß unter der Formengslitte der

Convenieng meber Die Raivetat ber Ratur noch Die Tiefe bes Beiftes, noch bie Glut ber Empfindung gur rechten Ericheinung fommen fonnte. 3a wie all bies fich regte, mochte es wie eine gefahrbrobenbe Emporung gegen jene enblich gewonnenen Guter ber Denfcheit ericheinen, und tonnte fo unverftanben bleiben ale bie Biebererwedung Chaffpere's ober Goethe's Auftreten für Friedrich ben Großen. Er ichrieb in ber Abhandlung De la litérature Allemande: "Pour vous convaincre du peu de goût qui jusqu'à nos jours règne en Allemagne, vous n'avez que vous rendre aux spectacles publics. Vous v verrez réprésenter les abominables pièces de Shakspeare traduites à notre langue, et tout l'auditoire se pâmer d'aise en entendant ces farces ridicules et dignes des sauvages du Canada. Et voilà encore Goetz de Berlichingen qui paraît sur la scène, imitation détestable de ces mauvaises pièces Anglaises, ot le parterre applaudit et demande avec enthousiasme la répétition de ces degoutantes platitudes."

Bir burfen une bee Fortidrittes freuen ben Deutschland burch feine Dichter und beren felbitbemußte Ginficht, burd Leffing. Goethe, Schiller in ber Muffindung einer verfohnenben Ditte amifden griechifdem 3begliemus und englifder Charafteriftif und Raturmabrbeit gemacht bat; ebenfo ber allfeitigen Empfangliche feit fur Drient und Deribent, fur bie Runftpoeffe wie fur bie Stimme bes Bolls, Die Berber und Die Romantifer erichloffen haben. Daburch ift von Seite bes Schonen und feines Berftanb. niffes ber Fortichritt von einer blos nationalen ju einer menfchbeitlichen Gultur gemacht worben. Innerhalb berfelben mag bann bas eine Bolf mehr bie Mumuth ober ben Glang ber form, ein anderes mehr bie Tiefe und Bestimmtheit bes Behalte, eines mehr bie Barmonie und Die gleiche Stimmung bes Bangen, ein anberes mehr bie lebenswirfliche Muspragung bes Befonberen betonen. Go mag auch ein Menfch fich mehr ju Dichel Angelo, ber andere mehr gu Raphael bingezogen fublen, ber eine mehr bei Goethe, ber andere bei Schiller ben Mubleger feines eigenen Rublens und Bollens fuchen, aber einen um bes anbern willen gu verfeunen wird falfch und hinter ber Beit gurudgeblieben beißen. nachbem beibe Dichter fich felbft jur Darftellung eines boppels feitigen Bangen miteinanber verbunben haben.

Co bezeichnet ber afthetische Geschmad bie Stufe ber Cultur fur bas Geschlecht wie fur ben Ginzelnen. Darum nanute ibn

Berber bie feinfte und lette Bolitur bes Urtheife in einer gufammenfaffenben Empfindung bes Gangen, und bezeichnete ibn ale bas Beidid in jeber Sache ben lichteften beliften Bunft gu finben, in jeber Uebung bie leichteite Beife frei und frob ju treiben. In nichte, fügt er bingu, fei Ungefchmad eriaubt, weber in Werf noch Lebre, weber in Biffenfchaft noch lebung! Es ift felbit gefdmadlos, wenn man Materien bes Befchmads abfonbert und fich bamit ein großes Reich bes Ungeschmade befinmaßig porbebait; benn ba Gefchmad tein Rebegierath, fonbern bie gange Art ift eine Sache anaufeben, ein Befchaft au behandeln, fo find Befchmad ober Ungefchmad untrennbar von une im fleinften und großeften; eines ober bas anbere muffen wir geigen. Rein Buch alfo follte geschmadlos geschrieben fein, wovon es auch handele; Guflid's Glemente, Remton's Brincipien, ta Blace's Berfe find ibrer Art nach im größten Gefchmad, Raftner's mathematifche Schriften mit eben bem treffenben Geift wie feine Epigramme gefchrieben. Ber Bortici und Bompeji fab ber weiß bag bie Griechen Beichmad in allem ubten; im fleinften Sausgerath, in ben Grabern felbft ift er fichtbar. Und fo follte fein Bolt, fein Stand, fein einzelner Denfch fich bes Befchmade ruhmen burfen, ber nicht in allem was von ihm abhangt Gefdmad zeiget. 18)

Wom Sill ber freien Kunft empfangt auch jene "anhängenbe schönheit" ihr Gebergde, das darün heftelb das bas für bie Bedönfinist ber Gebens Kothwendige, Mohnung, Gerath, Alckung inkt bles productig jen gelegen auch vohlogfällig gefalute werde. Sie find nicht blos um ihrer selbh, sondern um des Gedrauckes wilken da, aber gerade der Schönheitssinn verlangt daß ihre Form kerne Argeiff inning der umd das sie guggebe das das gederfiedige. Die Geschmackssiglich is vieler sich gefan umd vornehm dahrender eine unser abgeinde der verflossen Decemben die ind ihr wei kerne sie in die Mohrjournale der verflossen Decemben ihre, wen nie in die Mohrjournale der verflossen Decemben die fir vor zehn oder zwanzig Lahren deren dickerfild verflommt was sie vor zehn oder zwanzig Lahren beiten under der verflossen der der der werden zu eine der verflossen der verflossen verflossen.

Wir haben im Sachnen bie Formwefenheit erknnt; es kam darauf an bag die Gestatung ves Inhalts eine wohlgestätigs war, bag die Idee in zeitlich faumilicher Begernung erichten, die freie Bibungsfraft des Wefens in ihrer Aruberung sich Bestimmtbeit und Maß gab. Wir haben dies formale Element nach seiuem Begriff und seiner Wirfung auf und untersuch. Weber wir prokfiftern gegen bie leere Form, wir verlangten bie ausbrucksvolle, gebaltreiche; sie gibt bem Sieffe Belmmichtei inhem fie
sich an ihm verwirflich, bas floffliche Element ist baher gur Bollanschauung bes Schönen in Betracht zu zieben, und betrie dies
flesubalten das alles Erscheinende seine Grenze, sien Was, bamit seine Größe bat. Bir bleiben im Fortgang biefer Unterfuchung innerfald bes Schönen, aber es signt und bei Bernnich
baß im Schönen bech neben der Horm bald auch bas Siessisch
bald bie Größe bes Gegenscharbes bassissige sein kann von der
ersten Eindruck auf uns macht, und was bleibend in ihm als
besonders bedeunst mit f. Erschrungsmäßig sinden wir neben
ober mit den Schönen bas Größenden, abs de finnlich Artigende
bes materiellen Siessis wie bas gestig Musiehende bes bestelnen
bes materiellen Siessis wie bas gestig Musiehende bes bestelnen
Webalts Commen wiessig im Krace.

3ch wende mich juerfi jum Citement der Größe, jum Erhadenen, dier aber gilt es der all um gegenüber den Irrhümern feichieriger Theorien die sfrigubolien die diri mit ihm innerfalb der Sphäre des Schann belden, das das Große nediges chiftetisch wirfen soll, immer ein sormal Erfreuliches sein muß, immer dem Geiste einem griftigen Behalt offendart indem es die Einne ergögt und übermödigt. Das drachenen tint nicht alle im Beene zu mehoden, sondere einst der Etwanste die in allem Schonen verhaden sind, mit besohnter Macht sin gellend macht, sodas es alle die das die die den ber Geisten macht, sodas es alle die bie hauptsach bervortnit und die auch eine Berra Bestimmungen, das Formale um Steffliche, mehr nur wie an der Größe gefest und als ihre Begleiter erscheinen.

3ch halte fur gwedmäßig bie herfommlichen Begrifisbestimmungen bes Erhabenen gunachst burchgugeben und sowol auf bas Unrichtige hinguweisen als einzelnes Wahre baraus zu gewinnen.

bualitat, biefer ber Gemeinfchaft ber Menfchen; auf jenem beruht Die perfonliche Rraft und Gelbftanbigfeit, aus Diefem fliefit Die Liebe au anbern. Birten fie auf bie Ginbilbungefraft, fo erreg . ber eine bas Befühl bes Erhabenen, ber andere bas Befühl bes Schonen. Bas une anmuthet, jum Unfclug und gur Berbinbung reigt, bas nennen wir fcon, bas Dilbe, Barte ber Beftalten ober Tone, ober auch bas leife Biberftrebenbe, bamit ber Trieb erregt werbe. Der Erieb ber Gelbfterhaltung aber wird junachft nicht burch bas hervergerufen mas ihn forbert, fonbern mas fich ihm entgegenftellt: ein ungeahntes Uebermaß von Gewalt und Große wird, wenn es uns wirflich Gefahr brobt, une mit gurcht und Bagen erfullen, qualeich aber jum Biberftanbe ermeden; ift es une nun nicht wirflich gefahrlich, find wir in Giderheit, fo erreat es nur unfere Ginbilbungefraft, und in ibr ben Gelbits erhaltungetrieb, und es entfteht bas Befuhl bes Erhabenen. Die Birfung beiber Gefühle bestimmte er gang finnlich und phofiolos gifch; bas Schone foll bie Rerven angenehm abspannen und bas Erhabene fie auf eine nicht fcmerghafte Beife anfpannen und fo fle beleben und ftelgern; es foll baburch bie Befafe. wie er befonbere rubmt, von beichwerlichen und gefahrlichen Berftopfungen reinigen, woruber M. 2B. Schlegel außerte, man werbe bann bas Erhabene am beften in ber Apothefe zu faufen fuchen. Uebrigens machte Burfe im Gingelnen viele treffenbe Bemerfungen, Die ber Biffenicaft quaute fommen.

Rant ichloß fich ibm an und behandelte in ber Rritif ber Urtheilefraft bas Befühl bes Erhabenen gleichfalls getrennt von bem bee Schonen. Er übermand ben englifchen Senfuglienius, entrudte aber bas Erhabene gang aus ber Ginnenwelt, menn er fagte: Erhaben ift mas auch nur benten au fonnen ein Bermogen bes Gemuthe beweift bas jeben Dagftab ber Ginne uber-Un Burfe anfnupfend nannte er erhaben basienige mas trifft. burch feinen Biberftand gegen bas Intereffe ber Ginne unmittelbar gefällt, und bestimmte bies naber babin baß bas Gefühl bes Erhabenen nicht birect bas Innemerben einer Beforberung bes Bebens ift, fonbern inbirect burch eine quaenblidliche Semnung ber Lebensfrafte und barauf fogleich folgenbe befto ftarfere Ergießung berfelben erzeugt wirb. Gehr richtig bemerft Rant weiter bag bas Bohlgefallen am Erhabenen mit ber Borftellung ber Quantitat verbunden fei. Rahrt er nun fort zu behaupten bag wir bas ichlechthin Große erhaben nennen, fo reiht er baran bie Bemerfung daß wir beifes, das Unendiche, in der Sinnenwelt nicht finden, sein Gedanst aber im Geiste czeugt wird; das Unendiche benten zu sonnen ist jenes Vermögen des Gemütisch das sich über alles Sinnliche erhört; das Erhabene liegt darum nicht im erscheinebm Geganstade, sondern im aufssseinen geses Unendlichen mit sich sührt, welche der Sindlichungsteast ebes Unendlichen mit sich sührt, welche der Sindlichungsteast der Jehabenen ist also ein Gestühl ver Untuft aus der Sindlich der Erhabenen ist also ein Gestühl ver Untuft aus der Undugemeisendeit der Sindlichungstraft in der äspkeisigen Gesten gemeisendeit der Sindlichungstraft in der äspkeisigen Gesten under Luft aus der Uleberinstimmung eben dieses Untweise Unaungemeisenheit der größern sinnlichen Vermögens zu Bernunftibern, sofern die Bestredung zu denschen Krischeiter allem venie der

teten, eiferte in ber Ralligone bereits gegen bie Trennung bes Schonen und Erhabenen. Er fab bies lettere in bem mas Bindelmann bie bobe Chonbeit nannte; erhaben nannte er bas mas feiner Ratur und Region nach mit Ginem viel und gwar bas Biele ftill und machtig gibt und wirfet. Das Ginfache verleibt bem Bilbe Rraft, fraftvolle Giubeit ichafft und ift bas Erhabene. Er wies auf Die Alten bin welchen bas Erhabene ber Gipfel bes Schonen und Die Blute ber Tugend, bas Sochherrliche mar, wie ce une auch in ber Anichannna ihrer Marmormerfe aufgebt, ober wenn wir Bindar und Blaton lefen. Er bedauerte bag Leffing nicht ju einem Commentar über Burfe's Buch Beit gewonnen um ein Friedestifter gwifden bem Erhabenen und Schonen au werben, in unferer Ratur Die Ginheit beiber Brincipien barguthun. Richt Gegenfate find bas Erhabene und Schone, fonbern Stamm und Mefte Gines Baumes; fein Gipfel ift bas erhabenfte Chone.

Serber gelt dann nach seiner Art von der Sprache ause. Soch einem wir was über une sig, redden was durch gien eber fremde Kraft emperstieg. Eine Höhre zu erschwingen bedarst Büggel; daher das Sobe ein Musdernd des Betrefflichen. Ein hober Bund; retreb die Höhre der Bedrefflichen. Ein hober Bund; retreb die Höhre ein betre Eine hat sie durch Natur inne, hobe Gebaufen wambein auf ihr. Ein Gestähl des Erhabenen sib die Empfindung seiner Wertrefflichreit mit Sochadung wer ibm, mit Echpsschus jub his jub die ist Geburg Leber und leber und selbst erschwichten der die Echpschweit jub die zehnschwieden Leber und selbst er-

hoben, werden wir mit ihm höher, weiter, umfassender. Gerade bort tritt bas Erhabene in ber Kunft hervor wo ans Unermessen Maß gelegt, wo bas Ueberschwängliche an Dassen ober Krast, bas unerreichbar fchien, als erreicht bargestellt wird.

Nuch Solger behamptet ausbrücklich ben Gegenige bee Schönen und Erzhebene, die sogar einander aushchießen sollen, sodas
bas Erzheben niemals schon, das Schöne niemals erdaden sei.
Seine Desinition daß das Erhabene das ins Endlich herablen seinen, sich im Erdlichen sehen best eine Endlich herables
gende, sich im Erdlichen Kanfick, während sie nach unserer Kassung
ber Joer de Schönen als des im Endlichen ossenber Unendlick
sichen sich andstieß.

Weiße ertfärt daß an jedem schönen Gegenstande das was ihn jum sichen mach Explaenheit ist, es schaft ist ver schone als siches sich der als Genden til na bag alles Goden als siches sich eine des Enden als siches sich er Beigie verschie es nicht in viesen eine den eine, er meint das Explaent verschie es nicht in viesen eine den eine der den ein der eine der den ein der eine der

rem Rampfe bae Brabicat ber Schonbeit gutommt. Sier mocht' ich erinnern bag bas Coone niemale ber Rampf, fonbern ber que bem Streit geborene Frieben ift, allerbinge feine leere Ginfachbeit und trage Rube, fonbern, wie ich oben fagte, thatvoll lebenbige Ginheit, Sarmonie ale Lofung bee Gegenfates von Beift und Ratur, Unenblichem und Enblichem. Dunn bag ienen lieblichen fleinen Dabonnenbilbern Raphael's und Correggio's ober fo manchem reigenben Liebe aus bem Munbe bes Bolfe, ober Goethe's und Seine's niemand bie Schonheit abiprechen, ebenfomenia aber bie Erhabenheit beilegen wirb. Daf Beife bernach bie Erhabenheit gar eine gegen fich felbft gefehrte Schonbeit nennt. gebort ju ben perfehrten bigleftischen Umichlagefpiclereien feiner Mefthetif, beren es leiber fo viele gibt. Dabin rechne ich auch bie weitere Behauptung bag bie finnliche Große bee Erhabenen ale Moment ber Geftaltlofigfeit gefaßt werben muffe, b. b. bee Sinausgehens ber endlichen Ericheinung über biejenigen Berhaltniffe innerhalb beren bie ale befonderer und einzelner ibr eigenthumliche Schonheit befchloffen ift. Dichel Angelofche, Bhibiasiche Gebilbe follen wir nicht beswegen erhaben nennen weil ihr Dag bie natürliche Ericeinung bes menichlichen Rorpere überfteigt, fonbern weil biefe Große bas Mittel fur bie Darftellung von Berhaltniffen ift welche von ben naturlichen bes Organismus nicht blos verschieben, fonbern auch ihnen bergeftalt miberiprechend find baß fie innerhalb jener nicht fattfinben fonnten Dangd beftunbe bann bas Rennzeichen bes Erhabenen in ber phofifchen Unmöglichfeit, in ber Bibernaturlichfeit, in ber Un-Inbes Beiße geht noch weiter. Die Babrnehmung baß gerabe an ber Große bes Beltalle fo weit wir fie überichquen, im Gebirge, am Deere, unter bem Sternenhimmel, bie Erhabenheit une aufgebt, bringt ibn bagn bie Erhabenheit ale Die Regativitat fatt ale bas Bufammenwirfen ber enblichen ichonen Gegenstanbe ju bezeichnen; biefe follen nun nicht mehr in fich beichloffene Difrofosmen, fonbern nur gerftreute Bruchftude eines einzigen iconen Gegenftanbes, bes Beltalle, fein. Inbeffen, fest Beife bingu, bleibt biefer Difrofoemoe ber Schonbeit eine blofe Forberung und eine unwirfliche Möglichfeit, - b. b. co gabe alfo überhanpt feine Schonheit und feine Erhabenbeit, ba fie im Befonbern nicht fein foll, vielmehr ale bie Regativitat bes Befondern angegeben mirb, und ba bie Anichaunng ber Totalität für und unvollziehbar ift.

Rant bat feiner gangen Philosophie gemäß nichts über ben Gegenftand bestimmen wollen, fonbern nur unfer fubjectives Befühl untersucht; er batte in unferm Gefühl ben Mufichmung aus bent Endlichen ine Unendliche, bamit bie Erhebung über bie enb: liche Ericheinung gur 3bee gefunden; Bifcher wollte, wie es icheint, ben fubjectiven 3begliemus Rant's corrigiren, that bies bann aber auf febr unphilosophifche Beife baburch baß er bie Stimmung bes Gemuthe ine Dbject verlegte, und baburch ben Begriff bes Erhabenen völlig verfehlte, mahrend er über einzelne erhabene Ericbeinungen treffliche Bemerfungen macht. Er bat bas Schone im Beifte ber neuern Beit ale bie Ginbeit pon 3bee und Bilb beftimmt. Er fagt nun Rolgenbes: "Die 3bec reift fich aus ber ruhigen Ginheit, worin fie mit bem Gebilbe verichmolzen war, los, greift uber biefes bingus und balt ibm ale bem Enblichen ihre Unendlichfeit entgegen. Go entfteht ber erfte Biderftreit im Schonen, bas Erhabene." 3ch frage ob in allem Schonen, ober nur manchmal? 3ft bie vom Gegenftand losgeriffene 3bee etwas für fich Seieubes, ober bedarf fie nun eines Tragers, eines Gubjecte bas fie benft? Im leptern Fall mar bie gange Thatigfeit bes Sichlosreifens unmöglich. In Bahrheit ift es nur eine fpeculativ flingende Phrafe. "Im Erhabenen ericheint bas Bilb burch bas llebermachien ber 3bee ale basjenige mas nicht bie 3bee ift, ober bas Erhabene ift biejenige Form bes Schonen, wo bas ibeelle Moment in negativem Berhaltnig jum finnlichen ftebt." Benn bas Schone ale bie Ginheit von 3bee und Bilb bezeichnet wirb, bann ift ber Begenfat beiber nicht eine Form bee Schonen. fonbern bas Unicone. Gine Gricheinung bie gerabe bie Unfabigfeit ihren Begriff barauftellen, ihrer 3bee ju genugen jur Schau ftellt, wird niemand mit Bifcher erhaben nennen wollen, fie ift vielmehr bas Gegentheil bavon, fie ift fleinlich, fcmach, bebauerlich. Um Bifcher nicht gerabegu einen Unfinn fagen gu laffen erflart fich Beifing bie Sache fo: Bifder verftebe bier unter Ibee nicht bas bem Gegenftand einwohnenbe Geftaltungsprincip, nicht ben fich in ber Ericeinung realifirenben Begriff, fonbern bas im Subject hervorgerufene Bilb ber Ericheinung, einen burch fie ergeugten Gebanten in une; - boch bat Bifcher bas nirgenbe gefagt, er behandelt hier bas objectiv Erhabene, und von ber Birfung bes Begenftanbes auf uns fpricht er fpater im Unichluß an Rant. Bebenfalls bliebe es unlogisch unter ber 3bee beim Erhabenen etwas andere ale beim Schonen an verfteben und beibe boch nach ihrer Begiehung gur 3bee gu charafterifiren, und Beifing vermißt jebe Andeutung ber Qualitaten woburch eine Ericheinung eine fie überragenbe 3bee in uns berporruft. Diefe Unbeutung fann man in Folgendem finden: "Das Coone ift reine Form; Diefe ift mefentlich qualeich ein fur jebe Gpbare bee Lebens aus ihrer Qualitat ftreng bervorgebenbes und genan begrengtes Das ber Berhaltniffe bee Gebilbes. Dies Dag überichreitet bas Erhabene, und gwar ine Unenbliche, jugleich aber muß es gemäß ber Bestimmung feines Befens ale Biberipruch bie Korm ober bas begrengte Dag fefthalten; bas Erhabene ift in Ginem geformt und formlos." Plato, ber guerft bas Dag bem Schonen wefente lich nannte, bezeichnete bas Gefchlecht bes Daftofen nicht ale erhaben, fonbern ale haflich. Bie etwas bas Dag ine Unenbliche überichreiten und boch bas begrengte Dag festhalten fann, bat Bifder nicht erffart. Co etwas int auf bem Bavier moglich bas ift gebulbig, in ber Wirflichfeit aber nicht. 3ch betrachte im Geifte ben Brometheus bes Mefdiplos und ben Bofeibonstempel von Baftum, ben Montblanc und Dichel Angelo's Bropheten, Columbus auf bem Deer, bie Riobe und mas man fonft poraugemeife erhaben nennt, und finde nirgenbe ein Daguberichreiten ine Grengenlofe, vielmehr überall im Gegentheil ein fich begrengenbes Unenbliches, nirgenbe qualeich Formlofigfeit und Form. fonbern überall Form. icone Form! Bifcher's Borftellung pom Erhabenen, feine Theorie ift allerbinge ein Biberfpruch, nicht aber bas Erhabene felbit.

Das Erfaberte nannte ich bassenige Schöte wechges nicht iowe burch die Untumth als durch die Größe der Form auf uns wirft, welches zumächft von Seiten der in ihn waltenden Macht oder Ansechung sich denfellt. Um dies zu fönnen muß es sich sieder über das Geweöhnliche erfeben, das hertsmutische Was der Dinge, nicht aber sein eigenes Waß überschreiten, woll Mosslosige titt niemals das Zieden ellschpertischer Kart ist, die sich med wechgen alles andere alle andere alle andere alle fieln erfigenitz nur daß ma nicht vergeffe wie de Größe allein es nicht von hert siede der Schreiben erfallt sein mußfen; wir fleden nicht ausgen des Schonen erfallt sein mußfen; wir stehen nicht ausgehöhnen der Ansechungen des Schönen erfallt sein mußfen; wir stehen nicht ausgehöhnen innerhalb. Sondern innerhalb en Schönen innerhalb en Schönen.

Daber bedarf bas Erhabene anderer Ericbeinungen neben ihm, an benen wir es meffen, mit benen wir es vergleichen, ja es liebt ben Contraft. Bir ermuben, wenn une ftete nur leberichwengliches geboten wirb, und ber Schauer bes Erhabenen weicht bann am Enbe ber Abfpannung, ber Langeweile, und wenn innerhalb einer bestimmten Gobare alle Dinge über ihre gewöhnliche Große gesteigert werben, fo ericheint une bas Bange viel fleiner als es wirflich ift, weil wir bie gewohnte Berhaltnismäßigfeit erbliden. Benes ift in Rlopftod's Deffiabe, bies in ber Beterefirche ber Fall. Die Rinberengel an ben Bafferichalen baben bort bie Große ber Danner, bie Tauben mit bem Delgweig über ihnen find mehrere guß lang, Die anbern fcmudenben Geftalten ber Pfeiler find auf gleiche Beife vergrößert, ja um fo mehr je bober fie ftehn. Bir meffen aber bie Sobe nach ber perfpectivis fchen Berinngung, und mo biefe nicht eintritt, gewinnen wir wol einen Berftanbesbegriff, aber feinen afthetifchen Einbrud ber Sobe. Die Bfeiler find riefig, und murben une fo ericeinen, wenn bie menfchlichen Geftalten, welche fie fcmuden, menfchliches Daß batten; inbem fie mit bem Bfeiler aber bas Gewöhnliche gefteigert find und fein Contraft porhanden ift, erhebt fich une ber Unblid bes gangen baulichen Gliebes nicht ine Ungewöhnliche, eine Große ichmacht bie anbere, ber Bfeiler an bem zwei Rinberengel ichmeben. bie feine Breite großentheile quefullen, erfcbeint une nicht befonbere groß, und fo ift auch bas Bufammenwirfen aller Theile gum Gangen ber Rirche ohne bie erwartete Birfung; man muß über bie Musbehnung erft reflectiren, fie fich erft allmablich jum Bewußtfein bringen und bann bie innere Borftellung mit ber Sinnes. anschannng verbinden um biefe erhaben ju finden, mabrend bei

bem Eintritt in ben Mailanber Dom fofort unmittelbar ein Gefühl bes Unendlichen uns überwältigt.

Wenn gang was Unerwartetes geschieft, Steht unfer Geift auf eine Weile ftill, Wir haben nichts womit wir es vergleichen.

Bir felbit ale Ginnenwefen ericbeinen une ale verichwindenb bem erhabenen Gegenstanbe gegenüber, wir fonnen ihn nicht fofort mit unferm Dage meffen, Die gewohnten Berhaltniffe ericheinen unanwendbar, wir haben unmittelbar ben Ginbrud eines Unermeglichen, einer alles überwältigenben Große, nicht baburch baß wir und über bie Anschauung erheben und jenseit ihrer eine 3bee bilben, fonbern in ihr, burch fie fuhlen wir ein Unenbliches fich une offenbaren, und mas ber Berftand und mas bie Erfahrung auch von ber Degbarfeit nachtraglich fagen mag, fur bas Befühl und bie Bhantafie, bie beim erften Anblid bas gewohnte Dag verloren, bleibt ber urfprungliche Ginbrud bes Unenblichen; es liegt fur une nicht jenfeit ber Sache, nicht bloe in unferm Bemuthe, fonbern bag es mit ihr verfnupft ift macht fie une gur erhabenen. Der Gegenftand erwedt burch feine Große bie 3bee bes Unenblichen, fie verschmilgt mit feinem Bilbe, er wird ihr Trager für unfere Unichauung, und fo entitebt in feinem Bufammenwirfen mit unferm Gemuth bas Gefühl bes Erhabenen.

balb fo munberbar, weil wir icon burch eine Reife von Gefangen bie Erver ficareich faben, weil fo viele Unftrengungen gewaltiger Selben, eines Diomebes und Donffeus, eines Mammennen, Mias und Batrofios vergeblich maren; ba auf einmal genügt ber blofe Ruf bes Adilleus, fein blofes Ericheinen bie Eroer jurudjufchreden, Die Achaer ju retten; feine Grofe ift bamit boch über alle gefteigert. 3m Darius auf Rarthagos Trummern ftaunen wir bie Große bes einen Dannes an, ber geichiggen und mehrlos es, bennoch wagen fann, er allein, barauf ju finnen bag er bem feinbs lichen Rom bas Schieffal Rarthagos bereite. Die Bolfermaffen Die er bemaltigt, Die weiten Raume bie er burchgiebt, umfleiben Allerander ben Großen mit bem Glang ber Erhabenbeit. Co mirten Tonmaffen in einem Sanbel'ichen Salleluja, in einem Beethoven'ichen Ringle, und gwar ift ber Ginbrud viel gewaltiger ale ber bee nur von wenig Stimmen ausgeführten Befange ober bes Clavieransungs; und beibe Runftler fint ihrer Birfung ficher weil fie nicht beständig alle Mittel aufbieten und garm machen, fonbern bas Dachtvolle mit bem Barten und einfach Relobifden in Contraft ftellen. Much fur Dichel Angelo's Propheten unb Gibplien ift bie dugere Große nicht gleichgultig, ebenfo wenig fur ben Gottvater ale Belticopfer von Cornelius in ber Enbrigefirche ju Dunden; Die Raphael'iche Darftellung von Gediel's Beficht fdeint aus bem engen Rahmen binauszuwachsen und umfaffenbe Dimenfionen ju forbern; bie bem Bblbige nachgeichaffene Bufte bes Beus von Otricoti gilt fur erhabener ale bie anbern formal verwandten Darftellungen, weil in threr finnlichen Große icon etwas Rieberichmetternbes fur ben Beichauer liegt. Sier ift naturlich nirgenbe leere Daffenhaftigfeit ober ein angerer Rraftaufwand ber eine innere Leerheit und Sobibeit barge, fonbern bie ibeale Sobeit und Burbe praat fich in Formen aus, beren Umfang icon nich und und über bas Gewöhnliche erhebt, und in ber Bewaltigung einer gewaltigen Daffe zeigt fich Die Dacht bes Beiftes. In biefer lettern Binficht tragt es jum Ginbrud ber Erhabenbeit bei, wenn etwas uripringlich Ungefiges noch im Stoffe nachflingt, bas aber ber ordneuben Form fich bennoch bat fugen muffen, mie im stilo rustico Alorentiner Banten, am Balaft Bitti ober Stroui, wo bie rauben und ungeglatteten Bertftude ohne umbullenben Bewurf fichtbar find und in ihrer roben troblaen Derbheit Die Dacht ber 3bee um fo großer ericheinten laffen, bie fie ergriff und in einfachen flaren Linien fie ju einem barmonifden Gangen gufammenfügte,

Garriere, Mefthetif. L.

Menn Windelmann sogt boß bod Schöne durch Einfachbeiterhaben werde, so finimat bied zu unserer Minfastmun. Der hobe Sell detaillitt nicht viel, sondern gibt das Weiendorfte in großen Linlen; die Menge bes Eingelnen, das für sich derworteit, isch au umsgrieben Gunge in eine Weithelt auf, die in allem Vesendern sich in fann, den bag das Gingelne für füg groß wäre. Ein sichoderverlagen Aufmehre des Gingelne für füg groß wäre, ein sichoderverlager Aburm weib in eine Reibe einzelnen Lundvare gerlegt, die Linle bes Anftrebend beständig durch wechselnbe Karben untertrocken. "Jerifide ben Donner in seine einstehen Sichen, gigt Ficker, "mach den mit einen sich in der einfachen Sichen, gigt Ficker, "mach den mit einen sichglichen Scholl, und der monarchische Raut wird den erwisen dimmet burvagen."

Darum wirft bie Dammerung gunftig, weil fie eben manches Detail verfdwimmen und Die großen Daffen bervortreten lagt ; Die Betereffrche von außen ericeint berelich und ftannenswerth, menn bei einbrechenber Racht bie überlabenen Gingelheiten ber Facabe verschwinden, bie gewaltigen Grundlinien berfelben aber und ber Ruppel über ihr burch einen Rrang pon ichimmernben Lampenfternen bezeichnet werben. Folgenbe Stelle aus Goethe's Babrbeit und Dichtung beftatigt und erlautert bas Gefagte, fofern man fich nicht baran ftoft bag ber Dichter Erhabenes und Schones anfange getrennt balt, um fie bann gu vereinigen, wo ienes erft feine Babrbeit erreicht. "Go viel ift gewiß baf bie unbestimmten fich weit ansbehnenben Gefühle ber Jugend und ungebilbeter Bolfer jum Erhabenen geeignet find, bas, wenn es burch außere Dinge in une erregt merben foll (formioe ober ju umfaslichen Formen gebildet ?) une mit einer Große umgeben muß ber wir nicht gewachfen find. Gine folche Stimmung ber Geele empfinden mehr ober mentger alle Denichen, fowie fie biefes volle Bedurfniß auf maucherlei Weife ju befriedigen fuchen. Aber wie bas Erhabene von Dammerung und Racht, wo fich bie Beftalten vereinigen, gar leicht erzeugt wirb, fo wird es bagegen vom Tage verscheucht, ber alles fonbert und trennt; und fo muß es auch burch jebe machfenbe Bilbung vernichtet werben, wenn es nicht gludlich genug ift fich jum Schonen ju fluchten und fich innig mit ibm zu vereinigen, moburch bann beibe gleich unfterblich und unverwüftlich finb."

Mehnlich ift es mit ber Macht ber Ferne, zeitlich wie raumlich. Rleine Besonberheiten aus benen ein Banges befteht, horen auf fur fich felber fichtbar ju fein und verfchmelgen ju einer gemein-

famen Birfung, in ber eben nur bie großen Formen bes Totalumriffes hervorgehoben werben. Go übertragt bie Sage und bie Befdichte Die Gefammithatigfeit ganger Gefdlechter und Beiten auf einzelne Beroen, bie ale leitenbe Genien ben Ton und bie Richtung bes Bangen angaben, und biefe machfen bamit in ber Borftellung ber Denfcheit hoher und hoher. Gelbft abgefehn biervon verfcwinden auch bei bem' Bert bes Gingelnen alle befonbern Buruftungen, alle Heinen Mittelarbeiten, und nur bie gange That, nur bie gange Geftalt ale folde ftebt ffir une ba. Deshalb fagt bas frangofifche Sprichwort bag es fur bie Rammerbiener feine Belben gibt, weil namlich fie im Belben in ber taglichen Rabe ben aufftebenben und folafenben, an- und ausaufleibenben, effenben und trinfenben Dann febn, und por biefem Bielen und Meußeren, bas fur fie bas Bichtige ift, nicht an ber Grienutnig bes Ginen und Innern fommen, bas ihn groß macht. Much bie Beihe bes Tobes gehort bierber. Der Abichluß eines Lebens treibt ben Geift ber Ueberlebenben ein Totalbilo ju gewinnen, und wie es aus ber Berichmelaung ber befonbern Berte und Ginbrude fid erhebt, fo überragt es fle alle, und wirft auf bie lleberlebenben, bie fur fich unter ben einzelnen Ginbruden befangen bleiben, mit überragender Große. Schiller's Don Cafar bat bies treffit ausgesprochen. Er ertennt nicht blos:

> Ein machtiger Bermittler ift ber Tob. Da löfden alle Jornessammen aus, Der Daß verschaft fich und bas schone Bitleib Reigt fich ein weinend Chwesterbild mit fanft Anschniegender Umarmung auf die Utrue.

Er weiß auch bag ber Geftorbene

Jenfeits allen Bettftreite wie ein Gott In ber Erinnerung ber Menfchen manbelt.

Er fügt hingu:

Der Tob hat eine reinigende Rraft In feinem unvergänglichen Balafte In echter Tugend reinem Diamant Das Sterbliche zu läutern und bie Bieden Der mangelbaften Menfchjeit zu verzehren.

Nach biefen vermitleindem Erdeteungen wird die den bereite angeiegente Setlic aus Bindelmann's Aunstgeschichte in ibrem gangen Werthe erfannt werden: "Durch die Einheit und Einfalt wird alle Schänheit erhaben, sowie es der der die die wird wos der wörfen und reden, dan was fin sich groß fit wird mit Ginfalt ausgesichtet und vergebracht erdoben. Es wirt nucht enger eingeschänkt ober verliert von seiner Größe, wenn es unser Guste Griegesteil und in einem einigken wie mit einem Bische überschen und messen und in einem einigken Begrisst einschließen und sollse fann, sondern eben durch die Abgrisstlichte führt den in seiner völligen Größe vor und unser Größe von der der gestellt er fich und in seiner völligen Größe von durch wie bei gliffung derschen erweitert und naglest oder durch der gestellt der gestellt ein der mit einnach ihreschen der gestellt ein der mit einnach ihreschen der gestellt der gestellt ein der mit einnach ihreschen der gestellt gestell

Mit der Einfachheit und Phöglichfeit dang die Goicentratien um Kürge gindmumen die doch Crichaeie im Bert erhöht. Schon Bongin preift den Anfang des Mofeis "Geht fprach: et werde ficht! und es ward Licht: De das Moi der Meden, das Seyons amis, einna, des Augufins dei Geraeille, das Zeber Joll ein König im Munde Kear's, und Wallenhein's Cerfidrung: Nach ung feit un Gründlands Setten firahelm. Die Erhabenheit der Robe ift Mudbrud einer großen Setele, die fige Mach van fernen der Anfang fie nicht viele Werte francht. Alchnich erführter: Jesus den Dlympos mit der Wertengausg feiner Magendrauen, durch die heradinstlichen Gene feiner de Journalisaten Geden feiner de paris

Die Erhabenheit wir stelbwerflandlich gesteigert verun se nicht bes an einem Gegenstaub erheident bem anbere minder große gut Seite sten, sohvern wenn sie als ein Ganges und umfangt, das und unermesstich überragt und sohn an benemsticht bass wir ihnen gegenüber und sien vorlommen. Se wiesen in einer Aberlandlicht ber weite hobe himmel, die growissen Berge, der schaften ber Wohnlich und bestehen Berge, der schammen Bergestung und bie Lief der Schusch glieben berge, der schammen, sieden Begrieffung und der ihre den bei bei der Behalt die gestellt der Behalt die gestellt der Behalt die gestellt der Behalt der Be

ichliegt. Shaffpere ift herrlich in jedem feiner Berte, aber auch ein Goethe mochte ju ihm mit Chrfurcht emporbliden, wenn er bas Gelammibilb feiner Schöpferfraft anschaute.

Der bebraifden Boeffe gennat nichts Gintelnes jum Ausbrud fur bas Befen Bebova's; ber Rlug ber Phantafte fdmingt fich burch bas All um in einer Rufle von Bifbern ben Seren in preifen. Rehmen wir ben 104. Bfalm; ba beifit es: Berr, mein Gott, bu bift febr berelich, bu bift icon und prachtig gefcmudt. Licht ift bein Rleib bas bu anhaft, bu breiteft ans ben Simmel wie einen Teppidy. Du fahreft auf ben Bolfen und geheft auf ben Rittiden bes Binbes. Du grunbeft bas Erbreich auf feinem Boben und bie Berge geben boch bervor. Du laffeft Brunnen quellen in ben Grunben, bag bie BBaffer gwifden ben Beraen binfliegen, und an benfelben finen bie Bogel bee Simmele unb fingen unter ben 3meigen, Dn laffeft Gras machfen fur bas Bilb, und Saat in Rus bee Menfchen, und baf ber Bein erfreue bes Menfchen Berg, feine Geftalt fcon werbe vom Del. und Das Brot fein Berg ftarfe. Du macheft ben Mond bas Jahr banach ju theilen; bie Sonne weiß ihren Riebergang. Du macheft Rinfterniß bag Racht wird; ba regen fich bie wilben Thiere, bie jungen gowen bie ba brullen nach bem Raube und fuchen ihre Speife por Gott. Wenn aber bie Conne aufgeht, beben fie fich bavon und ber Denfch geht an fein Bert. Du fcaueft bie Erbe qu, fo bebet fie, bu rubreft bie Berge an, fo rauchen fie. Alle Befen warten auf bich. Berbirgeft bu bein Angeficht, fo erichreden fie; bu nimmft weg ihren Dbem, ba vergeben fle und werben wieber ju Staub. Du laffeft aus beinen Dbem, fo werben fic gefchaffen, und bu erneuerft bie Beftalt ber Erbe, Berr, wie find beine Berte fo groß und fo viel! Du baft fie alle weislich geordnet, und bie Erbe ift voll beiner Guter!

So bauft auch im Bied ber Gere die Beneife finter Erfaberbeit bem Menfechen gegnüber: Be warft bu, ba ich bie Erbe gründer, ba mich die Morganiftene miteinander lobeten, und jauchzten alle Alinder Gottes? Wer gebietet bem Mercre: bis bierber und nicht weiter; hier follen fich legen deine folgen Welten? Haft du bem Worgen geboten und ber Morganischt firen Drit gezich? Kannft du ben Domner in der Mesfelt hoch berführen? Annft du ben Girtel des Drion löfen? Weisit du wie der Finnmei au regieren fils

Richt außer allen biefen Dingen fteht ber Berr, fonbern in

ihnen wirft er, und sie offendaren feine Sertlichkeit; bie gange gulte ere Erfeinungen gibt uns bas Bilb feiner Unenbisofeit. Gang ahnlich eritge die Lyrif Dichelaledbin Rumi's alles Schonund Wanderdare ber Welt wie Perfer auf dere Schonund Wanderdare ber Welt und Bertafe auf dere Schonund wir um Gott als Grund und Band ber Dinge bargutchen, ben ihrenblichen in ber Fulle und Pracht best Endlichen anichauen gu laffen.

Bor einer Dacht bie fich in ber Berneinung bes Enblichen fund gibt, burchbebt une wol bas Gefühl unferer Richtigfeit, aber es fehlt bie Kreudigfeit ber Erbebung, weil jene felber ber Schone beit ermangelt, weil fie nicht als Liebe offenbar wirb. Die Ginfamfeit ber Canbmufte ober ber Gisfelber ber Schneeregion, Die ftumme Rinfternig ber Racht find in ihrer Formlofigfeit mebr fdredhaft und grauenvoll ale erhaben. Wenn aber bie Connenftrablen in ben Gisfroftallen funteln und ber gange blipenbe Farbenreichthum aus ihnen bervorblubt, wenn bie Sterne aus bem Dunfel auftauchen mit frendigem Glang, bann entbindet fich bas leben aus bem Tob, und wir gemabren wie feine lichte freundliche Dacht fich in Schonbeit fleibet. Darum verlangt auch Trenbelenburg bag bas Erhabene ine Schone abflinge, wiewol auch er ber Deinung bulbigt bag im Erhabenen Die 3bee bie enbliche Ericheinung burchbreche und ben Beift lauternb aus bem Ginnlichen gu fich binaufsiebe. Dies biefe aber bod bie Sconbeit aufheben und fur ungenugend erflaren, bie in ber Sarmonie ber 3bee und Ginn= lichfeit besteht. Jene Deinung mag fich baburch gebilbet baben baß wir in ber außergewöhnlichen Große ber Erfcheinung Die alles überminbenbe Dacht ber 3bee, welche jene geftaltet, anfchaun : aber gerabe biefe Unenblichfeit ber 3bee offenbart fich in ber Ericeinung, fie liegt fur bas Gefühl und bie Anichauung nicht jenseit berfelben. Allerdings bat ber Berftand recht, bag nichts Enbliches ein Unenbliches ift. Allein es fann bie 3bee ber Unendlichfeit in une erweden, und wir verfnupfeu fie mit ibm. erbliden fie in ibm. Alles Coone ift ja .unfere Coau, ift ja in ober an ben Dingen nicht fertig, fonbern im Bufammenmirfen mit ihnen erzeugt es ber Beift. Go ift bas Erhabene fur ben fublenben Geift bie Darftellung bes Unenblichen im Endlichen. Ge ftebt nicht außerhalb, fonbern innerhalb bes Schonen. Die Blache bes Meeres in ihrem ausgebreiteten Runbe, Die emporfteigenbe Bolbung bes Simmels, bie Linie bes Befuve ober ber Jungfrau neben bem Gicher und Douch, fie jeigen une balb bie gefehmaßige,

balb die dem Ange wohlgefälige und audenudsvolle Form, die des Gespie umschreibt. Und die grünen Matten oder Adlber, aus denem die Alben auffirten, das eine schneglangende Zaupt im blauen Arther und im goldene Lieft der Sonne badend, die Schene Wiet der eine schne daten, die die heiten Editen und der Schege des Werers am Migle des Allens all biefe Reige wirfen jusammen um mit der übernollitigenden Goddelt werten der Mittend der verralt der Mittend der erholen Goddhoft in und betroutungen.

Bir fteben am Ranbe bes Deeres auf ber Felfentlippe; welt breitet fein Bogen fich vor une aus, aber nicht ftatr und tobt, fonbern febenerege im Spiel ber Bellen; in reigenben Linien ichmellen fie auf und ab, bie fie am Beftabe fich brechen und mit bem verftiebenben weißen Berfenfchaume fich fdmuden, mabrend ibre Bique ben Simmel fpiegelt, und fie bas Bitb ber Sonne taufenbfach gleich funteinben Lichtern und blintenben Sternen Dabinwiegen. Immer neue Wellen fommen bergn, ihr Bogen will nicht enben, bas Deer ift unerfcopflich, und in ber Rulle feiner Bewegung, bie unfere Faffungefraft ober bie Beffimmtheit bes Bicien in ber Aufchauung überfteigt, erhebt fich unfer Beift gur 3bee bee Unenblichen, und fieht im Bellenfpiele bes Deeres ein Unenblides gegenwärtig, und wie bie mannichfachen weblgefälligen Formen und Farben bee Befonbern harmonifch gufammenflingen, gewinnen wir bas Gefühl bes Erhabenen gie bes Schonen in feiner Große, in welcher Unendlichfeit und Enblichfeit einanber offenbaren und fich verfohnen. Daffelbe ift ber Rall mit bem Sternenhimmel. Unermeglich gegenüber ber eignen Rleinheit bunft une fein Gewolbe, ungablbar bie Denge ber Sterne, beren immer mehrere, immer neue aus bem Dunfel auftauchen je fcharfer wir binbliden; fie orbnen fich ju Gruppen gufammen und burchftrablen Die Racht mit erfreuenbem Licht; ihre Ununth verbunben mit ber . Borftellung ber Unermeslichfeit bilbet bas Erhabene.

 Tas Erhabene nennen wir prachtig, wenn es fich mit bem Glange ber Erscheinung ichmudt und gerude durch ibn seine Mach befinndet. So ber Jens des Phibias, frendeind von Geld und Clistussen auf den mit Bildwert reich vergierten Thron; so der Aufgang der Sonne der und gugleich eine prangene Kandbiche enthüllt; so das Sinale von Becthoene's Hercica, wo die Sälle der Melodien in einen großen Siegesmarich gujammenrausseh, oder Aufgand erhebender Begrifterung aus blendender Garbengt unter befrachten Begrifterung aus blendender Farbengtut entpatien ber Gerchung gunt

Wagistatis erscheit und das Erhabene im rubigen Bempfiein stein seiner gerichtegröße; es sie das Konligische wie es ben wahren Fürsten des Boltes, wie es den Abler und Löwen als Fürsten der Lieber ber Angelen. Feirtig wirft es wenn es sied lieber vor einem unslächtvaren Scheren bengt, demitsig die eigene Würde ihm zur Beredung diensten macht, wie im resposion Kallach. Glorerich erscheint es im Genuss seiner feine Krumphe, durch wecken de feiner Unendlichsteit inne wird und das Irbische

Das Erhabene fann uns in der Ratur, im Geifte, in de-Runft entgegentreten. 3wei Linge, jogt Annt einmaß in der Kritif der praftischen Bernunst, ersulen das Gemuth mit immer unere und junchmender Bernunstrung, je öfter und undhaltiger sich das Rachbenen damit beschäftigt, der bestimte himmel ruir und das Eitengesche in mit. — Was der Genalt der Ciemente Troß bieter mag uns erzhebeuer gelten als sie, denn der Sieger bes Sturms ift ber unerschutterte Selb, von welchem Gorthe fingt:

Er flebet mannlich an bem Steuer. Wer fleben Mid und Wellen, Wind und Wellen, Bind und und gerieben bieden bieden bieden bieden bieden biede ein bie grimme Tiefe, Ilaben bertauet fcheriend ober lanbend Seinen Gotteen.

Aber bas ift feine "Regation bes objectiv Erhabenen", noch viel meniger ift "im Subject bas unenbliche Auger- und Rebeneinander ber endlichen Dinge jum Infichfein aufgehoben", wie Bifcher meint, benn bie Dinge bestehen fort, und bas Subject feiber ift außer und neben andern. Ge ift nicht mahr "bag nur eine boppeite Taufdung ben Schein ber mabren Erhabenheit in bie Ratur geiegt bat", noch bag ber betrachtenbe Menich feine eigene Erhabenheit bem Deer ober Gebirg untericbiebt; vielmehr ift es gerabe in ber Ratur bag bie übermaitigenbe Große auch ben noch roberen Menfchen ergreift, bag fie gefchmudt mit Liebiichfeit ibn angieht und erfreut; von bier aus wirb er auch fur bas übrige Schone empfanglich, und aus ber Berrlichfeit ber Ratur feuchtet bem unbefangenen Gemuthe unmittelbar ein bag fie Gott nicht verbirgt, fondern offenbart, bag er in ibr maitet und fie befeeiend burchbringt; fo menig ber Stubengeiehrte erft feine Bernunft ben Connen und Bigneten untericbiebt um fie fich gefehilch bemegen ju laffen, fo wenig braucht auch bas Bifder'fche Gubject feine Erhabenheit ihnen au leiben.

Die Größe des Schönen, auf weicher der Eineruch der Erfabenheit beruht, fann eine ertenstwe und intenstve fein, fann fich
als verhaltene Kraft in der Auhe, als ifädige in der Benegung,
als in ihrer Entfaltung feihfverwirflich darftellen. Richte block
Ausgerliches weirt aftheftig. An jeder Muddepfunng im Raum
ift es die fich ausbereitwde innere Wesendheit, die den Gindruck auf
und macht. So lange wir das Ausgedehnte als von anderen
begrenzt anschauen, sann es und nicht unendlich ericheinen; erst
wo es als die Genne in sich und außer sich sehn sie eine unerschöpfliche Araft sann sie ersdenen wirfen. Derm auch eine unerschöpfliche Araft sann sich den wirfen Bester ein Maß
bestimmen. Wir werden sie der vernurben wo unserm Bist
eitze Einheit eugzgentritt, die alles Besondere, ja und sieht in
sich unssängt, wie der Eternenhimmet, oder wie das Weer die
Bellen, dere bort wo auch ein ausgerensand die manusch

faltige Ilmgebung fo febr-überragt baß er nicht von ihr begrengt au merben, fondern vielmehr fle ju begrengen icheint. Unter ben raumliden Dimenftonen wirft bie Bobe jumeift erhaben, weil in ibr bie Rraft bee fich Ausbreiteus in bem freien Auffteigen am flarften wirb. Achnlich wirft bie Ausbehnung in ber Beit erbaben, wenn fie ben Gieg bes Daueruben über ben Bechfel, Die Celbiterbaltung eines Rernes im Aluffe ber Entwidelnug befundet. Co fdilbert Coubert ben Ginbrud ber Byramiben, inbem er fragt woher feine unbefdreibliche Rraft framme. "Sie fommt nicht aus bem Gewicht und Umfang ber bier aufgehanften Werffrude. fonbern fie beruht auf bem Gebanten ben ber Weift bes Denichen anbern Menfchen verftanblich bineinlegte. Diefer Bebanfe ift Emigfeit. Es ift ber Bebaufe bes Monumentglen ber uns bemegt. bas unabweisbare Beburfnig unfere Befens feine Birffamfeit wie bie Schwingen eines über bem Bufunftigen brutenben Ablere weit hinaus über bas leben ber Beit ju breiten." Go verlangt auch Beifing von bem Greis wie von ber Mntbe ber Bormelt ober bem autiquirten Sausgerath, baß fie außer bem Geprage bes Altere auch ben Stempel ber innern Rraft und Ausbauer tragen und erfennen laffen bag fie ber gerftorenben Gewalt ber Beit nicht unterlegen find, und wie machft Die Geftalt eines Mofes por unfern Mugen, wenn wir feben wie er feinem Bolf in ber Bufte, eine neue Generation heranbilbend, ben Stempel feines Beiftes aufbrudt, und wie ben bies Bolf bewahrt bis auf ben heutigen Tag, wie feine gebn Gebote bei allen civilifirten Bolfern immerbar mit feinen Borten verfündet merben!

Anstrumente die langaussaltende Toine bervorbringen, wie Bofaumen und Orgeln, fünd für das Gehör zu Oarftellung des Erhabenen vor andern berufen. Die Boefte wird vielumsigiende Idente, man den gern in weitantsbienade Worte fleiden und lange Spillen kaufen, wie der erhabenke Idente vok Erkthum. Reichbolde.

Das Ertenstre ber Geiftedgröße zeigt uns Alexander in feiner Welteroeung, das Jutenstve ein Diegenos, der um der innern Freiheit willen der Belt enliggt. Wie er vor dem jugendiden helben in der Toune fist und nichts wünscht als daß er ihm and der Sonne gehe, du möchte jener Diegenos fein, wenn er nicht Alexander ware.

Das Erhabene ber Kraft gibt fich in ber Bewegung fund, wir meffen fie bald wie bie bes Blipes an ihrer Schnelligfeit, bald an bem Umfang ber Maffen bie fie überwindet. So

vie des Emems, die des Wasserfturges oder des vullanischen Geuerausbruchs. Da werben wir felber sorigeiffen zu einem Geschild besete Araft, und möchten mit eingeb in in vie bemmungsloss Schalten und Walten; wir möchten lämpfen mit den Megen oder abhindraufen mit ihnen schaltungen dier Alleyen in die Tiefe und wieder auffprudelind sauchgen, und verstehen mit Hollerfin die fahre Geuerfult des Empedosses, der in den flammenden Krater vos Attent der Benefult des Empedosses, der in den flammenden Krater vos Attent des Etna forzug.

Das Erhabene ber Bewegungefraft in ihrer Allgemeinheit fchilbert ber Erbgeift in Goethe's Sauft:

In Lebenofluten, In Thatenfluren Ball' ich auf und ab, Behe hin und her! Geburt und Grab Ein eriges Meer, Ein wechselnd Weben, Ein glubend Leben,

Co fchaff' ich am faufenben Webftuhl ber Beit, Und wirfe ber Gottheit lebenbiges Rieib.

Der raiche Gang ber Rhythmen in ben balb furg abgebrochnen, balb weitausballenben Berfen entsprich bem Gebanfen und ben Bittern ber Sache. Dagsgene erfrent bie Aube und bas Gleichmaß ber Ordnung in ber Bewegung, wenn Fauft bas Bild bes Matrotosmos betrachtet und ben Organismus bes Universimms bidtertifc follbret:

Bie alles fich jum Gangen webt, Gins in bem andern wirft und lebt! Wir himmeldrafte aufr und niederfleigen Und fich bie gold'nen Einer reichen! Mit fig die gold'nen Einer reichen! Bit fegenduftenden Schwingen Bom himmel durch die Erbe bringen. Darmonifis all bas All burchflingen!

Die Wufit beidt folde Erhabenheit der Beregung in feet fich erweiternden Welobien und harmonien ans, indem fie batie wie die biebliede Aunft im bertien Erife vorschreitet und auffösiende Berichmörtetungen meidet; eine allmäßich aufdweilende Berichmörtetungen weide; abachtipum der Arch, Baulen der Augh elbe fich Cammein, ober ein momentanes Berfmunnen bes Anufteres in dem Streeen das Unrelider ausgulperechen, das ifeine Seele erfülligt und das wir abnen, wenn wir ibn mit dem

felben ringen feben; am Ende aber muß ber volle Ausbrud ge-

Das Erhabene ber Bemuthebewegung ericbeint in ber Leibenichaft ober bem Enthufiasmus, wenn bie gange Bucht ber Geele fich in eine bestimmte Lebendrichtung legt, in einem einzelnen Ausbruche fich fund gibt, ober wenn ber Schwung ber Begeifterung für eine 3bee ben Menichen im Muge binwegbebt über bas Enbliche und feine fleinen Bebenten und Rudfichten. Das Gewohnliche ift bann flein biefem Ungewohnlichen gegenüber, bae in feiner Erhebung über jenes eben feine Erhabenheit bezeugt. Richt minber aber wirft bie Raffung im Aufruhr ber Gefühle, und grar bann wenn fie nicht apathifche Ralte und Unempfindlichfeit ift, fonbern Die Rraft und Barme ber Gefühle fichtbar marb. .. Grtragt es wie ein Mann", fagt Malcolm, als Macbuff bie Ermorbung von Beib und Rind erfahrt, und biefer verfest : "Doch ebenfo muß wie ein Dann ich's fühlen". Und ber Bergenfunbiger und Deifter ber Darftellung gibt une ben vollen Anebrud feines Comerges, und zeigt und bann ben Belben wie er ibn im Rampfgorn und im ebeln Duth fur Die Befreiung bes Baterlanbes überminbet. Anf biefe Art wirft bas Bathetifche erhaben. Es zeigt bie leibenbe Ratur und bie Burbe bee Beiftes in ihr. "Ein tapferer Beift im Rampf mit ber Bibermartigfeit ift ein angiebenbes Conniviel felbft fur bie Botter", lehrt Geneca. Mehnlich fpricht Rant von ber Erhabenheit bes Inbivibuums bas auf fein unfichtbares 3ch gurudgeht und Die absolute Freiheit feines Billene allen Schreden bee Chidfale und ber Tyranuei entgegenftellt, von feinen nachften Umgebungen anfangenb fie fur fich verfdwinden, ebenfo bas mas ale bauernd ericbeint. Belten über Belten in Trummer fturien lagt, und einfam fich ale fich felbit gleich erfennt. Und von bem gerechten und ftarfen Danne fagt Borgtine felbft auf erhabene Beife:

> Si fractus illabatur orbis, Impavidum ferient ruinae. Und bricht nm ihn die Welt zusammen, Treffen die Trümmer ihn unerschüttert.

Das Tragische ftellt fich auf Seite bes Erhabenen. Das Beroische verbindet die Einsachbeit mit der Rraft in der ungebrochenen Gefundheit und ungersplitterten Lebensaußerung.

Der Muth weicher ben Tob nicht fürchiet und Die Schreden bes Tobes überwindet, wirft um fo erhabener, wenn er in einem

Herzen wohnt bas milb, gnabenreich und liebevoll der Wenschheit schlägt, ja die ganze Wenschheit umfaßt. So ist vor allem der Overtod Christi erhaben.

Endlich gift und die Hertichtelt Getted als Erhabenheit, nicht isefren et ineite ber Schöfung sieht, denn für das ein Geffeggit das Reshetische nicht, sondern wie er in der Actur und Geschäche sie offendert, und beloed in sich jur Tetalität gusammenssie. Deten vier mit Alophock:

Um Erben wandeln Monde, Erben um Sonnen, Und aller Sonnen heere um eine große Sonne: Bater unfer, der bir bift in dem Simmel.

Bu einem falten Befes, ju einer logifchen Formel ale bem Erften und Letten fonnte unfer Berg fich nicht erheben; Die blofe ichaffenbe und wieber gerftorenbe Raturfraft bezeichnet Goethe's Werther ale ein ewig verichlingenbes, ewig wieberfauenbes Ungebener, und lote ficht in ibr eine troftlofe Debe, in ber mit einer unerschöpflichen Triebfraft wie bie wuchernben Bemachfe in Sumpfen ober bas wilbe Rleifch in Befchwuren fich eine unenbliche Mannichfaltigfeit gwar entwidelt, aber in gahrenber Rafilofigfeit nur von unten getrieben, ohne von außen ober oben burch ein Biel gehoben und erloft ju werben, bem biefe bange Unruhe auftrebte. Das Gefühl bes Erhabenen belehrt uns eines Beffern, Goethe's Berther gibt ibm felber erhabene Borte: "Bom uniuganglichen Gebirge uber bie Ginobe bie fein Ruft betrat bis ans Enbe bes unbefannten Decans webt ber Beift bes Emigichaffenben und freut fich jebes Staubes, ber ibn vernimmt und lebt. 26 wie oft babe ich mich mit Rittiden eines Rranichs, ber über mich binflog, ju bem Ufer bes ungemeffenen Recres gefebnt aus bem ichaumenben Becher bes Unenblichen fene fcmellenbe Lebenswonne ju trinfen und nur einen Augenblid in ber eingeschranften Rraft meines Bufens einen Tropfen ber Geligfeit bee Befens gu fühlen bas alles in fich und burch fich bervorbringt."

 Unenblichen, Die in unferer Geele aufgebt; wie wir fie in une aufnehmen, empfinden wir une aufgenommen in fie; bag wir fie benten ift ja bie Siegel unferer Abfunft aus Gott und unferer Befeelung burch ihn. Bas ber Geift in fich aufnimmt bas wird er felbit, mas ibn erfüllt ju bem machit er empor, und fo fühlt unfer Gemuth fich erweitert und erhoht ju ber Große bie er anichaut und porftellt. Gin marmer Schauer ber burch unfere Glieber riefelt, offenbart bies Erbeben und Erheben unferer gangen Ratur in Ginem, und laft bie im Beift gewonnene 3bee auch in ber Leiblichfeit nachflingen. Beld fleiner Bunft ift bie Grbe unter ber Sternenwelt, und mas auf biefer Erbe bin ich? Und boch bin ich es ber jene ungablige Fulle und unermefliche Musbebnung gur Ginbeit bee Bebaufene ber Unenblichfeit aufammenfaßt und baburch felbit bee Unenblichen theilhaftig wirb. Ueber jene Unluft im Befubl eigner Rleinheit und binfcminbenber Richtigfeit triumphirt bie Luft über bie Erhobung und Ermeiterung unfere Befens in ber Unichauung ber Große, in welcher fich une bas Unenbliche barftellt. Go zeigt fich im Erhabenen baß bas aftbetifche und religiofe Befahl aneinander grengen, Much in biefem empfinden wir unfere Abhangigfeit von Gott, aber er ift augleich unfer mabres Gein und Wefen, und fo merben wir frei in ibm. inbem wir ibn ale in une machtig anerfennen; er ift bie Liebe, und in ber Liebe ju ihm werben wir feiner Geligfeit inne. Die Große, bie uns banieberichreden murbe, erfreut une burch bie Sconbeit, beren Glang fie tragt, und fo tritt im Gefühl bes Grhabenen an bie Stelle ber Rurcht bie Freude ber Bewunderung und ber Liebe. Wo bie Rurcht flegte, etwa wenn mir ber Gemalt bes Sturmes auf bem Deere preifaegeben finb. wo wir um unfere Griftens forgen ober fampfen muffen, ba fehlt bie Freiheit bes Gemuthe, jene Entledigung felbitifchen Interefies, Die bas Gefühl bes Coonen vorausfest, aber Die Erhabenheit ber Ericheinung vermag une wol auch bann ber Gefahr vergeffen an machen. 3mmer aber behaft bes Lucretine Bort feine Beltung, bag es fuß ift vom Land auf bas Deer gu ichquen, mann bie Binbe und bie Bogen miteinanber ringen,

Das Erhadene, lehrt schon Bengin, erregt Staunen und Bewunderung. Dies sind vässerte bie nicht eine mitde und allmabliche Wirfung ausern, sondern gewaltig die Geele ergreisen und binterisen. Die Seele aber die etwas Herrische umfass, wird word werden und Beite erfüllt als die felter bad wiede weich was

fie in fich aufnimmt. Go fagt auch Bifder: "Es ift ein Bufam: menwachsen bee ebenburtigen Beiftes im Cubject mit ber unenbe lichen 3bee im Gegenstande, ein Aufgeben beiber in Ginen Strom, ein Schwung ale führte une Sturmwind mit in bie Bobe." Auch Trenbelenburg brudt unfern obigen Bebantengang in feiner Mrt auf eine verwandte Beife aus: "Bir bewundern bas Erhabene; Bewunderung ift ba mo im Großen und Schonen bae Achnliche fehlt und baber unfere Borftellungen nicht mehr von Mehnlichem ju Mehnlichem fortfpielen, fonbern vor bem Ginen ohne feines Gleichen ftumm fteben bleiben und fich por ibm fammeln, wie bie Sprache im Staunen bies Stehenbleiben und Stauen ber Bebanten foll bezeichnet baben. In ber Bemuns berung ift bas gebeime Gefühl ber Unfuft ein Gefühl bes eignen Unvermogens ober ber Dhumacht, aber wir lofen es in einer bobern Luft auf, indem wir im Beifte ju ber fremben Große binanfleigen und fie baburd fur ben Angenblid ber Borftellung ju unferer eignen machen."

In jenem fel'gen Augenblide

Go fast Goethe's Fauft bie Erinnerung an bie Ericbeinung bes Erbgeiftes aufammen, die wir oben ale erhaben anführten. fo bezeichnet er mit treffenber Rurge ihren Ginbrud. Ausführlicher that es ber Dichter in ben Briefen aus ber Schweit; Die gange Stelle moge unfere Unterindung wie eine Beftatigung und freie Bieberholung berfelben beidließen. "Das Erhabne gibt ber Geele bie icone Rube, fie mirb gang baburd ausgefüllt, fühlt fich fo groß ale fie fein fann. Bie berrlich ift ein foldes reines Gefühl, wenn es bis gegen ben Rant fteigt ohne überzulaufen. Dein Huge und meine Seele fonnten bie Begenftanbe faffen, und ba ich rein mar, biefe Empfindung nirgende falich wiberftieß, fo wirften fie was fie follten. Bergleicht man folch ein Gefühl mit · jenem, wenn wir une mubfelig im Rleinen umtreiben biefem fo viel ale moglich ju borgen und angufliden, und unferm Beift burch feine eigne Creatur Freude und Autter ju bereiten, fo fieht man erft wie ein gemfeliger Bebelf es ift. - Gin junger Dann, ben wir von Bafel mitnahmen, fagte es fei ihm lange nicht wie bas erfte mal, und gab ber Reuheit bie Ghre. 3ch mochte aber fagen: wenn wir einen folden Gegenftand jum erften mal erbliden, fo weitet fich bie ungewohnte Geele erft aus, und et macht bies ein ichmerilich Beranfigen, eine leberfulle bie Die

Secte devogt und und wellüftige Theanen ablort. Durch biefe Depration wird die Secle in fich größer ohne es zu wissen, die is jener ersten Empfindung nicht mehr sähig. Der Nenisch glaubt versoren zu baben, er dat aber gewonnen. Wach er am Wolfin zu versieren zu haben, er dat aber gewonnen. Wach er un Wolfin zu verliert, gewinnt er an innerem Wachseltum. Hatte mich nur das Schickjal in irgend einer großen Gegend beißen wohnen, ich wollte mit jedem Mogenn Nahrung ber Größeirt aus ihr jangen, wie aus einem liedlichen Esch Gebend um Stillte."

Als nothwendig mit der Form verfubit tommt und beim Schönen nicht blos die Größe, sondern auch der Self in Betracht. Birft er für sich, so wird das Schöne aufgeboden, das gerade in der Formwesenheit besteht, das gerade durch die Formwesenheit der Sonn erschein oder volle sie auf die Simme wirft, ist aus demistlen Grunde nicht gleichgeltig. Wie bezeichnen dies Estmer die Allen der in der Konnen alb das Siesflücke, und zwar mit deppeten Simme des Machael eine der Merchen der weiter, auch war mit deppeten Sinne des Machael in welchen, und der Gehalt welcher darzessellt wird, darunter verstanden und der Gehalt welcher darzessellt wird, darunter verstanden werben fann.

Das Erhabene war bas vorzugeweife ben Beift Erfreuenbe; Die finnliche Ratur marb burch feine Große übermaltigt und erft burch bie Anmuth ber Form mitbefriedigt; fur fich felbit gewinnt Die finuliche Ratur ein Boblgefallen burch bas Daterial in welchem bas Schone offenbar wirb, und ber Beift vergnugt fich erft baran, wenn er fieht bag es ber 3bee angemeffen ift. baburch bag fie auf unfere Ginne wirfen, erichließen fich une bie Eigenschaften ber Dinge, bie beren Wefen ausmachen. Ginnliche Ginbrude nun welche bie felbftifche Begierbe reigen, foren bas afthetifche Befuhl, bas barum, wie wir faben, nicht auf Befchmad und Geruch, fonbern auf Gehor und Geficht fich grundet. Aber wer mochte bier leugnen, baß fo manches Gemalbe ben leuchtenben Rarben, fo manches Lieb bem reinen Draan ber Cangerin ober ber wohlflingenben Stimme bee Borlefere feine Ungiebung auf une verbanft? In bas vollenbet Chone ift biefe Ginnenwirfung eingeschloffen; wo fie beginnt, wo bas afthetifche Bohlgefallen mit ihr anbebt, ober wo fie ein vorwiegenbes Moment bleibt, ba tritt fur uns bas Reigende ein. Es ichlagt unfere Ginulichfeit nicht nieber wie bie Große bes Erhabenen, fonbern fommt ibr fchmeidelnb und lodenb entgegen.

Bir genießen Licht und Farbe ale Lebendoffenbarung ber Ratur, jum Reizenben gehort bag alles Grelle vermieben merbe;

baber fvielt bier bas Bellbuntel feine Rolle, bas Ineinanberperichweben von Schatten und licht, und ben Deifter ber fich ibm jugewandt, preifen wir megen biefes Reiges, mabrent er bas Glement ber Kormenftrenge und ber Composition manchmal bem Bauber bee Lichtipiele opfert und mehr auf bie Empfinbung ale auf ben Gebanten wirft, mehr fie ale ibn jum Ausgangepuntte feines Bilbene nimmt, - ich meine Correggio. In ber Ratur fcredt une bas Duntel ber Racht und blenbet une bie Selle bes Tage, aber ber milbe marme Glang bes Abenbe ober bie fühle Arifde bee Morgens erzeugt bas Reigenbe in ber Lanbichaft. Der bunne blauliche Schleier ber Lufte ber alle Dinge umgiebt, ein garter Duft ber fie umfließt, erhobt ben Reig, weil er feinen icharfen Begenfas auffommen lagt und gur Sarmonie ber Farben binführt. Da unfer Ange biefe lettere forbert, vergnugt es fich boppelt, wenn es fie porfinbet und nicht blos fubiectiv au erzeugen braucht. Siermit bangt ber Reis ber farbigen Reflere gufammen. Beifing, ber auch auf bas Reizenbe eine befonbere Aufmertfamfeit richtete und es ale einen ber Grunbbegriffe in feine Mefthetif aufnahm, fagt febr treffenb: "Es gibt in ber Ratur und Runft feine reizenbere Karbeneffecte ale biejenigen welche auf bem Durchicheinen und Bibericheinen beruben. Wie reigend wirft g. B. bas Durchicheinen Des ftromenben Bflangenfaftes burch bie Blatter und Bluten im Frubling, bas blauliche Durchichimmern ber Mbern am menichlichen Rorper, bas rotbliche Durchichimmern bes Blute auf Bangen und Lippen, bas Sinburchleuchten eines innern Lichtes ober Teuere burch bie Renbaut bes Muges, befonbere bann wenn fich barin ein befonberer Buftanb bee innern Lebens, s. B. ber Jugenblichfeit, Befundheit, Frifde, ber Freube. Scham. Liebe. Gehnfucht u. f. w. offenbart. Das Schone wirb in ibm noch iconer, wie bie Alpen im Alpenglubn, ein Schlof im rothlichen Lichte ber Abendfonne, ber Simmel ale fenchtverflartes Blau im Spiegel bes BBaffere, mannliche Genichter im Schein von Fadeln, ein weibliches Beficht im Biberichein ber imaraabalangenden Blatter einer Laube, - ja auch unichone Gegenstanbe, fable Berge, obe Steppen, elenbe Sutten, eine Alte am Serbfeuer fonnen baburch mit einem unwiberftehlichen Reig ausgestattet und mit bem Cheine ber Bollfommenbeit umfleibet werben." - Mehnlich wirfen bie fdwellenben weichen elaftifchen Linien, und bann in geiftiger Begiebung alles basienige mas unferm finnlichen Bohlbebagen fcmeichelt und ein Ergoben bereitet ohne den Gefif in Wassen ju rusen und eine Krassunfrengung au beischen. Siere liegt dem die devopeite Geschof der Aussetzung einmal in die lerre alnehende Lieblichteit und siese specie fein in Geleschmitt finden lähr um sie zu dem Spielschafteden bingulegen, und dann die Bereirung in verstüpperische uppig Dieber der Phontalie. Der eintebert des Aleignde der Größe, hier der ibealem Reinhoft und sittlichen Wärte, und berdemal beiter der Alle foden zu sein.

Betrachten wir nun ben Stoff im Ginne bee Inhalts, fo erinnern wir une bee Schiller'ichen Borte bag bas Runftgebeimnig ber Deiftericaft barauf beruhe ben Stoff burch bie Form ju vertilgen, bas beift bag er nicht fur fich burch feinen Gehalt wirfe, fonbern gang aufgegangen fei in die vollendete Geftalt, Die fein Wefen barftellt. 2Bo ber Stoff fur fich gelten und bie Durchbilbung ber form erfegen ober vergeffen machen will, ba entfteht einmal bas Tenbengiofe, ba tritt ber Runftler in ben Dienft einer Bartei, beren Stichworter er wiederholt, beren Gogen er opfert, ba verliert er ben freien Blid ber Bahrheit und Gerechtigfeit und erniebriat er bas freie Schone einem fremben 3med fich unterzuordnen; im Beifall ber Bartei und ber Ctunde bat er feinen Lohn babin, Much bie Stimmung bes Mufnehmenben ift feine rein afthetifche, fonbern fie ift befangen und getrubt von Richtungen und Beitrebungen. beren man gerabe im Genuß bes Schonen einmal lebig werben Allein hiermit ift Die Forberung eines bebeutenben Gebalte nicht ausgeschloffen. Bir bedauern es an manchen Goethe'fchen Erzeugniffen welch berrliche Rraft an geringen Ctoff veridmenbet worben, und boren aus Chiller's Munbe bag nur ein großer Gegenstand bas Junerfte ber Denfcheit ju bewegen vermag. Die icone Form ift ja bas felbitgefeste Dag innerer Bilbungefraft, und ibr Abel ift nur bem Goeln naturgemaß; bas Schone wird une um fo werthvoller, je reichere Rahrung fur Beift und herr es bietet. Der blofe Formglienus ift ein Berf nachahmenber Meußerlichfeit, wenn ber Berfall ber Runft begonnen hat. Bir erfreuen une Goethe's, Schiller's, Leffing's mit immer neuem Genug auch barum weil wir bie Gultur ihres Jahrhunderte, weil wir Die Gebanfenreife ber gangen Beit burch fic empfangen, es find bie allgemeinen fittlichen 3been melde Chaffpere's Tragobien befeelen, und mas in une lebenbig werben foll muß uns mahlvermandt fein. Der Bergensantheil

ven wir der Sache entgegenderingen, berüntschigig die Schändert nicht. Der hörer Homer's brachte ihn ehen mit zu bente mit zu Gefängen der Ilias, als der aubetende Ohmplaftiger zum Zeus Geratlius und Auslund der Beitel bei Philass, als voir zu Michel Augelo's, Naphael's, Dürec's, ur das mit rechter Schärfe fich an was auch de Hers bewegt ober Deligit eine Geigt erleuchet, und mit dem bedeutender Inhalt zieht dan auch die Frende an der Knufflorm in das Gemült ein. Ift son der Schaft gelich dan gehöhet, fo wiede ab ein fahrfte grafübert, fo wiede des is schoffen grafübert, fo wiede die fich field führ der Schäfte bei fohnste Auflagde des Genius daß er im nur die Riche der Knufflorm fer Mitgabe des Genius daß er im nur die Riche der Knufflorm der Schäfte der Schäfte

In Diefem Ginne lefen wir golbene Borte in Goethe's Bahrheit und Dichtung. "Der erfte mahre und hobere eigentliche Rebenegehalt tam burch Friedrich ben Großen und burch bie Thaten bee Giebenjahrigen Rriege in Die neuere beutsche Boeffe. Bebe Rationalbichtung muß ichal fein ober ichal werben bie nicht auf bem Menichlichften ruht, auf ben Greigniffen ber Bolfer und ibrer Sirten, wenn beibe fur Ginen Dann fichn, In biefem Ginn muß jebe Ration, wenn fie fur irgend etwas gelten will, eine Epopoe befigen, wogu nicht gerabe bie Form bes epifchen Gebichte nothwendig ift. Denn ber innere Behalt bee bearbeiteten Gegenstande ift ber Anfang und bad Enbe ber Runft. Dan wird amar nicht leugnen bag bas Benie, bas ausgebilbete Runfte talent, burch Behandlung aus allem alles machen und ben wiberfpenftiaften Stoff begringen fonne. Bengu befeben entfteht aber alebann immer mehr ein Runfiftud ale ein Runftwerf, meldes auf einem murbigen Gegeuftanbe ruben foll, bamit uns aulest die Bebanblung burch Gefdid, Dube und Fleiß bie Burbe bee Stoffe nur befto gludlicher und herrlicher entgegenbringe."

In sichem Sinn sagt Meldior Meyr von bem trefflichen Schweiter, ber unter bem Namen Jeremlas Getibest fichrieb, "Der Kenntnis bes Lebens, ber Mujfetlung von stittlichen underfalbien Musterblieben, welche nicht Musterblieber für eine getratunte sondern für die wirftlich Welt sin, entlich bem Arieb und Willen au erweden, zu bilden und zu besiern, — ihm dante Mibert Bipins die große und nachbaltige Amertemung die er gefunden hat. Die Werfe ber blofen Schngister und Kormstänster werden gelein, und wenn sie dem Tagesgeschmad recht appetitlich enigegensommen, mit Bewunderung verspeisit; aber die innere Knuuch versessicht niche erwenden zu werden, wub die innere Knuuch versessicht nicht erfenden zu werden, wub die

Goben werben von eben denen gestürzt von benen sie erhoben werben sind. Mögen beigeigen bie heutzutage nur immer von Eddobseit und Beeste reden ofen den India zu betonen, ber die wahre Schönkeit, die natur- und gestlerfüllte, erst möglich macht, durch die Erfolge beises Schriftstellers sich zum Nachbenken bewegen lösseit.

Aber auf miefach verfehrte Beife fucht eine verfallenbe Runft und ein verborbeuer Geichmad burch ftoffliche Reize bas barmonlich Schone in ber Berfohnung von Gehalt und Form ju erfeben ober ju überbieten. Das Schone berührt une geiftig und finglich augleich, es erbluht in une wenn bie lautere Rraft ber Dinge mit ber lautern Rraft unferer Geele gufammenfließt; Innen- und Außenwelt. Ginn und Geele find in Gine verichmolgen, und biefe Auflojung ber Begenfage empfinden wir ale Rubrung. Gie ergreift feinesmeas blos bort unfer Gemuth mo mir Leiben feben. vlelmehr bricht fie gerabe ba bervor wo wir inne merben bag bas Schone ein Glud ift in welchem bie Biberipruche bes lebens aufgehoben fint, alfo bei freudigen Ueberrafdungen, nicht minber jeboch wenn bie Lofung rubig und flar fich entfaltet, wie wenn in Goethe's Iphigenie Die Dacht ber Babrbeit, Die reine Gefinnung ber Menichlichfeit ble Berwidlung ber Lage und bas perftorte Gemuth aur Rube, jum Frieben bringt, und bie Seilung und Genefung Dreft's fich in ber Erfeuntnig offenbart, bag er bie eique Schwefter, nicht bie Apollou's in ble Beimat fubren foll. Und auch ohne Berwidlung wo une Die Tiefe bee Geine, wo und ber gauge volle Berth bed lebens rein offenbart wirb, mo bie Scheibewand fallt melde bie Meufden uut bie Dinge voneinander trennt, und ber eine gemeinsame gottliche Lebensgrund anichaulich und empfindbar wird, ba fommt bie Weihe ber Rubrung über und. Rur weil bas felbftfuchtig verbartete Berg erft einschmelgen muß, ift Mitleib fo baufig bie Bebinqung ober fur Blete ber eingige Weg gur Rubrung; barum mer auch bie Sittinifde Dabouna ohne Rubrung anfchauen, hermann und Dorothed ohne Ruhrung lefen founte, er murbe von ihr boch ergriffen werben, wenn Arthur's Rinbedunichulb Subert's bofen Giun erweicht, bag er bie glubenben Gifen fern balt vom Muge bes Rnaben; ober wenn Lear que ber Racht bes Babnfinns erwacht in ben. Urmen Corbelia's, Die er verftoßen, weil fie nicht mit Borten gleifen wollte, und bie auch verftogen fur ben Bater in trener Rinbesliebe alles gin opfern bereit ift, und burch ibre Hingabe nun ihm ben Frieden bringt; oder wenn Ballenstein inme wird daß ihm im Nar Jiccolomini ber Etern seines Lebens untergogangen, weil er ben Bund mit dem Idealismus gedrocken hat, ich meine bie Ecene wo er am Fenfter in die dankt des hinausspäht, und der Jupiter, der ihm Glüd gufrachten sollte, von Wolfen verhällt ist; du wirft sin weidersschen, sagt die Schwessen, win meint der Etern; ibn weidersschen, sagt die verjegt Ballenstein, und meint den Freund. Der wenn Bolfer und Sagen Sade stehn, damit die durgendischen sehen nech einnal sollten vor dem surchte der der der der der vereigt Tan die in mit die konstidien der die der einne Meine Pasien wie sie der der der der verein Adsilens der der der der der der der verein Adsilens der der der der der der der verein Adsilens der der der der der der der der einne dem Beinmes Schreier de eine derenstille fist und er mitben Einne dem Beinmes Schreier de eine derenstille

Ber jene Rubrung bes Reinschonen empfindet ben fann fie auch bann ergreifen, wenn er lieft mas Goethe im Bilbelm Deifter Murelien von bem alten Couffeur fagen iast: "Er wirb bei gewiffen Stellen fo gerührt baß er beiße Thranen weint und einige Mugenblide gan; aus ber Raffung tommt; und es find eigentlich nicht bie fogenannten rubrenben Stellen bie ibn in biefen Buftand verfegen, es find, wenn ich mich beutlich ausbrude, bie iconen Stellen, aus melden ber reine Beift bee Dichters gleichfam aus halboffenen Augen hervorfieht, Stellen bei benen wir Unbern une nur bochftene freuen, und wornber viele Taufenbe wegfebn." - Berabe bei Belegenheit Bilbelm Deifter's fcbrieb Schiller an Goethe: "3ch verftebe Gie nun gang, wenn Gie fagten baß es eigentlich bas Schone, bas Bahre fei mas Gie oft bis au Thranen rubren fonne. Rubig und tief, flar und boch unbegreiflich wie bie Ratur, fo wirft bas Bollendete und fo fieht es ba, und alles auch bas fleinfte Rebenwerf zeigt bie fcone Rlarbeit, Gleichheit bes Gemuthe, aus welchem alles geftoffen ift." -

In biefer coftem Rührung gebt bie Weshmuß ("Wonne ber Bechmuß" (agber Dichter) in Freudsschri über. Daggen meinen schlechte Küufter die Rührung durch ben "nassen Jammer", den sie schleben, und durch weiche mattherzige Sentimentalität berweijurnisen; sie lässisch wie der mattherzige Sentimentalität berweiauch thut, wie es ein Gubnen der Nachdhunung gibt, storie siehelte Pereiger am Schusse ber Pereigis sie nachdingse Publism gern an die Eriker Lieben sichten. Teristisch sollte meinen das isere die anschlassisch Auch von der in Hauften meinen das isere die anschlassisch Auch von der in Hauften babe, und darum nicht in das Theater zu geben ober aum Boman zu greisen brauche, und man möchte mit ben Feiten fingen: Barum entlichet ibr euch, weam ihr euch selber nur jucht? Solche Rührstäder, sogt Schiller ein für alle mal sie richernd, beneifen bed Antelerungen vob Theamensack und eine wollüftige Erfeichterung der Gefrüger, aber der Gests gehr iere aus, mb die ehrer kraft im Menschen wird gang und gar nich baburch gestaft. Auch Kant vergleicht berlei Gemütsbewegungen aut der Motion die man sich der Gestaftle wegen macht, und went vor der angeuchnen Matigkeit, die auf solche Gestäbsbestietung solgt, und vor den im Benführel bischindergehren Alleren, die dem Schonen ferme siegen, das immer eine Erfebnung und Körberung bes ganzen Kenschen ist.

Die zweite Berirrung ift burch ben Stoff ale folden auf ben Berfiand mirten und bas Intereffe, bas bem gangen Schonen gewibmet fein follte, burch bas Ungewöhnliche bes Inhalts unb burd funftliche Spannung ober lleberrafchung ju erregen; jum Empfinbfamen gefellt fic bas Intereffante, hauptfachlich fur Menfchen beren Befchmad ftumpf ober überfattigt ift, und bie barum ftechenber Reige ober ber Burge bes Bifanten beburfen. Much bas Schone erhebt fich über bie Alltagewelt, aber wer bas Erhabene und rein . Sarmonifche nicht ju erreichen vermag, ber balt fich bafur an bas Geltfame und Außerorbentliche ale folches, und haburd mirb bann ber Ginn fur bas einfach Gole und Raturmabre verborben. Gang absonberliche Lagen ber Dinge ober bes Gemuthe merben aufgefucht. Conflicte werben ausgeflugelt bei welchen Die Enticheidung bin und herschwanft und und in fpannenbe Unrube verfest, Charaftere und Thaten werben geschildert bei benen man zweifelnt fragen foll ob fie nuft etwas recht Ebles ober etwas raffinirt Schlechtes finb. Da foll ein blumenreines Bemuth wie Gugen Gue's Boualeufe fich boch ben piebifchen guften betrunfner Ganner preifgeben, ober ber betrogene Chemann burch felbitmorberifchen Ctury von bem Alpenfelfen berab bie Gattin und ben Freund gludlich machen. Bobl bat Boltaire gefagt bag jebe Art von Boefie ju gestatten fei bis auf bie lanameilige; aber wenn um ber Langenweile gu entrinnen bie Bahrheit und Schonheit geopfert werben, fo ift bies eine Ent. wurbigung ber Runft und fur bas leben vom lebel. In ber Meperbeer-Scribe'ichen Dper Robert ber Teufel ericbeint ein Teufel ber liebt, feinen Gobn liebt, und ibn boch gerabe barum gu fich in die Hille von der bei mill, ein Teufel der in seinem Sohne Aufund Tenk findet und diesen bafür um sein Glüd beingen will, — das ist stellich dem gahnenden Bobel eiwas feite Interessantie. Much Bolaire meinte Shassprec's Cafgerragabile daburch interessanter machen zu muffen daß er den Brutus Echard leiblichen Sohn sein ließ und ihn damit zum ungesenern Tugendbotten oder

tugenbhaften Ungeheuer fleigerte.

Bifder, bier von feinen faliden Gebantenidemen geirrt und bie Thatfache einmal icharf erfaffend, gibt gelegentlich folgenbe treffenbe Bestimmungen: "Intereffant beißt gunachft gang allgemein mas aus ber Reihe bes Gewöhnlichen heraustritt, baburch überrafcht und angiebt. Das Schone nun tritt aus ber Umgebung Des Bewohnlichen allerdings heraus, allein es ift eine reine Sarmonie, in welche bas Gewöhnliche, freilich über fich felbft erhoben, mit aufgenommen ift; es ift baber einfach und reigt feine vereinzelte Rraft im Bufchquer gur Thatigfeit. Das Intereffante aber reigt eine vereinzelte Rraft auf, und ber Grund bavon ift bag es feibft ein Bereinzeltes ift, b. b. bag es aus bem Gemobnlichen nicht burd bie Ginfalt ber Bollfommenbeit bervorfticht, fonbern burch Die Abnormitat ber Ginfeitigfeit. Run nehme man barn bas Unrubige, Ungufriebene einer gabrenben verftimmten fubjectiven Beit, wie bie moberne, fo leuchtet ein baß fie vorzüglich bas Schaufpiel ber Berftimmung angiebend finben wird; man erwage ferner baß bie verftimmte Berfonlichfeit, Die fich als Schaufviel gibt, permoge ber Subjectivitat ber Beit biefen Ginbrud bervore gubringen fuchen, und ber Buichauer, weil er ebenfo ift, biefem Suchen eutgegentommen wirb, - fo hat man ben Begriff bes Intereffanten wie ibn ber Sprachgebrauch bestimmt bat."

Mit biefer intereffanten Bertehrtheit aber find wir bei ber Bertekrung bes Schönen angefangt, die fich an die Stelle beffelben feigen, fich fir Dafielbe ausgeben will vo beigen fie Schifichkeit. Ihren Begriff und ihre Bebeutung haben wir nun gu erörtern.

Die Unterliedung aber bie Sasischefti gebort ebense nechwendig in die Restbetit wie die Betrachtung des Bosen in die Ethist, erft in der Uebermindung des Gegenslages bewehrt fich das Gute, erft im Unterfasiede von seinem Gegenstell wird das Schot vollfachbig erfannt. Ge is bober ein Berdenit von Weise das er den Begriff des Sasischen gueren in seiner Aesthetik eingehend besambeite, und er das sogleich auch vieles irffinnig nud richtig erfast. Benn er aber von einer im Gegenslag zu sich felbe begriffenen Schonbeit rebet, und bas Erhabene, bas Sagliche und Romifche ale beren Momente bezeichnet, fo wird nicht blos bas Richticone ale Art bee Schonen aufgestellt, fonbern bas Erhabene und Romifde erniedrigt und bas Sagliche gwifden fie gefest ale ob es bie Brude von einem jum anbern mare. Das leibige Umichlagefpiel ber Begriffe bat faum je gu einer argeren Berirrung geführt ale wenn Beiße fagte: "Das unmittelbare Dafein ber Schonbeit ift Die Saglichfeit." Er fommt ju biefem erichredlichen Refultat burch ben Cap: "Die mahre Schonbeit ift mefentlich Bermittlerin gwifden bem Erhabenen und Unmutbigen, und felbit burd beibe vermittelt. Biefern fie nun aber ibren erften Begriff, bemgufolge nichts Bermittlung, fonbern ; alles unmittelbar gegenmartiges Dafein an ibr fein foll, bennoch fefts balten will, fo verfinft fie unaufhaltfam in bas Beaentbeil-ibrer felbft, in bie Saslichfeit." Geit mann ift benn bas unmittelbare Dafein einer Cache ihr Gegentheil? 3ft etwa bas unmittelbare Dafein bes Guten nicht mehr bie Unidulb, Die icone Geele. fonbern bas Bofe und ber Teufel? Bas ift benn bie Schonheit Die ihren erften Begriff feftbalten will? Duß fie bagu nicht ein felbitanbiges perfonliches vernunftbegabtes Beien fein? Allerbinge murbe ber Bhilosoph welcher bie Coonheit ale etwas Unbeweg. liches und Begenfaglofes festhalten wollte, nicht bas leben, fondern ben Tob ergreifen; benn bie Schonbeit ift thatvolle Berfobnung ber Gegenfage. Balb nachber ift bei Beige bie Baglichfeit, welche querft bie unmittelbare Schonbeit mar, bie auf ben Ronf geftellte. Gie ift eben gar feine Schonbeit, fo menig ale bas Lafter eine Tugend, und Die Sconbeit folagt fo wenig in Saglichfeit um, wenu une biefe lettere aufftost, ale bie 3bee bee Guten ind Boie umichlagt, wenn ein Denich von ihr abfallt und für feinen Billen und fein Bemußtiein bas Boje verwirflicht. -Much Ruge ftellt bas Safliche gwijden bas Erhabene und Romifche, und die Menthetif bes Saglichen von Rofenfrang bat biefe fatale llebergeberei nicht gang überwunden, im Gingelnen aber viel Beachtenemerthes beigebracht.

So entissieden ich darauf brang bas Erhadene inmerkalb bes Schönen seitung bei bei beit seine nothvembige Settle zu behaupten, so bestimmt mus ich betonen daß das dissisied als ber Gegensaß des Schönen außerhalb ber Jder besseltlen gedacht werbe; wie ber bekehrte Sünder zu Gnaden augenmann wird, fo fann erit das überwundens Schissied, in die Auflichingsbu;

für das werbende Schone wird aber die anfzulöseube Disharmonie von großer Bebeutung sein. Deshalb beschäftigt uns jest bas Säsliche und feine Ueberwindung.

Das Chone ift That, Leben und Giegesfreube. Der Gieg ift nicht ohne ben Rampf, und fest einen Feind voraus und erlangt nur ba Chre und Ruhm wo bie Doglichfeit bes Berluftes porbanben mar. Bir erfannten bie Rothmenbiafeit ber Rreibeit fur bas Schone; fie fest wieber bie Moglichfeit bes Unberefeins porans. Birb ber inbivibuelle Bille felbfffuchtig und pom Gangen abtrunnia, fo entfteht bas Bofe; es ift nicht blos ein Ermangeln bee Guten, eine Abmefenheit bee Rechten, fonbern ein pofitives Sichwiderfegen gegen bas Gefes, ein Bag und Rampf gegen Das Gole, aber freilich baburch ein eitles Streben bas fich felbft vereiteln muß, weil auch bas Gelbft bes Bofen in bem einen mabren Befen murgelt gegen welches es antampft. Der gur Selbftfucht gefaßte Gigenwille ift aber nicht paffiv, fonbern energievoll, und bas Bofe in ihm bas Feuer bas nicht verlifcht, ber Burm ber nicht ftirbt; ber bofe Bille entfaltet feine gerftorenbe Dacht, enbet aber in Berobung und Gelbftgerftorung. Mehnlich ift ber Gegenfas gegen bie Babrbeit nicht ber unfchulbige Brrthum ober bie blofe Untenntnig, fonbern bie bewußte Leugnung und Berfehrung ber Bahrheit, Die Luge. Und fo ift benn bas Safliche nicht ber Dangel ber Schonheit, benn gat vieles entbehrt biefe obne beshalb haslich ju fein, ja es mare ungeeignet alles unter ben afthetifden Gefichtepunft gu ftellen und es nach ibm richten ju wollen. Die fittliche Berufeerfullung fumniert fich im pflichtmäßigen Tagewert fo wenig um ben wohlgefälligen Schein ale es bei einem mathematifchen Lebrfas auf Die Symmetrie ber Figur antommt, mittele welcher er bewiefen werben foll. 3a felbit auf anthetifchem Gebiet lagt une vieles gleichaultig und ungerührt, aber wie es auch ber Coonbeitevollendung entbehrt, wir nennen es barum noch nicht häßlich. Das Sasliche verhalt fich jur Schonheit wie bas Bofe jum Guten, wie bie Luge jur Babrheit. Es ift bie Entartung ber Freiheit jur Dag- und Formlofigfeit, es ift bie Berleugnung ober ber heuchlerifche Schein ber Babrheit, es ift bie Bergerrung und Berftorung ber vollen Lebeneblute, und findet barum feinen Sobenbunft bort mo bie Elemente bie im Schonen gufammenflingen, feinbfelig fich icheiben, Beift und Ratur fich trennen, im Gefpenftigen und in ber Bermefung.

Bare alles icon, je murbe nichts von une ale icon empfunden und genoffen werben. Bir erfennen bas licht im Untericbied von ber Ginfterniß, und maren Die Gegenfate nicht ale folche vorhanden, niemale murbe ihre Berfohnung une begluden. Fur bas Gute ift bie Doglichfeit bes Bofen nothmenbig um ber Freiheit millen; aber es foll nicht jur Birflichfeit gelangen, Die Berfuchung foll beftanben, ber Anreis gum Abfall foll übermunden werben; burch eigne Rraft foll bie Tugenb errungen und baburch ihr Befit fur une felbet werthvoll fein. Gbenfo muß fur unfere Unidauung neben bem Schonen bas Richticone beftehn, und es tann nicht fehlen bag bie Diebarmonie welche burch Luge und Gunbe in Die Belt fommt, auch beren Geftalt verandere und nich ale bie Berfebrung bee Rechten und Babren auch in ber Form und Ericheinung ale Bergerrung und Bibermartiafeit fund gebe. Mit bem Bervorbrechen bee Regativen ift bas Safliche verbunden, und bie Runft fann es nicht umgeben, wenn fie bem Leben gerecht merben will; nur bag fie es überwinde und wie bie Borfebung bas Bofe gum auch widerwillig bienenben Glieb im Beltplan mache. 200 fie es aber ale bas Berechtigte binftellt, ba wird bas Werf ber Runft felber baslich.

Das Coone ift ber Bufammenflang ber Theile jum Gangen baburd bag bie geiftige Ginbeit ber Mannichfaltigfeit ber ericbeinenden Bielheit einwohnt und fie gliebert. Wenn nun was Glied fein follte fic aus bem Aluffe bes gemeinfamen Lebens herausreißt und fur fich allein fein will, fo entfteht bie Dieharmonie bes Sagliden, fowie aus bem Eros bes Gigenwillens gegen bie Liebe bas Bofe geboren wirb. Go find bie Muswuchje haflich, ein Soder, ober ein großes Daul bas fur nich bie gange Breite bes Benichtes einnehmen will. Rrafte Die unter ber Berrichaft eines bobern Gebantens ben Organismus bilben, ergeben nich von Diefem Bngel befreit in grectlofer ober zwedwidriger Dachtwucherung, und fo entfieben bie Diebifbungen ber Rrantbeit, namentlich bie Beidmure, und ihre Gelbitauflofung in Giter. In Diefer Cphare verfallt bie Runft in bas Sagliche burch bevorzugende Betonnng ber Theile por bem Gangen. Wenn jedes Befondere befondere wirfen foll, entficht eine anspruchevolle Beipreigtheit, eine verichnorfelube lieberladung. Da will nichts bieuenbes Glied fein, fonbern jebes herrichen, bie Sand alfo in ihrer Saltung und Bewegung nicht gemeinfam mit bem

Gejammtförper jum Augbrud eines Gedankend desien, sondern auch für sich bie Augen auf sich ziehen, das beingt fie zu einer prätentissien Gederber; und da soll nun auch ziehe fänger einea Besonderes sein, und so soft fich das Ganze auf und der sillt in lauter übertriebene und bergeirte Kinglichten. Der es wird das für sich Bebeutsamz zum blesen Schmud zwelfles verifest, wie wenn man bie tragende ranmössenhe Saule unstäng vor eine Mauer stellt, oder den verbindenden tragenden Bogen in der Mutte beide und sich sinneren gufmennervollen lösie und bestehe der Benderfen genang eleft, is erscheint Bereichen beit, wie im plantsen Geröll, im Chaotischen, in der Debe bes Sumpls der der Candwickle

Die Freiheit bee Schonen fteht gleich fern von gefenlofer Billfur ale pon naturmibrigem 3mang; mo eines ober bas anbere berporbricht, ba entfteht bas Sagliche, befonbere wenn es im Gegenfas gegen bie gefeberfullenbe Freiheit icon an fein begniprucht. Ralider Brang erzeugt fur mich bas Safliche in ber bem leben wiberftreiten. ben Geftalt ber Baume, Die man gu Banben, Gaulen, Poramiben que fintt, ale ob ihre Triebfraft fleif und farr geworden, ober Bufche bie man zu ber Geftalt von Schwanen ober Birichen beidneibet und fomit bie form bes Beweglichen an bas Unbewegliche bannt. Dber bie beliebte Mobethorbeit burch Birtuofenfunftftude einem mufifalifden Inftrument Die Stimme bes anbern aufzubringen, mit ber Beige gu barfen und mit ber Trompete ju floten. Betangter Babufinn. Balletmufif auf Grabern gehort ebenfalls bierber. Umgefehrt verfällt bie Ratur in bas Safliche, wenn eine Inbividualitat nicht gur gefeslich flaren Gattungebeftimmtheit tommt, fonbern gwifchen niehreren Formen fdwanft, wie ber 3gel, Die Blebermaus, Die Rrote.

Die gesehos spielende Willfur gibe fich im Biggaren nib Baroekn fund. Diese heißt Jorn und Lane; von derbe berrichen. Ju Benvenuto Gellini's Jeit wanden die God und einkerfchmiede verschiebene Stoffe in buntschediger Mischung für ihre Arbeiten an; man-nannte das baroek, und übertrug von den denteuerlichen Forumen der Grotten, die zu ähnlichen Gebilden reizen, das Grottesse auch auf anter Gebiere. Wie man nicht immer mit frengen Ernft nur dem einen Rochwendigen in Knust und Seben nachgeht, sondern auch am Spiel vos Infalligen fich ergeben nachgeht, sondern auch am Spiel vos Infalligen fich ergeben nach, so ihre den den Berteilen wir der Kinstrictichen Canne teinedwege daß sie

'einmal mit Borgs fagen burfe; Dulce est desipere in loco. Rur mo bas Grillenhafte fich an Die Stelle bee allgemein Bahren feben will, nur wo bie Bunberlichfeit bes Unverftanbes fic als Tieffinn geberbet und feine Schrullenhaftigfeit fur Genialitat ausgibt, ba tritt ber Umichlag ine Sagliche und Bermerfliche Birb bas Ginbeiteband bes ordnenden Gelbitbemußtieins gang geloft, fo führt bie tollgewordne Bhantafterei jum Babnunn. Wir beflagen in ibm bie Berruttung und ben Gelbitverluft bes Beiftes und gestatten bem Runftler nicht bag er bamit fpiele, vielmehr forbern wir bie Motivirung burch ben Bufammenbang bes Berfe und bae leben ber Berfonlichfeit, und forbern bag Die Bernunft in einzelnen Lauten burch bie Bermirrung binburchflinge, bag ein rother gaben bee Bufammenbange auch bie feltsamen Bilbertraume burchziebe, ober bag bie ursprungliche Schonbeit ber Geele auch auf bas von ihr Abgeriffene noch einen Schimmer ber Berflarung werfe. Go hat ber Deifter bes Dramas ben Babufinn Dichterift geichilbert, und Raulbach's Brrenbaus zeigt in Sochmuth, religiofer Comarmerei und finnlicher Liebe Die Leibenfchaften melde Die Areibeit bes Bemufitieine übermuchert und verschlungen haben.

3m Schonen ift Die Materie burchbrungen und beffegt von ber Form; wo bie Daffe ale folde fich geltend macht wird fie burd Blumpheit, Rlopigfeit, Tolpelbaftigfeit banlich. 3m Schonen waltet bie Ginheit von Beift und Ratur, von Geele und Leib; wo bas Ginnliche fur fich und bem Beiftigen gum Eros berportritt, wo es die Bucht bricht und ichamlos bie leibliche Rothburft und ibre Berrichtung berporfebrt und fich in tonenben Unichidlichfeiten gefallt, ba wird es burch Brutglitat und Gemeinheit baftid. Saflich ift alle rob finuliche Gier, Die bas Thierifche im Menfchen entfettet; haflich ift bas Dbfcone wie bas Breibeutige ale bie abfichtliche Berlegung ber Scham. bas Botenhafte, bas nicht ale naturliche Derbheit ober ale Gegengewicht einer falfchen Bruberie, fonbern ans Luft am blos Ginnlichen erfcheint; haftlich ift Die blos finnliche Luft ohne Die ethifche Beibe ber Liebe, boppelt haflich wenn fie fich jur Chau ftellt, wenn ftatt eines anmuthigen Liebefpiels Die grellen Budungen viehifder Bolluft in uppigen Tangen fatt eines reinen Bohlgefallene Die fundige Begier erweden; breifach haftich Die unnaturliche Bolluft bie nicht einmal bem Raturtriebe ber Gattung bieut, und bamit ben Denfchen unter bas Thier erniebrigt. Hie mit dierall von der Sinnlichtelt das Band gereisse abgeite mit dem Geiste verfnipft und sie gur Schönheit abelt; es ist nicht die umschundige Ractur, nicht die umschuldige Ractucie das Hälliche, sonderen der bewußte Bruch mit dem Boalen, die Bereiennum einer Wachbeit. Die Aererstung eines Geische mehre

Damit tritt bas Bofe ale bas Sagliche auf. Richt bag alles Bibermartige in einer Gestalt fogleich ale Rolge von einem Abfali bee Beiftes zu achten mare; es fann auch anbre Grunbe baben, und wir muffen ftete bebenfen bag jegliches um feiner felbit willen ba ift, nicht um unfere anichquenben Genufies willen, beffen Forberung erft ba berudfichtigt werben fann mo ber eigne 3med ber Cache erfullt ift. Doch bas tonnen wir fagen: Das Gute vericont, benu es ift bas in fich Uebereinftimmenbe, bas fich auch im Meufern fund aibt, und felbit unicone Formen und robe Buge burch ben Muebrud abein fann; bas Bofe verbaflicht, benn es ift nicht bies 3micfpalt mit Gott und Rebenmenfchen, fendern auch bie Berruttung im perfoniichen Beifte felbit, ber fein mabres und emiges Wefen verleugnet und bas ale ein Ont fesen mochte mas ihm nur Berberben bringen fann : barum ift ce Unfriebe und Bein feinem eignen Begriffe nach, nicht bice ale einer von außen verbangten Strafe unterworfen, und barum fann feine Gricheinung nicht eine barmonische fein, barum muß es auch bie an fich moblgefügten Formen unbeimiich vergiehn und ibnen ben Musbrud bes fich feibit entfrembeten Beiftes aufpragen, wie in ber frampfhaft vergerrten Miene bes Borns, im gramiiden Merger ober in ber bleichmachenben Scheifucht nichtbar mirb; bei bem Reibe fieht man es recht beutlich wie er felber bie Bein bes Disgunftigen ift und ihm fein Gift gegen anbre bas eigne Berg gerfrißt. Das giit aber von allem Bofen.

Das Bofe als bas Regative ift für fich nicht wirflich, es bedarf bes Bolitven, eines Snhjeets, bas fich im Einzelnen, bas fich manchmal, bas fich nach bestimmten Richtungen bin verirrt und vom Schein eines Guten, bas in Wilflichfelt nur ein Uebel ift, jum Rachjagen verlodt mib betregen weir; und zur Bertedaug und Berbärtung bes sprzens, anch jum princhiellen Spaf gegen das Gute femmt es um veil es darit eine Befriedung zu finden nur bei bes Grgrimmen über fich felbf, die immer zur Dual wird. Die Phatulfie aber hab Bofe als siede ber Simment.

Bon ihnen laßt man dann ben Menichen beiffen sein, wenn in ber Wahnfunverrwirrung des Geistes bie Herrichaft bee Selbstwußsteine verloren gebt, nub unn alle die Bertebribeiten ber entstägtlen Triebe, ber unvernänftigen Einfalle, bie sonft die Seclen inderfalmyt, wib und frech hervoerden. Mit ihnen laßt man ben auf Schölliches bedachten Sinn alter gartigter Beiber in Wund treten, wurderte Ginblimgefre meint dann selber einen grenlichen Berendsbath mit grinsenbem hobbn gegen das delige in freudlicher Völlernheit zu begeben. Ben ihnen entweits bann kie Berstellung Bilber, in weichen der astitiche Rbel ber menschlichen Ratur in das Ihierische vergeret ericheitst.

Saftlich ift bie Unreinlichfeit. Gie besteht barin bag man ben Schmus, bas heift bas Tobte ober ben ausgeschiednen formlofen Stoff an bas Lebenbige fich aubangen lagt. Reinlichfeit ift ein Symbol bes geiftig reinen Ginnes und Bergens, bamit auch ber Anfang ber Gultur, beren Fortidritt Liebig fogar am Geifenperbrauch meffen wollte; Unreinlichfeit gilt ale Beelgebub's Reich, bes herrn alles Auswurfs und giftigen Gefcmeißes. Es ift vermerfliche Schmache bie bas Unreine bulbet. Aber nicht minber baglich ift es wenn man bie Bebanfen nicht rein erhalten fann, wenn Boten fich ins Gebet mifden, und Die Aufchauung ber Engel felber in Dephiftopheles bas paberaftifche Geluft ermedt, burch bas ber Dichter, ber bas Sagliche überminbet, ben Teufel ftraft. Blafirten Beiftern aber wird bie Unfabigfeit einen Gebanten fur fich rein au bewahren und festauhalten gur Luft an ber Unterbrechung, und Damit beginnt bas Saflice ein Reig fur bie verluberlichte Geele gu merben. Beinrich Beine ift leiber nur gu oft aus ber Metherhobe ber Boefie in biefes Bergnugen am Unreinen bergbgefunten, und felber ein Stern im Dift geworben; er ber berufen mar aum Briefterthum ber Schonheit, gefiel fich bann bie Rothfeelen angufingen:

Seiten habt ihr mich verftanben, Seiten auch verftanb ich euch; Rur mo wir im Roth und fanben, Da verftanben wir und gleich.

Much and Byron's Don Juan will ich ein Beispiel biefer gestitzen Selbsbestedung geben. Der Lichter (chilbert meisterhaft wie Schissbeutige auf einem kleinen Kahn biufahren, und der Hunger über sie sommt, und in den wössischen Bliden ein fanidatisches Geführ ind unkindigt. Daun führer einer dem andern ein Wort ins Ohr, das ninche ide Univer, das wichhi ins ein Munracia undeimidig und heiter, und dicht herver in einen dumpfen verzweiselten Schrel der Schredensdabung: wenn jeder lugjiddszene den Edwarden der Nachdard kunnen gefennt dar, jede er daß der unt der eigne die Jeden untertwiefte war, und fie freschen es and daß einer gitt die andern feteren muß um ihnen jur Agdrung zu dienen. Und daß sieht danu mitten in diesem Schreckensdauße die Erweise der

> Am besten schien zu munden als der Fetike Der Ernermann; dech blieb vom Teo er frei, Denn außer das bies Leos ibn schiecht ergöber Gabe sa auch noch der Gründe mancherlei Dass man ihn dalb ganz aus den Augen seher, Kant war er und der Umpfande noch dabei isr war's durch ein Gescherfichen ihm in Gabir Ven schonschung – Jamen in kerreckt auch gratie.

Solde Stellen erinnern an ben ichquervollen Bund pon Bolluft und Graufamfeit, von Beugunges und Berftorungetrieb im Deniden, ber im Simgeulins feinen Ausbrud gefunden bat. Und bas führt uns bann jur Luft am Scheuflichen, in ber mir felbit einen icheuflichen Abfall ber Denfchennatur ine Sagliche erfennen muffen. Dies ftellt fich uns in bem burchgeführten Bruch bes vollen Lebens bar. Da ericheint auf ber einen Geite Die Bermefung. Gie laft ben Stoff, ben bie Form beffegt batte. wieber in Rormlofigfeit gerfallen, und wirft auf Die Stofffinne wibermartia ein, mabrent bie lebenbige Beftatt bie Formfinne erfreute. Die Ratur murgt fich bagegen, Die Rafe giebt fich im Geftant jufammen, und ber Efel fann fich im Begenfas gur Rahrungsaufnahme als Erbrechen dugern. Dennoch verlangen bie burch Ueberreigung frumpf geworbenen Rerven nach ber Raulnig, und wie man ftechend gewurzte Bruben an verweftes Bilb. pret gießt, fo bilbet fich bann eine Literatur aus Roth und Blut, und bie in ihr verborbenen Luftlinge geben felber ju bem Berbrechen fort weibliche Leichen auszugraben, ju iconben und ju gerfleifchen. Much bie Leichenmalerei unferer Tage frantt an biefem ungefunden Ginfluffe ber Atmofphare; fatt Die große Geele gu fchilbern wie fie ben Rorper belebt und jur That bewegt, gibt ne mit unverfennbarem Befenntnig ber Schmache nur ben entfeelten Beib. um burch bas fable Tobte und feine blaugrunlichen

Total Carolillo

Fiede einen Controll gegen dos rofte Leben ju erhalten, um auch einer blaftrten Gefellschaft eine Gemülthaffection im bereiten und sich sie bemerflich zu machen, sollte auch das Weien der reinen Kunft und ihre Johelt in der Darfellung der Geschecker nub ihre binmulich Sciercfeit dernüber verloren gebn.

Das Sastiche wird auf foiche Beife fur bas Goone quegegeben, le beau c'est le laid, wie ein Frangofe gefagt bat, ober nach Chaffpere's Berenlieb; fair is foul and foul is fair! Run fommt bie Berriffenheit und bunft fich bas Sobere und geiftig Bedeutenbere, und erflart Die Sarmonie ber Ceele fur Beidranftbeit, Die Unichuid fur blobe Dummbeit. Boren wir Rofenfrang. "Ja es ift entjegiich aber es ift mabr bas mir Denichen uns . gegen unfern gottiichen Urfprung emporen und in bem Sunger nach Ichheit unerfattlich werben fonnen. Richt einzelne Momente bee Bofen fommen bier ine Spiei, wie Bolluft, Berrichfucht und bergleichen, fonbern ber Abgrund ber abfoluten bewußten Gelbftfucht. In handelnben Bofewichtern, wie Richard III. und Frang Moor, ift noch eine gemiffe naire Gefunbbeit bes negativen Brincipe, in ben contemplativen Teufeln aber ber neuern Runft geht bas Bofe burch bas fophiftifche Spiel einer fcbiechten boblen Bronie in eine fcheußliche Bermefung fiber. Mus ben unruhig ermatteten, genuggierig impotenten, überfattigt gelangweliten, vornehm conficen, gredios gebilbeten, jeber Comache millfahrenben, leichtfinnig lafterbaften, mit bem Schmerze fofettirenben Menfchen unferer Beit hat fich ein 3Deal fatanifcher Blafirtheit entwideit, bas in ben Romanen ber Engianber, Frangolen und Deutschen mit bem Auspruch auftritt fur ebel gehalten gu werben, sumal Diefe Belben gewöhnlich viel reifen, febr aut effen und trinfen, Die feinfte Soilette maden, nach Baticouli buften und elegante weltmannifche Danieren baben. Der "icone Efel" in Diefer Diabolif, Die fich abfichtlich in Gunbe fturgt um nachher ben fußen Schanber ber Reue zu genießen, Die Menichenverachtung, Die Spingabe an bas Bofe unr um in bem wuften Befahl ber universellen Bermorfenheit gu fcmeigen, Die geniale Frechbeit welche bie Moral ben Philistern überlagt, bie Mingft por ber Möglichfeit einer wirflichen Gefdichte, ber Unglaube an ben lebenbigen Gott ber in Ratur und Geschichte fich offenbart, biefe gange Sastichfeit ber gerriffenen und perichtiffenen Beitichmergler ift von 3. Schmibt in feiner Geschichte ber Romantif vortrefflich darafterifirt worben."

Gine Ausgeburt Diefes fich felbft entfremdeten Beiftes ift bie Brivolitat. Gie malt in ber Runft bas Chone um es bobnifc aufzulofen und fur eine blofe Taufchung auszugeben. nimmt fur ihren Abfall bie Babrheit in Anspruch, ober fie leugnet frech bas Beilige und fest bie Frate an feine Stelle; fie lugt von einer Liebe, mit ber fie bas 3beal umfaffen murbe. wenn es nur eines gabe, wenn es nur mehr ale bie Ginbilbung ber gutmuthigen Comache mare, mit welcher bas geiftreich haftliche Gubject nicht auf gleicher Linie fteben mag. Frivolitat ift fern von bem ernften 3weifel, ber im Schweiße feines Angefichte um Babrbeit ringt, und mit einer erhabenen Melancholie auf eine Belt ichaut beren Ginu er nicht verfteben, in beren innerftem Grund er Bernunft und Liebe nicht erbliden fann; bie Frivolitat freut fich bas bumme Schredbilb eines Gottes los ju fein, und in ber Belt ein Spiel bes Bufalle ober blinder Raturfrafte ju erbliden, weil fie nun meint ungeftraft ben Geift leugnen und bas Gittengefes verachten ju burfen. Gie fcreibt bas Bort Bflicht ine gabelbuch und thut ale ob es ihr nun recht wohl merbe. Aber es geht wie bei ben Beren; bie Umarmungen bee Catane find boch falt und genußlos, und fein Gold verwandelt fich in Roblen. - Indeg muß man von ber Aripolitat ben Spott über eine falfche Centimentalitat untericheiben; wir finden ibn auf geniale Beife bei Beine; er ift funftlerifc berechtigt; er entlaret bie luquerifche Schonfeligfeit. und zeigt bie Sobibeit einer Empfindfamfeit auf, Die ben Dangel an Energie bes Denfens und Thuns mit weichen Bbrafen umbullt und fur Gemuth ausgeben mochte.

Die Kehrleite gegen bie Berwefung bilbet iene unfelige, bes
erieb ermangelnde und boch an das Diesfeits gefettete Gestigte feit, die wir Gespenft nennen. Als leibles fann sie natürlich nur ein Gebilde der Phantassie fein. Der übereinstimmende Glaube aller Jetten nimmt Gespenster an, die Dieber veden von Gestigererscheinungen und verwertigen sie. Deuster wie Kaut, kessign Kilschin von gumnoblt haben bie Forge der Gestigereischeunungen für eine offine retstart und bamit gerade die Treisfeit ibres Gesische auch von dem Dogmen der Aufstärung dewiesen, der erstere aber gugleich den liessinnige Wort der Erstärung ausgesprochen: "Ges wird fünftig noch bewiesen werden das die menschliche Seese auch in biesen keben in einer ausmässelbig gestungten Geschichtigt.

10 .

mit allen immateriellen Raturen ber Beifterwelt ftebe, baß fie mechfeismeife in biefe mirte und von ibnen Ginbrude empfange. Abgeschiebne Beifter fonnen gwar niemale unfern außern Ginnen gegenmartig fein, aber mol auf ben Beift bes Menichen mirten. mit bem fie ju einer großen Republif gehoren, fobag bie Borftellungen weiche fie in ihm erweden fich nach bem Befet feiner Bhantafie in verwandte Bilber fleiben und bie Appareng ber ihnen gemagen Begeuftanbe ale außer ibm erregen." Das Gefpenftifche ift aber nicht eine felige ober felbftanbig in fich rubenbe Beiftermelt, fonbern eine unfelige bie nicht gur Rube fommen fann, die abgeschieben von ber Erbe burch ungefühnte Frevel ober burch unbefriedigte Belufte an fie gefnupft bieibt, und ben ungeioften Biberfpruch auch in bem eignen Befen tragt, wenn bas Rorperlofe fich bennoch faut und fichtbar macht, bas Tobte bennoch fich ale lebenbig geberbet. Bor biefem Biberfpruch ergreift une ein unbeimliches Grauen, er ift bas Saniiche fur Die Phantaffe, wie es Die Bermefung fur Die Ginne mar. Bie bas Schone Die wiederhergestellte Barabiefesmeit ift und wir bie Geiigen verflart im Licht ber Emigfeit porftellen, fo verfest bie Mantaffe bas Bofe burch bas Bemuftfein feiner Berbammnis unfeila in bie Rinfternis ber Solle, und ein Dante peranichaulicht bann bie innere Unfeligfeit burch bie außere Ericbeinung und burch ein Thun und Treiben woburch ben Gunbern flar wird mas ihre Berfe in Wahrheit maren, wenn Die Graufamen in einem Meere von Blut fieben, Die Schmeichler. bie auch bas Chlechte gut biegen, Denfchenfoth genießen, und Die Bettermenbifden vom Bind um eine flatternbe Rabne bin und her getrieben werben. Dante fcibert bas Safliche ohne faliche Schminfe und Tunde, aber fein Wert ift nicht haftlich, benn er fchilbert bas Safiiche ale bas Richtfeinfollenbe, vom auten Geift Gottes Uebermundene.

Berwandt mit dem Eindrud des Gespeustigen ist jede Lüge des Lebens, numentich die der Wachsiguren, weiche in treuer Auchahmung des Ausperichten der Willessteit wol den Schein des Lebens bervordringen, der Lebensbachteit aber ermangein, Dies allein fonnte beweisen das die Kunst enwas anders ist als Naturnachahmung, weil ja diese, je treuer sie versährt, um so mehr dem Hallich der Geholeit wiellen ist.

Bie bas Bofe fich feiber ein Gericht ift, fo gerftort fich auch

bas Saftliche; es bebt fich felber auf, wie bas Gefpenft am gicht bes Tages verfcwindet und mit bem erwedenben Sahnenichrei ber Beift fich auf fich felbft befinnt und bie Ericbeinung welche er außer fich verfeste, wieber in fich gurudnimmt, wie bie Berwefung eben fich felber vergehrt und bie aufgeloften Stoffe wieber neuen Lebensformen ale Rahrung guführt. Beim Saglichen wird es une unheimlich, es ift ein Richtfeinfollenbes bas fich boch ine Dafein brangt, bas, wenn es beftunbe, bie gottliche Beltorbnung auflofen und Die Schonheit bom Thron ftogen murbe; im Schonen fublen wir une beimifch, weil ine mabre Gein erhoben. Aber wie ber Ginflang bes eignen Bergens und bie Freiheit bes Gemuthe Bebingung ift fur bie Erzeugung bes Runfticonen und feinen Bollgenuß, fo weibet bie einne Unfeliafeit und Berriffenheit fich am Gemalbe bee Abgrunde und blidt mit Schauerlicher Luft in ihn hinein um im Schwindel bas trofilofe Gefühl ber innern Debe und bes Grauens por fich felbft au betäuben.

Einmal wird der Künfler das Häfliche nicht ale das sin ich Selfsiches sich Senner in der Anzeitelen wie es als besondere Bertrung oder Berbildung einer Bersonlichteit der Gestalt und von berem vosstünd gestagen wird, sodas wir in ihnen sogleich ein Gegengewicht haben, wie wenn mit der Schwäche auch die Gutmatiligiett, die Mitte des Schessen Servergeben wirdt, der ist entfringt, wie wir vor Berwunderung über Jago's Geiltesgenwart und allen Berstätten infin genachsen Berständ im Wössen vor der der Geschäftigtet.

feiner 3mede ftete unterbrochen werben, und neben bem muften Despoten in Richard III. auch ber Selb, auch ber überleane Beift gezeichnet ift. Das Erftaunen por ber Große bampft ben Abiden por ber fittlichen Bermorfenheit. Ferner wird burch eine genugenbe Motivirung großartig und furchtbar mas ohne fie gräßlich und unerträglich mare. Beinliche Lagen, Geelenqualen fur Unichulbige find mibermartig, ale Folge ber That fonnen und follen fie verbient, bamit gerecht ericeinen. Um bie Could von Ebmund's Emporung gegen bas Sittengefes ju erflaren macht ber Dichter ibn gum Baftarb, ber barum bie Ratur fur feine Gottheit erflart. Jago wird von benen gurudgefest bie er überfieht, bas reigt ibn fie feine Ueberlegenheit und feine Rache fublen ju laffen. Richard III, ift im Burgerfrieg ermachfen, er bat feben muffen wie ber gebunbene Bater von ber megarenhaften Ronigin Margarethe sum Thranentroduen ein Tuch erhielt getaucht in bas Blut bes jungen Rutland, bes lieblichen Cobnchens, er bat bie Bermilberung ber Beit burchgemacht und ift verwilbert in ibr, er gewahrt nichts als Gelbftfucht um fich herum, ba will er gang und offen fein mas boch alle find, ein Dann ber fich ju erhoben trachtet auf jebe Beife, und fo wird er ber blutige Schnitter fur eine Saat ber Berbrechen, und ift eine Beifel in Gottes Sand. Geiner geiftigen Ratur entipricht Die forperliche Disgeftalt, aber wie er meint bag um biefer willen er feine Liebe finbe, fo mirb fie ibm wieber jum Sporn nur um fo rudfichtelofer nach ber Rrone an trachten; benn fo hochgemuthet ift fein Ginn bag er nur nach ben Gipfeln bes Lebens trachtet. nach ber Liebe ober nach ber Rrone. Damit ift bie Buftbeit feines Befens wieber geabelt.

Dante eigt uns in ber Solle die Bereckter, denen die Liebe jum Baterland im Hergen erfreren voar, ob biefer ihrer Ratte willen in Eig gedaunt das sie fest vie Klammern umschlieft, wo auch ihre Thennen nicht niebertaussell, sommern um Manner be im Beden einnaber unwersschlich başten und um ihrer Rachgier willen die Pflickt gegen Got und Bell außer Augen sehen, gereifen und nagen einander während ihre Leiber in einem Lech jufammengefroren sind. Die verstere bas Gerässisch eine Hofelich von des Gerecktiges als Errassgerich ber Ginde erscheint, und das Schrecktige als Gerickling der Rattu bes Bosen von ihm abschrecken soll. Dante geht aber weiter. Er verbet einen der Kober in den biefer erhebt den weiter. Er verbet einen der Kober an den biefer erhebt den weiter. Er verbet einen der Kober an mit diese erhebt den

Mund vom schauertichen Schmaus und wischt ihn ab au ben haaren bes Kopfs, an bem er nagte, um dann sein Geschief zu exissien. Es sis Hageling der zum Berrächter bes Bartenbegeworden das er früher groß gemacht, den dann Augsteit bestiegt und um dem Parteibaß zu genägen mit seinen Söhnen in einen mittern Thurm zu Bis geworfen. Da hatte Ugoline einmad bes Rachts einen unheitwolken Traum, er meinte als Woss wahren zu Bode gestagt zu werben; und wie er erwachte bötet er die Seinen halb sichlasend Brot verlangen. Dann sam die Etunde die thur son is Berife gebracht hatte. Aber fährt Ugoline forter

Berriegeln bort' ich unter mir ben oben Grau'nvollen Thurm, uub ius Beficht fab ich Den armen Rinbern obn' ein Bort ju reben. 3d weinte nicht, verfteinert innerlich ; Gie weinten; und mein Anfelmuccio fragte: Du blidft fo, Bater! ach, was haft bn? fprich! Doch weint' ich nicht, und biefen Tag lang fagte 3ch nichte, und nichte bie Racht, bie abermal Das Connenlicht ber Belt im Often lagte. Ale in mein jammervoll Berließ fein Strabl Gin wenig fiel, ba fcbien es mir ich fanbe Auf vier Gefichtern meine und meine Qual. 3d big por Jammer mich in beibe Sanbe. Und jene wahnten bag ich es aus Gier Rach Speife that', erhuben fich bebenbe Und fdrien : 3ft une! Go leiben minber wir! Bie wir von bir bie arme Bull' erhalten, D fo entfleib' une, Bater, auch von ibr. Da fucht' ich ihrethalb mich ftill au halten. Stumm blieben wir ben Tag, ben anbern noch. Du barte Erbe haft bich nicht gefpalten? Mie wir ben vierten Tag erreicht, ba froch Dein Gabbo gn mir bin mit leifem Gleben: Bas bilfft bu nicht? Dein Bater , hilf mir boch! Da ftarb er, und fo bab' ich fie gefeben Wie Du mich flebft am funften, fecheten Tag Best ben, jest ben binfinfen und vergeben. Schon blind tappt' ich babin mo feber lag, Rief fie brei Tage lang feit fie geftorben, Bis Sunger that mas Rummer nicht vermag.

Ginen Unschuldigen Entfesliches leiben ju fehn ift emporenb, und ber Runftier ber foldes als in ber Ordnung barftellte, ver- fiele ber Saglichfeit. Daute hat Ugolino's Geschich burch seine

Schuld motivirt, aber es fommt boch mit erschütternber Furchtbarfeit über ibn : und ber Dichter lagt ibn bulbend bie uriprungliche Große feiner Geele zeigen; er verschließt anfange ben Schmerg in fich um bie Rinber nicht au angftigen, erft ale fie tobt find gibt er feinen Jammer fund inbem er ihre Ramen ruft, und erblindet wanft und taftet er noch nach ben Leichen ber geliebten Cobne bin. Da bricht ber Sunger auch ihm bas Sers. Go meif ber mabre Dichter burch bas Schaubergemalbe felbft nicht unfern Abichen, fonbern unfere Theilnahme fur ben Ungludlichen ju erregen. Aber voll Efel und Bibermillen murben wir une abwenden, wenn ber aberwißige Ccharffinn iener Ausleger recht hatte, welche bie Worte: "bann vermochte ber Sunger mehr ale ber Schmerg" fo miebeuten ale ob ber Greis burch Sunger getrieben murbe bie Leichen ber eignen Rinber angufreffen. Das mare fcheußlich. Much auf Raulbach's Berftorung Berufalems halten Die hohlaugigen Weiber im Sintergrunde boch nur ein Rind im Urm und ein Deffer bereit. Bie Daute fo mußte auch Chafipere burch übertreibenbe Erflarer bas Sagliche in eine ergreifenbe Stelle bineintragen laffen, ich meine in jene Borte Dacbuff's: "Er bat feine Rinber!" ale er erfahrt bag ibm Beib und Rind auf Dacbeth's Befehl ermorbet find. Wenn Dacbuff bier im erften Schmerg fich barüber betrübte bag ber Ronig feine Rinber habe, alfo auch nicht burch beren Ermurgung bestraft merben fonne, wenn er beflagte bag es fur ihn unmöglich fei fich burch ben Dorb ber Unichulb an bem Diffethater ju rachen, fo mare er vollig unmurbig ber Bollftreder ber richtenben Gerechtigfeit Gottes an Macbeth gu werben. Bielmehr nur ber Bebante bag Dacbeth felber feine Rinber babe, macht es ibm erflarlich wie berfelbe ben Befehl Rinber au tobten je babe geben fonnen.

 eines Menichen "gegeichnet von ben Sanben ber Ratur und außerichn zu einer That ber Schmach", beffen Anbild eben bei Murftrag zum Bollight ber bloffen Schaf bervorruft; aber bie ihm Arthur flebend gegenüberfieht, ein rahrendes Bild findlicher Unichtub, ba icht auch hubert ble haub mit bem Glübeisen inten und vender erfohitrert fic ab.

Bill aber ber Runftler ein Saflices auch ohne folche Umbilbung binftellen, bann muß es nicht fur fich allein ftebn, fonbern innerhalb eines Gangen, beffen Composition ben Stempel ber Schonheit tragt, bem Ebeln und Reinen jum Contraft und gur Folie bienen, fobag es fur fich nur vermag biefes ale bas Wahre und Rechte bervorzuheben, fowie bas Bofe auch wiber Billen ber fittlichen Beltorbnung bienen muß und ein Berfgeug ift in einer hoheren Sanb. Der Berrath bee Jubas, fur ibn ein Berbrechen, wird burch bie Borfehung jum Beile ber Denfcheit gewandt, indem er ben Opfertob Chrifti veranlaft, und an biefem Die Liebe fich entgunbet bat, burch biefen bie Erlofung vermittelt wird. Go malen bie altbeutiden Deifter gern Chrifto gegenüber bie Biberfacher in abichredenber Gemeinheit, um burch ben Begenfas bie ibeale Rube und Dilbe, ben Ceelenabel bee Beilaubes um fo flarer bervortreten ju laffen, fowie auf bunflem Grund bie belle Geftalt um fo leuchtenber fich abbebt. Das Sanliche mag babei in feiner Geftalt bie Gefete ber Sommetrie verlegen, ale Glieb eines Gangen muß es fich ihnen bennoch unterorbnen. Ueber Dante's Solle fleigt ber Berg ber Reinigung in ben Mether bee Barabiefes empor, und bie Bilber bimmlifcher Berflarung ichauen une um fo berrlicher an, wenn wir bie Racht bes Schredens burchwanbert baben. Uebrigens gilt auch bier ein Bort von Cornelius; ber Teufel ift ein ftarfes Gemura, mit welchem man fparfam fein muß.

3ch erinnere botet an bie treffliche Schilberung welche Rosentrang von bem Gemalbe von Gros entworfen hatt Rapoleon unter den Beifftranfen von Joffa. Wie größlich find biefe Kranten mit ihren Benten, mit ihrer lividen Farde, mit dem trocken beiden Mitchen ber dauf, win dem trocken der beiden Mitchen ber dauf, win dem trocken beranteden Blide, mit den vergerten Jügen der Bergweifelung! Mer es find Manner, Krieger, Krangel, es find Schalten Gr., forden, es find Schalten Gr., forden, de find Schalten Gr., der det de find Schalten Gr., der de find Gregorie de find Schalten Gr., der de find Gregorie de fin

ihnen ben Rugelregen getheilt bat. Diefer Bebante entgudt Die Braven. Die matten bumpfen Ropfe richten fich empor; Die balberlofdenben ober fieberhaft funtelnben Blide wenben fich gu ibm, bie ichlaffen Urme ftreden fich begeiftert nach ibm que, ein feliges Lacheln umfpielt nach bicfem Benug bie Lippen ber Sterbenben. - und mitten unter biefen Grauengeftalten fteht ber Riefenmenich Bonaparte voll Mitgefühl aufrecht und legt feine Sand auf Die Beule eines Rranten, ber halbnadt fich por ibm erhoben bat. Und wie icon bat Gros gemalt bag man aus ben Gewolbbogen bes Laggrethe in bas Freie blidt, bag man auf Stadt und Berg und Simmel bie von ber Schwule bes Rranfenlagere entlaftenbe Ausficht bat. Aebnlich wie Chaffpere am Schluß bes Samlet, ale bie vergifteten Leichen eines in Faulniß gerathnen Geichlechte gefrummt umberliegen, ben fraftigen Erom= petenfchall erichmettern und ben jugenbheitern reinen Fortinbras ale Beginn eines neuen Bebens auftreten laßt.

Bei bem Damonifchen endlich, bei ber Ericheinung von guten Beiftern wie von Bemenftern, gilt bas Befet bag ber Runftler fie barftelle ale Gebilbe ber Phantafie, welche bie inneren Regungen in ihnen außerlich porftellt und gleichsam verforpert : wenn wir an fie glauben follen muß er und in bie Stimmuna beffen verfenen ber fie fiebt, und muß mit beffen Mugen fie auch und erbliden laffen. Der Bolfeglaube lagt Befvenfter nur int Grauen ber Racht, nur in ber unbeimlichen Dammerung ericeinen. wo bie flaren Formen ber Birflichfeit verschwunden find und bie verschwimmenben unbeutlichen Gestalten ber Dinge Die Phantaffe bereite ju weiterer Musbildung erregen, Die bann fogleich eine fcredbafte ober fragengrtige wird, wenn bas Befubl ein anaftliches und von Schuld gequaltes ift. Samlet's Gemuth ift icon von unbeilichwerer Abnung erfüllt, und im Chauer ber Rovembernacht fieht er nun bes Batere Beift, ber mit ber anbrechenben Morgenrothe verschwindet. Macbeth bat bie Morber gegen Banquo gedungen, ba gebenft er felbft bes Abwefenben und beruft bie Ericeinung; ein Grauenbild aus ber Tiefe feines bofen Gewiffens fteigt fie empor, und icuttelt bie blutigen loden gegen ibn; feiner ber anbern fieht fie, nur ibm, bem Chulbbewußten, wird fie jum Bericht. Das Gefpeuft ift alfo bie Ericheinung ber eignen innern Unrube, bes Damonifden und Unbeimlichen in ber Bruft beffen ber es fieht, es ift bas Bild ber innern Entzweiung, bes innern Schaubere, bas bie Bhantafie entwirft und nun bas leibliche Muge außer fich zu feben glanbt. Den Disgriff melden Boltaire gethan, ber ben Beift bes Rinus bei bellem Tag auf offnem Martte gang obne Borbereitung in feiner Cemiramis ericheinen ließ, bat Leffing fo meifterlich beleuchtet, baß ich bie Stelle aus ber Dramaturgie noch hier anfugen will auf die ich oben icon binwies; wir brauchen bann bei Betrachtung ber bramgtifden Boefie nicht barauf gurudentommen. "Bir glanben feine Gefvenfter mehr? Ber fagt bas? Doer vielmehr mas beifit bad? Seifit es fo viel: Bir find endlich in unfern Ginfichten fo weit gefommen bag wir bie Unmöglichfeit bavon erweifen fonnen; gewiffe unumftogliche Bahrheiten, Die mit bem Glauben an Gefpenfter in Biberfpruch ftebn, find fo allgemein befannt geworben, find auch bem gemeinften Dann immer und bestanbig fo gegenwartig bag ihm alles mas bamit ftreitet nothwendig lacherlich und abgeschmadt vorfommen muß? Das fann ce nicht beißen. Bir glauben jest feine Gefpenfter fann alfo nur fo viel beifen ; in biefer Cache, über bie fich faft ebenfo viel bafur ale bamiber fagen lagt, bie nicht entichieben ift und nicht entichieden werben fann, bat bie gegenwartig herrichende Urt ju benfen ben Grunden bamiber bas lleberges wicht gegeben; einige menige haben biefe Art zu benfen und viele wollen fie gu haben fcheinen; biefe machen bas Beidrei und geben ben Ton; ber größte Saufen ichweigt und verhalt fich gleichgultig und benft balb fo balb anbere, bort beim bellen Tage mit Bergnugen über Die Gefpenfter fpotten, und bei bunfler Racht mit Graufen bavon ergablen. Der Came fie gu glauben liegt in une allen, und in benen am baufiaften fur bie ber Dramatifer vornehmlich bichtet. Es fommt nur auf feine Runft an, biefen Camen sum Reimen au bringen, nur auf gemiffe Sanbgriffe ben Grunden fur ihre Birflichfeit in ber Befdwindigfeit ben Cowung ju geben."

"Sbaffperc's Gefrenft im Homtel fommt wieftlich aus seiner Bett; so dauft uns. Senn es sommt zu ber speitlichen Etunde, in der schauber der beitlen Begleinung allem Peckenbegriffe, von ann und mit werden wir, von der Amer a. Gespenster zu erwarten und zu benten gewohnt sind. Were Boltaired Best ist auch nicht einem al zum Bopanze gust Kinder dem ist, derfentlich est, der bei bestehen der Best der

fich ausgibt. Alle Umftanbe vielmehr unter welchen er ericbeint. ftoren ben Betrug und verrathen bas Befchopf eines falten Dichtere, ber une gern ichreden mochte ohne bag er weiß mie er es anfangen foll. Dan überlege auch nur biefes Gingige : am bellen Tage, mitten in ber Berfammlung ber Stanbe bes Reiche, von einem Donnerichlag angefündigt, tritt bas Boltaire'iche Befpenft aus feiner Gruft bervor. Bo bat Boltaire jemals gebort baf Gefpenfter fo breift find? Beld alte Frau batte ibm nicht fagen tonnen bag fie bas Connenlicht ichenen und große Gefellichaften gar nicht gern befuchen? Doch Boltaire mußte gu= verlaffig bies auch, aber er mar ju furchtfam, ju efel biefe gemeinen Umftanbe ju nugen: er wollte und einen Beift zeigen, aber es follte ein Beift von einer ebleren Art fein, und burch biefe eblere Art verbarb er alles. Das Gefpenft bas fich Dinge berausnimmt bie wiber alles Berfommen, wiber alle gute Gitte unter ben Gefpenftern find, bunft mid fein rechtes Gefpenft au fein; und alles mas bie Mufion bier nicht beforbert, ftort bie Mufion. Bei Boltgire ericbeint bas Gefpenft ber großen Menge, bei Chaffpere fieht es Giner allein. Mue unfere Beobachtung geht auf ihn, und je mehr Merfmale eines von Schauber und Schreden gerrutteten Gemuthe wir an ihm eutbeden, befto bereitwilliger find wir bie Erfcheinung welche biefe Berruttung in ihm verurfacht, fur eben bas au balten wofur er fie balt. Das Gefpenft wirft auf uns mehr burch ihn ale burch fich felbft. Der Ginbrud ben es auf ibn macht, gebt auf une uber, und bie Birfung ift ju augenicheinlich und ju ftart als bag wir an ber außerorbentlichen Urfache aveifeln follten."

lleber Kanlbad's heren in ber Shaffperegalerie habe ich in ben Erläuterungen zu biefer bereits geschieben: Die brei Schiffalischweitern schweben bem heben enlugegen in einem Hammenwirdel von Irrikschern über einem Annenstein; sie sind höhreid wir bad Bofe, aber in ben stillischen Gornen ber Kunft, und namentlich bie mittlere, welche bie Krone emperhält, gied eine jurchbare Gegeizie sie frumenwergt emporgestradische hart voch wie ein Flammenbüschel ums hand und erchöhr ihren großartig phantassischen Kusbruck; und vochstie wenn bad Bofe nicht auch siene Kusbruck; und bei fine Kriebeit bei Brieben und bie Kriebeit vor Seele vor der der verben für bassiche bei Frieber und bie Kriebeit vor Seele verstagt von der bei Friebeit vor Erecht verstagt der bei Friebeit vor Erecht verstagt für bassiche bei Frieben und

Die Ratur hat ber giftigen Schlange ben bunten Farbenicbiller und ber Tollfiriche jenen bunfeln Glang verlieben ber ihr ben Ramen ber Schonbeit, Bellabonna, erwarb; bas Sirenenlied bat feinen bold einschmeichelnden Rlang. In ber Freiheit und Gottabnlichfeit bes Menfchen liegt felber bie Berlodung bag er fein will wie Gott und fich ale Mittelpunft und 3med aller Dinge fest, moburch er gerabe ber Gelbftfucht und bem Gaoismus ber Sunde verfallt und bas gottliche Chenbild unfenntlich macht, ober baß er ftatt feine geschopfliche Rreibeit mit bem Gittengefen, bem Musfluß ber Freiheit bes Schopfers, einftimmig ju machen im Gefes nur bas Belieben bee Billene fieht und barum jum Bablipruch nimmt: Erlaubt ift mas gefällt. Der Runftler fann und foll biefen Reig bee Bofen fcbilbern, und wird gerabe baburch ber mabren Schonbeit bulbigen, wenn er bas Trugerifde biefes Reites aufweift und auf bie Tobtengebeine binter ben Girenen ben Blid leuft; bagegen verfallt er felber ber Saglichfeit, wenn er jene faliche Gelbitherrlichfeit bes Geiftes ale bas Rechte feiert, ale ob Die Moral nur Cache ber Bhilifter fei, ber Geniale aber mit allem ein Spiel treiben und über bas Gefet fich binmegfeten burfe. bas nur bie Befdranftheit bes fpiegburgerlichen Ginnes fur eine Schrante nimmt. In Diefem Fall befteht Die Baglichfeit im Ausbleiben ber poetischen Gerechtigfeit, Die nichts anders ift ale bie fittliche, in beren Gieg unfer Gemiffen bei ber Aufchauung bes Schonen befriedigt fein will. Wenn aber in Scribe's Abrienne Lecoupreur bie Budungen eines Tobes im Babnfinn nicht etwa ale Schredenegemalbe vom Untergang bee Bofen, fonbern ale bie Bergiftung einer unichulbigen Schaufpielerin porgeführt merben. um ben Rerpen eines blafirten Bublifums einen neuen Reis gu gemabren, menn auf biefe Beife ber erufte Schauer bes Tobes und bas furchtbare Unglud zu einem frivolen Spiel eitler Schanftellung gemacht wird, und wir bann über bie nebenbuhlerische Giftmifcherin gar nichts weiter erfahren, ale ob es fich von felber verftanbe baß fie ruhig weiter lebt, ift fie ja boch eine vornehme Dame, und ihr Opfer nur ein Dabchen que bem Bolf, - bann emport fich bas beffere Gefühl über biefe Berirrung ine Sagliche, bie fich für Coonbeit auszugeben lugnerifch frech genug ift.

Man fann von Byron's bichterischer Begabung so groß benten wie Goethe, und es bewundern wie er stets aus dem Bollen schöpft und da wo er den Gang der Geschichte, die Darstellung der Sache mit seinen Einkulen und subiectiven Erauffen unterbefat, einen

fo glangenben Reichthum von neuen Gebauten, von innigen ober fdmungvollen Empfindungen, von fprudelnden Biben gur Sand bat, bag man ibm mit Bebagen und Graoben folgt, aber man wird bennoch fdwerlich leugnen fonnen bag folde Auflofung ber geichloffenen Runftform ein Beichen bes Berfalles ift, und bag ber Dichter ber entarteten Beite und Gefdmaderichtung ein Berold mar, wenn er ber Geele feiner Selben ben bunteln Sinterarund eines Berbrechens lieb um fie gerabe baburch bebeutfam gu machen, und es ben Anichein gemann ale ob bas funftlerifch Angiebenbe nur aus ben Ruinen ber Bergen bervorblube. Boron bat viel Bortreffliches geschaffen und viel Berfehrtes mit feinem Tob fur Die Freiheit von Sellas gefühnt; aber barum ift bei ibm bie fo ergreifenbe und mabre Rlage über bie Berriffenbeit und Berfallenbeit unfere Gefdlechte fein Cebufuchtelaut nach Berfohnung, feine Dabnung jur Ginfelyr in Gott um in ihm bas eigene mabre Befen und ben Frieden ber Liebe gu finden, fonbern eine Unflage gegen ben Schöpfer ale ob biefer bem Menfchen bas Barabies geranbt, weil ber Menich fein Cflave, fonbern frei und felbftanbig fein wollte, ale ob Gott nur ben bemuthig Comachen begnabe und ben Starfen neibifch mit Glend und Friedlofigfeit ichlage. Gine folche Weltanficht fommt bann bagu mit ber Berriffenheit gu fofettiren, wie Byron's Rachfolger ober "Rachfunbiger" gethan, um ein Bort aus Seine's Reifebilbern ju wieberholen. Auch Chafipere fuhrt und in Die Abgrunde bes Lebeus, und ber Angft-, Roth: und Weheruf ber Greatur erichallt in feinem Lear noch weit gewaltiger, aber feine Weltgerichtstragobie entreißt fich in erhabenem Schwung ber Saglichfeit, inbem in ber Gunbe bes Menfchen ber Quell feines Glenbe und in bem Sturm bas reinigenbe Better und in ber Liebe ber rettenbe Engel ericheint.

3 her poetischen Gerechtigleit also seine ib er etgen leberminkung bed Schässchen in ber Aums, Der Kaums zegen die Bere wied die Bedingung ihres Triumphes, was ihr widerstreitet muß sie im Untergang verstrertiden, weil nur in ihr das Seben ist. So gewinnen wir die Anschaung einer werdenden Schönsch; die nicht in unmittelbaere harmonie vollender ist, sonen erh die Anschaung die Anschaufte der A

Einflana mit bem Bangen bas Beil ju finden ift, bier rinnt auch unter feltsamen und baroden Formen ein Strom innigften Befühle und flegt in rauber Stadelichale ber fuße Babrbeitefern, und bricht aus Dornen bie Rofenblute hervor. Diefe werbenbe Coonbeit, in welcher ber Gegenfas und Biberfpruch ale folder guftritt aber um übermunden ju werben, Die Schonheit Die fich im Berfauf biefer Entwidelung erzeugt, Die Ibee im Broceffe ber Gelbitverwirflichung fiegreich über wiberftrebenbe Elemente, bies ift ber gemeinsame Grundbegriff fur bie Formen bes Tragifchen, Romifchen und Sumoriftifchen. Dabei muffen wir fortwahrend ein Bemeinfames auch barin festhalten baß mir mie bei ber Betrachtung bes Erhabenen innerhalb bes Schonen bleiben und nur eine Dobification, nur eine eigenthumliche Offenbarungeweife beffelben naber bezeichnen. Darum ift auch bas Schone nicht blos bas Refultat ober erreichte Biel, fonbern ber gauge Berlauf, ber Beg bes Berbene, und wie auch bie Gegenfage meinen fur fich allein baguftebn. eingeordnet in bas Bange ergangen fie einander gu ber Sarmonie, Die im Gangen liegt, und beffen Babu, wie fie auch bin und ber irren und ftreben mogen, both zwedvoll und wohlgefällig ericheint. Die 3bee ift ber Mannichfaltigfeit ber Dinge immanent, und wie biefe in ihrer Freiheit auch auseinanbergeben mag, ber Abichluß ber Entwidelung zeigt im Gieg ber 3bee ihre burchgebenbe Berrfchaft. In biefen Capen glaube ich ben Schluffel fur bas Berftanbniß bee Tragifchen, Romifchen und Sumoriftifchen und ben Bestimmungegrund ber Stellung biefer Begriffe im Sufteme ber Mefthetif gefunden gu haben. Das Schone mußte nach feiner eigenen Befenheit betrachtet fein, ebe fein Begenfas, bas Safliche, richtig perftanben merben fonnte; und biefer Gegenfat ale folder mußte erörtert werben, ehe bie Entwidelung bagu fortgeben fonnte bas Coone auch ale ein Werbenbes in ber Heberwindung bes Begenfages ober jeber Ginfeitigfeit, in bem Fluffe ber Gelbftverwirflichung barauftellen und biefen Broceg felber ale ein Schones aufzufaffen.

Die Traglice lößt fich wie bas Komlice barum nicht mit grei Worten befairen der alle Bagtiff fielfellen, well es wefentlich feis ein Process ift, flete ben Berlauf einer Entwicklung barfell, mub barum und vurch bie Schlberung berfelce und burch bei Jufmmerfassing aller Womenter fchig befrindt verben fann. Eicht man im Traglichen nur auf Ech und Untergang, so mus ann es chässelbaft finden, wie wir bennoch ein Webligfallein baran

haben sonnen, und fommt bann zu Erstärungen wie diese daßi wir in der schmerzlichen Theilinahme des Milisids eine gebeime Kreube dariber empsinden sollen doch nicht siese bereiber Gegenstand zu sein; das fremde Ungemach soll und zum Bewußtsein unsere eigenen glüdlicheren glindnabes bringen. Die befannten Urrezissen

Suave mari magno turhantibus aequora ventis E terra magnum alterius speciare laboren; Non quia vexari quenquam est iucunda voluptas, Sed quibas igpe malis caraes quia cornere suave est. (Zijā jiř 8 Minterr Math Jeim tečendem Ammyř ber Minte Mari Sedinegariem Metre sou bes Utre 50 bře ja fidamer; Nicht ale fininte man fido an Drangfal Minter ergôşen, Doch fijā jiř es un fein von medderiet Uterle jiře; pref tijh,)

Warum aber diese Ertlätung nicht befriedigen sann, siegt nach und ist bereidt von Zeising richtig angegeben worden: sie macht den assenbeitigen Genus au Leguliden geradegu zu einem gosstilischen, unstittlichen Westigesübl, während er in der That dereinige Gestüblichen Genüssen ist von einem erneilische Gestübl am statsten und ledendigsten intwirtt. Ich werde zeigen wie das Tragische im Gegentlich ib Gestübl erde Gistelle der Gestüblichen Genüsselle ib Gestübl erde Gistelle der Gestüblichen Genüsselle ib Gestüblichen gund dabund zum Intergang enthült; die pharistische Gestüblichen und bedarfeiliche Gestüblichen und der gestüblich der Bestüblichen der Bestüblichen und der gestüblichen der Bestüblichen und der gestüblichen de

Es erscheint vor allem nothwendig zu bestimmen ab wir an jedem Reiden die Freude des Tragischen haben. Offendur ist es nicht der Faul. Aeh und Untergang sim vorhanden, aber solch der Faul. Erd mit der Fall. Erd mit der Fall die Bestimmen der Schwerz und Tod erheben. Ju diese Des der Menschaft die die Aber der Menschaft die heite der Aben der Menschaft der Aben der Menschaft der der Menschaft der Kocken der Kocken der Menschaft der Menschaft der Menschaft der Menschaft der Menschaft der Kocken der Geschaft der Menschaft der Menschaft der Menschaft der Menschaft der Kocken der Geschaft der Menschaft der Menschaft der Menschaft der Kocken der Geschaft der Menschaft der Kocken der Geschaft der Menschaft der Kocken der Geschaft der Menschaft der Men

wollte, nun feiner Ginfamfeit furchtbar inne wird, weil er burch feine Lieblofigfeit fich ber Liebe ber Menfchen beraubt bat, und einsehen muß baß er fich felber in Bahrheit nicht liebt, foubern haßt, und bas leble bas er anbern bereitete, fich felbit jugog, inbem er ben Frieben feiner Geele gerftorte, bann maltet in bem Mitleib mit ihm gugleich bie Freude in ber Auerfennung bag bie Berrichaft ber fittlichen Beltorbnung ungerbruchlich ift; bliebe ber Thrann flegreich und gludlid, fo murben wir entfest gurudichaubern und an ber emigen Gerechtigfeit verzweifeln, und weil fie fich in feinem Untergang bezeugt, wird und fein Leib jur Befriedigung. Wenn Suon und Amanda, an ben Darterpfahl gebunben, lieber ben Feuertob leiben ale burch Untreue einen Thron ermerben wollen, fo erheben wir und mit ihnen über bie leibliche Roth ju ber Befeligung welche bie echte Liebe, welche bie Tugent in fich tragt, und ichlugen auch bie Alammen verzehrenb gufammen über ihren Sauptern, fie murben ihnen nur gum Feuer ber Lauterung, jum Lichtglang ber Berflarung, Gelbft in Desbemona's Leib haben wir ben fußen Troft bag bie Junigfeit und Schonheit ihrer Dulberfeele ohne bie Schlage bes Schidfals nie fich fo munbervoll entfaltet hatte. Und Antigone's Tobesgang ift und erhabent, weil fie Beiliges beilig gehalten und bas gottliche Recht über menichliche Canung geftellt.

Bon einem zweiten Gefichtspunftle aus, von bem nämlich baß wir mit bem Traglichen innerhalb bed Schönen stehen, erstätt eine andere Auffassung das Tragliche danach daß gerade bad Große und Herriche zu Grunde gebe und bem Berhängnis erliege. So flagt Schiller Tebes im Geduren um ben gefallenen Gelieben:

> Da femmt bas Schidfal — rob und falt gaft es bes Freundes gartliche Geftalt Und wirft ibn unter ben huffchlag feiner Pferbe — Das ift bas Loos bes Schonen auf ber Erbe!

Das allgemeine Lood bes Endlichen, die Bergänglickfeit macht in gewöhnlichen Berfauf der Ding, weil wir desien gewöhnlichen Berfauf der Ding, weil wir desien gewöhnt sind, wenig Eindruck, wenn aber auch das Gede und Knumuchige von ihr ergriffen wird, so bilden wir mit Wehmunk auf sein Schrieben, men es auch noch in demielben unger ährbliches Gefühl befriedigt. So sehen wir den Menschen gleich der Vinne des Feldes die am Morgen ausstützt, am Hoend verwellt, nach dem Sernach der Wiche, der nach dem Ergrach er Wicht, der nach dem Ergrach komertes.

Gleichwie ber Blattre Geichlecht jo find die Geichlechter ber Menichen; Blatter ergieft gur Gebe ber Grunm jetz, andere geiligt Blider ber grünnade Bald, wann neu anfgefel ber Frühling: Alfo ber Menichen Geichlecht, dies gritiget, jenes vergebet.

Darum erichallt in ber alten Belt bas Rlagelieb um Abonis, bem noch bei und Schiller's Ranie fich angefchloffen:

Siefe ba weinen bie Götter, es weinen bie Göttinnen alle, Daß bas Schöne vergeft, baß bas Bollfommene fitcht. Ruch ein Raglieb zu fein im Mund ber Geliebten ift herrlich, Denn bas Gemeine geft flanglog gum Orfus hinab.

Gin Epigramm Claubian's gibt zugleich bie Erflarung welche im Alterthume vielverbreitet mar. Es lautet:

Lang ju leben berfagt bas Gefch ber Parze bem Schonen, Albglich verfiufet und fürzt Großes und herrliches bin. Die liebrigend und holb bie Gestalt von Genus erholten Sie liegt fier nun im Grab: hat fie ben Reid boch verdient.

Mit Reib (odooc) bezeichnet ber Grieche ein Berneinenbes im Beifte ber Botter felbft gegenüber ben Menichen; es ift ale ob bie Gotter fürchteten bag ihnen ein Sterblicher es gleich thue, ober. wie Somer finuvoller andeutet, baß bie Meniden in ungetrubtem Blud vergeffen murben an ben Gottern aufzuhliden und bie Gotter baburch ber Ehre und bee Dufere ermangeln murben. Bei Berobot und ihm gleichzeitigen Lprifern wird aber gang bestimmt ber Cat aufgestellt bag bas Schidfal bas Große und Schone fturge und erniedrige, baß ein unheilvolles Berbanguiß bem Gludlichen nachftelle, weil die Gottheit neibifch fei. Darum gerfplittert ber Blig bie boditen Baume und wirft fie banieber, barum gerichmettert er bie emporragenben Thurme, Die ibn auf fich berabgieben. Da ift nach ber milbeften Auslegung bas Schidfal bie Dacht bes Ansgleichens, eigentlich aber wird mit ber Diegunft bas Bofe in bie Ratur ber Gotter aufgenommen; fie boren auf Bermalter ber fittlichen Debuung ju fein, und bie Saglichfeit fteigt auf ben Thron ber Belt. Diefe Unichauung barf bem Tragifden nicht gu Grunbe liegen, wenn es ein Chones fein foll. Sochft bewundernewerth bat fie Chaffpere einmal innerhalb einer Tragobie ausgeiprochen. Glofter fagt im Lear:

> Bas Gliegen Den bofen Buben find, find wir ben Gottern, Gie lobten und jum Cores.

Aber der Dichter begründer darin Glofter's Schuld bag der des Sittengefes berfennt, das er finntlicher Und ergeben die Speke bricht und den Bastard erzeugt, der ihn verberden wird, dag er in gestiligter Urbiendung den Menschen zu einem Estaren der in getiligter Urbiendung den Wenschen zu einem Estaren der Katurn macht, und bafür ihn die Urbiendung der lieftlichen Augestrufft, damit er endlich siemes Justandes inne werde; der oble Sohn, der er vertigefen hate, feiste nun die Schriftliche der Waters, wird aber zugleich siem Seckensführer, der in ihn zur Ergebung in den Willien der Worfenma, zur Einschung in den Willien der Worfenma, zur Einschung in den

Der altefte Gebante eines Bhilofophen ber une im urfpruna. lichen Ausbrud feines Urhebere überliefert worben, ift bas Ungrimanbrifche: Bober bas mas ift feinen Urfprung bat, in baffelbe bat es auch feinen Untergang nach ber Billigfeit, inbem es einander Bufe und Strafe gibt fur bie Ungerechtigfeit nach ber Drbnung ber Beit. Damit mirb icon eine Could in bas Enbliche gelegt. Die größten Denter bes Alterthums. Blaton und Ariftoteles erffaren gang beffimmt bag ber Reib außer bem gottlichen Chor fieht, baf Gott nicht neibifd, fonbern gut und allmittheilfam fei, und bamit ferne von Disgunft. Dem fruben Tob bes Ebeln und Berrlichen aber begegnete Goethe ameimal. ale Bindelmann und ale Schiller geftorben, mit bem finnigen Erofte: "Bir burfen ihn wol gludlich preifen bag er von bem Gipfel bes menichlichen Dafeins zu ben Geligen emporgeftiegen. baß ein fcneller Comers ihn von ben Lebenbigen hinweggenommen. Die Gebrechen bes Altere, Die Abnahme ber Geifiesfrafte bat er nicht empfunden. Er bat ale ein Dann gelebt und ift gle ein vollftanbiger Dann von hinnen gegangen. Run genießt er im Unbenfen ber Rachwelt ben Bortheil ale ein ewig Tuchtiger und Rraftiger ju ericheinen. Denn in ber Geftalt wie ber Denich bie Erbe verläßt, manbelt er unter ben Schatten, und fo bleibt une Achill ale ein ewig ftrebenber Jungling gegenwartig. Daß er frube binmegichieb fommt auch und jugute. Bon feinem Grabe ftarft auch une ber Unbauch feiner Rraft, und erregt in une ben lebhafteften Drang bas. mas er begonnen mit Liebe fort und immer fortgufegen. Go wird er feinem Bolle und ber Menfcheit in bem mas er gewirft und gewollt fets leben."

Und die großen Dramatifer der Griechen hatten den Angriff der Perfer und den Sieg des Baterlandes erfebt, ja Alchyblos ihn mitersochten. hellas erkannte darin den Sturz des Uebermuttes, und die hulfreiche Gnade welche die Göter der füchtlen

Carriere, Reftheilt. 1.

freien Kraft bereiten. Die Berfer batten ben Marmor jum Siegebentmal mitgefährt, im Hibbles Berfüllt war ein Albe be-Remejs dramus, ber göttlichen Gerechtigteit als der Racht des Rasses, die der menschlichen Berumfenheit entgegenritt und die enige Ordung aufrecht erhölt. Schon den Somerischen Göttern ib das Prablem verschist, und das Wort des Schllerichen Racktenfein, das voreiliges Zauchen in die Recht der einfeligklichen Schiefalsmacht eingreife, findert sein Borbild in der abmahnenden Rede vos Odbssied an Euryfliet, als sie über den Sieg juden vollte dem Minklid der gelötlerten Freier:

Breue bich, Beib, im Bergen, enthalte bich aber bee Jauchgene; Gunbe ja ift's lautauf um erfchlagene Daumer gn jubeln.

Nach einer feinen Bemerfung von Leftes war es feit ben Berfertiegen und vund sie veraulagt ein Radicinalgefül ber Griechen Nach zu halten, und ifer Unterschied von ben Bardaren beruhte in ibrer Borstellung gan, bejendere mit darauf daß sie bei biefen be beilige Schen vor bem Udermuth in Gesimmung, Wort und That undet fanden, beren sie sich bewußt waren. Sättigung ergagt Uberberdung, war ein Sprichwort, um volleschmidt wurde ber Sah heralisie: Uebermuth mus man mehr dampfen als Keuersbrunft.

Scipio, bet hellentisch gebilbete, sah bie Flammen wuthen in Rartsgage; er hatte ble Rebenbulferin Bome bandbergeworfen, acher er überfoh sin diel, findern wird vellemete jum Blib were Erhabenheit, wie er im Geist vorschauend die Geschiebe der Boller ernodgt und auf ber oberften Sule bod Glids ben bevorstehenden Umischwung abnend die Berf Somer's frieder:

Einft wird tommen ber Tag bag bie heilige Ilios hinfinft, Briamos felbft und die Bolfer bes lanzengepriefenen Konigs!

Aus foldem Sinn erwuche ben Griechen ibre Tragdble. Gieerfannten die Gefahr bes Glüdes, bas es den Menichen in Sichebeit einweigt, flos und felbsgenuglam macht, die Gefahr der Größe, daß sie den Menichen aureizt sich über andere, qu ersbeen, sie gering zu achten und nach Beileben mit sinen zu schalten. Gerade die Armen und Halfsbedufrissen anmassend und frech zu behandeln war ihnen ein Greuel, wie soon in der Dobsse die Freier ihr Was damit voll machen daß sie nach dem als Bettier verstleicten Odsssien mit den Anochen von ihrem sowageliches das Mahle werfen. Und bie sehe den nammentich Archolose das Tragifche in Die Boic, in Die Ueberhebung ber Rraft und Brose; ber Sochmuth fest Die Mehre ber Schulb an, Die jur thranenreichen Ernte reift; benn wer fich überhebt ber wird erniebrigt. Der Unfrommigfeit Rind ift Uebermuth; er fommt por bem Rall; aus ber Gefundheit bes Ginnes, aus ber Dagigung fpriegt bas vielerfebnte Blud. Das Tragifde erfcheint bier ale bas Große und Schone bas fich überhebt, es grengt an bas Erhabene, aber es untericeibet fich von ihm burch bas Uebermaß; hierburch tritt es in Conflict mit ber fittlichen Beltorbnung; fie ericeint nun vielmehr ale bas Erhabene, inbem ihrer Dacht auch bas wiberftrebenbe Große nicht gemachfen ift, und mahrend une Mitleib über feinen Untergang ergreift und wir von Furcht fur une felbft burchbebt werben, richtet unfer Beift fich auf an bem allfiegreichen Botterwillen, und biefer ericheint fo, nach Schiller's befanntem Musbrud, ale bas gigantifche Schidfal, welches ben Denfchen erhebt, wenn es ben Menfchen germalmt. Go erflart fich bie mit Somers gemifchte, burch Schmers vermittelte Luft am Erggifden. Damit ift bas Schidfal feine frembe neibifche Dacht, fonbern bas Balten ber fittlichen Rothwendigfeit. Im Unichlug an fie erfullen wir unfer eigenes Befen, im Biberfpruch mit ihr vernichten wir une felbft. Gie berricht unbebingt, mer ihr fich anichließt erreicht fein Biel, wer fich vermißt feinen Gigenwillen an ihre Stelle gu feben, ben führt fie burch Demuthigung und Leiben auf bas rechte Dag gurud. Darum fagt ber tieffinnige Beraflit bag ber Charafter ber Damon bes Meniden fei, und nennt Goethe bas Schidfal bie innere Ratur bes Selben felbft. In Schiller's Ballenftein lefen wir bie trefflichen Musfpruche, ein Gotteburtheil über bie faliden Schidfaletragobien ber Dullner'iden Schule:

> Recht ftete behalt bas Schickfal, benn bas Herz In uns ift sein gebiet'rischer Bollzieher. — Der Jug ber Herzens ist bes Schickfals Stimme. In beiner Bruft sind beines Schickfals Sterne.

Das Göttliche wohnt in uns und wir in ihm, barum verlaffen wir burch ben Abfall von ihm unfer wahres Selbst; ber Untergang ber egoistischen Berfonlichkeit verherrlicht bie Ibee.

Das Tragisse gebrt also ber Sphare bes freien Billens an. Bo er bem Gottlichen ist hingist und burch bas Dipfer seiner Schliebungt in bas Göttliche eilegeht, im Göttlichen auserflicht, da vollender fic unmittelbar bas Gute, seine Idee erscheit wieders privadstels vernerifflicht, und es ist bie gestigt Bedingung bes

11\*

Edonen gegeben. Soll baffelbe aber im Sieg uber ben Biberfpruch hervortreten und bamit im Berlauf einer Sandlung fich entwideln, fo muffen bie einzelnen Momente von Saus aus einen afthetischen Ginbrud machen. Der Bille wird also gerabe burch feine Energie, ber Charafter burch feine Starte une imponiren ober bie Sulb ber Ratur und bie Bemutheinnigfeit ber Geele wird une angieben muffen. Schulblos fonnen fie nicht bleiben, wenn fie in ben tragifchen Conflict verwidelt werben follen; aber biefer wird nur mangelhaft und wenig bebeutfam eintreten, wenn Die Schmache, ber Mangel, bas Bergehn aus ber innerften Gigenthumlichfeit ber Berfonlichfeit nicht entipringt, fonbern ihr mehr nur anhaftet und ben Rern bes Befens wenig berührt. Dacbeth, beffen Grundzug bie Thatfraft ift, tommt nicht baburch gur tragifden Schuld bag er ein Dabden verführt, Taffo, ber fcmarmerifche Dichter, nicht baburch baß er einen filbernen goffel ftieblt. vielmehr wird gerabe bas mas fie auszeichnet und erhebt, bie Große ibrer Ratur wird ibnen jum Rallftrid, indem ber eine fich gang in fein reigendes Bhantafieleben einspinnt und ben freien Blid fur bie Birflichfeit verliert, ber andere aber, ber fich jum Berricher geboren fühlt, wird burch bas Glud bes Gieges verlodt für fic nach ber Rrone au greifen und niebergumerfen mas amifchen ihm und bem Thron fteht. Darum find Schmachlinge, wie Clapiao, Taugenichtfe, Lumpe fein Gegenstand fur Die Tragodie; fie geboren in Befferungegnftalten ober allenfalle in Die Romobie. Bielmehr ber pon Saus que ebel und machtig angelegte Charafter überhebt fich, tropt auf feinen Werth, trennt fich eigenwillig los pon ber allgemeinen Ordnung, fucht alles an fich zu reißen, alles jum Rufichemel feiner Gerrlichfeit ju machen, feine Beife und fein Streben fur bae alleinberechtige ju achten und fomit felbitfuchtig fich an bie Stelle bee Abfoluten ju fegen, und baburch mirb er tragifch; er offenbart im Conflict felber feine Große, aber bem Schidfal ale bem Billen bes ewigen Befene erliegend lagt er beffen hobere Erhabenheit gur Ericbeinung tommen; wir folgen ibm mit Bewunderung und mit Rubrung jugleich, und bie Furcht por bem Berhangnis wird aber baburch bag wir bie gottliche Gerechtigfeit barin erfennen, jur Ehrfurcht por ihr, wir freuen une bee Sieges ber fittlichen Beltorbnung und erheben une anichquend ju ihrer Erhabenheit.

Darum ift Rapoleon eine fo tragifche Gestalt, vielleicht berjenige Belb in ber Beltgeschichte welcher als bie Bertorperung

ber Belbens und Berricherfraft felber am augeuscheinlichften barftellt wie er mit bem Billen ber Borfebung fleigt und fiegt, banu aber feinem Benius alles fur moglich, alles fur erlaubt balt und burch feine Gelbftfucht auch bie gegen fich in bie Baffen ruft welche gern unter feiner gabne eine neue Beit begrunbet hatten. Riemand bat bies tiefer erfaßt und energischer ausgesprochen ale Richte in einer jener Reben, welche bas beutiche Bolf gur Schilberhebung für feine Freiheit und Rationalitat beschworen. Er preift an Rapoleon bie Beftanbtheile ber Menfchengroße, Die rubige Rlarbeit ber Beltertenntniß, ben muthigen und feften Billen. fraft beren er fich ale einen ber fur Jahrhunberte leitenben und Die Richtung bestimmenben Genien im Leben ber Menfcheit erfaßt habe, ber ben Genug und jebes Bebenfen bei Geite febe und geruftet fei jeben Biberftanb gegen bas Befet und bie Bewegung Die er ber Belt gebe, banieberguschlagen. Er preift an ihm bie Erhabenbeit bes Sinnes bie nicht mit fich marften lagt; rubiger herr ber Belt will er fein ober gar nicht fein. Er ift begeiftert und bat einen abfoluten Billen. Bas por ber Bolfeerbebung gegen ihn aufgetreten, fonnte nur rechnen und hatte einen bedingten Billen. Er ift gu befiegen auch nur burch Begeisterung eines absoluten Billens, und gwar burch eine ftarfere, nicht fur felbitfüchtige Blane, fonbern fur bie Freiheit. Er hatte ber Boblibater ber Denschheit und ihr Ergieber gur Greiheit werben fonnen, aber fein Caoismus ließ ihn jum 3wingherrn werben. "Darum muß alle Rraft bes Guten fich vereinigen ibn au überminben. Denn bas Reich bes Teufels ift nicht bagu ba bamit es fei und von ben unenticbiebenen, weber Gott noch bem Teufel gehörigen Serrenlofen bulbend ertragen werbe, fonbern bamit es gerftort und burch feine Berftorung ber Rame Gottes verherrlicht merbe. Ift biefer Denich eine Ruthe in ber Sand Gottes, fo ift ere nicht bagu bag mir ibm ben entblogten Ruden binbalten um por Gott ein Opfer au bringen, wenn es recht blutet, fonbern bag wir biefelbe gerbrechen." - "Es ift allerbings mabr bag glies gufgeopfert merben foll bem Gittlichen, ber Freiheit; bag alles aufgeopfert werben foll bat er richtig gefeben, für feine Berfon beichloffen, und er wird ficher Bort halten bis jum letten Athemjuge, bafur burgt bie Rraft feines Billens. Rur foll es eben nicht aufgeopfert merben feinem eigenfinnigen Entwurfe; biefem aufgeopfert ju merben ift er felbit fogar viel ju ebel; ber Freiheit bes Denfchengeichlechts follte er fich aufopfern, und une alle mit fich, und bann mußte

3. B. ich und jeder der die Belt fieht wie ich fie fehe, freudig fich ibm nachfturgen in die beilige Opferfigmme.

Wie erfennen bas Tragisch biefer Art leicht in ben Perfern bed Neichylos der im Alas bee Sophofice. Der Trop auf feinen Helbellich in der Reiberlich von der Verben und in Echwacher liegen. Wit dem Geitern sonne auch ein Schwacher liegen, er wolle ed burch sich alle die Köcker die Geischerfast bed Obestellen höber achten und biefem is Wassen des Micklieu girchen; da läst dies dem Jorn die Bassen des Micklieu girchen; da läst dies dem Jorn die Bassen des Micklieus girchen; den zich vie der her der ver Arteussschie aber seine Wussel in Wertstelndung und Berwirung wir die führt sie ihn in die Herben; rafend glaubt er im Stieden den Angamemnon niedergultosen, im Widder den Menelaus größen. So erblickt sin Oderstuden und kannen niedergultosen, im Widder den Menelaus gurstell.

Mittele soll ich ihm. Dem Unglüdevellen, ob er gleich feinbfelig mir, Beil in bes Unbeils Schweres Iod er eingezwängt. Richt fein Geschick mehr als mein eignes zeigt er mir. Barnabr ich feh's: wir Strebliche find anbere nichts Mic Traumgellaten, als ein leichten Schattenbilb.

## Worauf Athene antwortet:

Dies also fchauend wolle nie ein prahiem Wort, Dbiffest, erben gegen bie Unsprelicen, Roch blaben bich in hochmuth, wenn vor Anderen In Kruft bu ftrogen der in Mechtimum Bollgewicht. Ein: Tag er bringt war, bode er brugt auch wieberam Bas menfchlich ift. Ind wife bag beicherben Sina Die Gbiter liben, boch bie Schieckere baffen fie.

Beffing hat eine Ueberhebung in einer andern Eragbie guerft nachgeweien, im König Debipus. In allyutühnem Unifeutbesgefühl siche er über die Merber des Tales mit der Giecherheit eines Gottes ben Kind aus; er will ihnen Herb und Altar verweigern, und foließet:

Dem Thater fluch' ich, ob er feine That Allein verübt im Stillen, ob mit Befpreren! Gin Leben qualvor reibe iconib ben Schnoben auf. Ich flebe mir, wofern ich felber wiffentlich Ale Sausaenoffen ibn verpflegt au meinem Berb,

Das Leib zu fenben bas ich jest ihm angewünscht.

Ber mit folder Rraft bie Stelle ber Remefis ju übernehmen wagt, ericheint in biefem Augenblide felbft wie ein Gott; nur

ber barf fo fprechen ber fich frei weiß von aller Schuld und nie au furchten braucht bag auch er fehle. Dies ift aber, wie wir bei naherer Betrachtung leicht finden, ber gall bes Debipus nicht, vielmehr gereicht es ihm jur Schuld bag er ben Morber nicht fennt. Er ift in Rorinth erzogen, aber ichon bat ihm ein habernber Spielgenoß jugerufen bag er bes Bolvbos Cobn nicht fer; er geht bas Drafel ju befragen nach feiner Berfunft, und auf Die Antwort Apollon's, er folle fich buten ben Bater au ericblagen und die Mutter ju beirathen, glaubt er Rorinth meiben ju muffen obne boch über feine Meltern im Rlaren ju fein. Er tobtet im Bornebeifer einen Dann ber ihm barich entgegengetreten und nach ibm geichlagen, er beirathet Die vermitmete Ronigin von Theben. mahrend er in beiben bem Alter nach feine Meltern vermuthen tonnte, und nach allem Borbergegangenen mit Befonnenbeit bie Dinge prufen follte, Aber fein eigenes Befchid ift ibm, ber bas Rathfel ber Sphing geloft, felbft ein Rathfel. Er bort von bee Laios Tob, aber wiewol es bie Bflicht bes Rachfolgere auf bem Thron und in ber Che mare ben Mord ju rachen, wenigftens naber nachauforichen, er thut es nicht. 3ch febe baber in Debipus feinen Unfdulbigen leiben, noch, wie Segel und nach ihm Bifcher will, einen Rampf gwifden ber bewußten und unbewußten Geite bes Univerfume; vielmehr fcmiebet auch Dedipus fich fein Schidfal felber in ber Berfftatte feines Charaftere burch feine Thaten, Und bliden wir weiter jurud, fo verichwindet alles blinde Berbangniß. Laios ift ber erfte Rnabenfcanber gemefen. Darum erflart ibm ein Gotterwort er folle nicht beiratben; thue er es bennoch, fo merbe er einen Gohn erzeugen, ber ihn erichlage und Die Mutter ebeliche. Und Jofafte ift leichtfinnig genug mit Laios fich bennoch ju vermablen, und ben Gobn, ben fie gebiert, fegen Die Meltern aus, was bem Morbe gleich fommt, bamit er nicht bas Strafgericht an ihnen pollziebe. Aber es fommt bennoch über fie. Debipus wird gerettet. Er wird fculbig, aber er ift gugleich ein Bertzeug in ber Sand ber Borfebung. Ale Strafe feiner geiftigen Berblenbung beraubt er fich bes Augenlichte; er wird ins Glend hinausgeftogen, wie er bem Morber bes Laios gebroht. Das Leiben aber fühnt feine Schuld und bie gottliche Gnabe erhöht ibn wieber, verfobnt icheibet er von binnen, im Tobe geehrt und verflart.

Die Ueberhebung bes tragischen Selben also soll auf seiner wirklichen und ursprunglichen Erhabenheit ruben und aus ihr

herworgeben, damit im gangen Berlauf bie Bee ber Schönheit eralifirt werbe; beshalb ist benn auch biejenigt Schulb bie geeige nete, weicher ein Recht zur Seite sehrt; der Widertriet der Pflichen bietet solch Berwiedeungen bar, und tragisch wird es wenn wen Wensch ein eine fleche Berbiergeift und es zum alleinigen machen will, wenn er ein einzelnes Becht ergeift und es zum alleinigen machen will, wenn er ein einzelnes Beit fird das ausschließlicklich und höchsterflat, wenn eine Richtung ober Stimmung des gefüsgen Lebens mit telbenschaftlicher Genalt allein herzsch und daburch bie hare monie der Idee ober der notwendige Wechsterkan und bie Abaut die ber Gesten aus derechen wirt.

Bebe That ftellt eine Berfonlichfeit ber Belt gegenüber, und brudt einem Theile ber Belt ben Stempel eines inbivibuellen Billens auf; leicht geschieht es bag burch fie, bie aus ebler Befinnung und um eines reinen 3medes willen vollbracht wirb. boch anbere Berfonlichfeiten gefrantt, anbere Rechte verlest ericheinen. Goethe faat fogar einmal: Der Sanbelnbe ift immer gemiffenlos, es bat niemanb Gemiffen ale ber Betrachtenbe; bies ift übertrieben, an ber felbftbemußten That maltet bie Ueberlegung und Betrachtung mit, alfo auch bas Bewiffen, aber auch Chaffpere bat feine tieffinniafte Dichtung gerabe auf bie 3bee gebaut bag bie Reinheit ber Empfinbung und bie Starte bee Denfens, biefe Borgige menichlicher Innerlichfeit, bie Thatfraft bemmen; nicht aus Comade, fonbern aus Bemiffenhaftigfeit ideut fic Samlet por ber Bollftredung ber Rache an feinem Dheim, bie Rudficht auf bas emige Seil ber Geele gwingt ibn ftill au ftebn; er will nicht nach außern Untrieben banbeln, fonbern nach bem eigenen Ginne; er will gewiß fein über feinen Berbacht, er will ficher fein bag ibn nicht ein Blendwerf feiner truben Abnung und Stimmung taufcht, und ale er biefe Gemific beit burch bas Schauspiel gewonnen bat, ba will er auch bie rechte Beit, ben rechten Drt gur Bollftredung bes Gerichtes mablen, und will auch bie Rolgen erwogen und in feiner Sand baben. Samlet ift nicht fcwach; wenn er fich bies felber vorwirft, fo geichiebt es nur im Rampf ber Gebanten bie einander perflagen und enticulbigen, in ber Beftigfeit bes Gefuhle, bas bie That forbert, welche ber Gebante noch nicht gebilligt, fur bie er bie rechte Art ber Bollfuhrung noch nicht gefunden bat; nie außert er Rurcht meber por bem Bollbringen noch por ben Folgen, und er weiß bie Baffe gu fuhren. Aber allerdinge liegt bie Gigenthumlichfeit feiner Begabung auf ber Geite bes Bemuthe und bes Beiftes, er ift ein feinfuhlenber, gebantenreicher, innerlicher Menich, feine handelnde Ratur, wie Latrtes, ber wol in ber Erregung bes Aufftanbes, burch bie er ben Ronig vor bas Bolfegericht forbert, inftinctio bas Rechte trifft, bas auch fur Samlet fich gegiemt hatte, ber aber auch in bem porichlagenben Thatenbrang ein ichlechtes Mittel angumenben fich nicht fcheut und baburch in ber eigenen Schlinge gefangen wirb, wenn ber perwundete Samlet ihm bas icarfe vergiftete Rappier entreißt und bamit ibn erfticht. Das ift bas Tragifde im Samlet bag feine Starte, bas Denten, ibn-innerlich vergehrt, weil er ihm einfeitig ergeben ift, mo ein friiches Birfen nach außen ihn und bas Bolf augleich befreien murbe. Beit eher ale ibn fur ichmach erffaren burfte man auch bei ihm eine Ueberhebung finben, wie Beifing und Ulrici thun. Bener behauptet "Samlet fchlage feine hohere Intelligeng, fein tieferes Gefühl, fein reineres Bewußtfein fo boch an bag er fich berechtigt glaube mit feiner gangen Umgebung ein tolles Spiel ju treiben". In ber That es gefchieht ihnen recht ienen darafterlofen Soffingen Rofentrans und Gulbenftern, Die fich ju allem brauchen laffen und ber Gelbitbeftimmung, bes eigenen Denfens und Bollens bar, ben Begenfat ju Samlet bilben belfen, es gefdieht ihnen recht, fage ich, bag fie ftatt feiner in England untergeben, aber bie Urt mie er fie in ben Tob fenbet hat etwas von bem Sochmuth hoherer Raturen, ber fich beutlich in ben Worten au Soratio über fie fund gibt:

> 's ift mielich wenn bie fclechtere Natur Gich zwischen bie entbrannten Degenspipen Bon macht'gen Gegnern ftellt.

Auch Samte's Berfahren mit Belonins ift abnitiger Art. Der eithbygfüllige alles ausschänfliches Sorder erhölt feinen Sohn, aber dog famtet für den von ihm gedibten Bater ber Gefleben fein anders Abert hat als "Nermels ger Aur, sohr wocht's ab eicht Dheflick Sert, mit der doch Samtet aber auch ein verwegenes Spiel treibt. Allerdings if George innerfich zu burch, fämplen und außerich zu verrichten ihm aufgegeben, aber des friedes ihm von der Schulb nicht frei baß er nur in biefer siene Sach beschäftigt undere verlese. Uttleis [agzi: "Spamtel's ehenie ebler und spiece, between des finder und gebegener Gest rings überall and jener Ferrfacht ib eter Gedante über dem Willen, über den Gang und die Gedaltung des Leebne behaupten [oli ] aber es Weitreftweitet des Erreben aus einern Machtvollssommeibet des kierfröseitet des Erreben aus einern Packforlissommeibet des kierfröseitets des Erreben aus einern Machtvollssommeibet des

Bebantens frei und ichopferifch bas gange Leben gestalten und regieren ju wollen, in feiner Ginfeitigfeit bas Dag ber irbifden Dinge, Die Schrante menfclicher Rraft, und grengt an bas Belufte bee Sochmuthe ber leitenben Sand Gottes fich ju entwinden, felbit abfoluter Berr, felbit Gott fein ju wollen. Der Denfc foll freilich fein Leben nicht nach bem blinden Inftincte, fonbern gemaß bem freien felbitbewußten Bebanten fuhren. Aber es foll nicht fein eigenmachtiger fubiectiver Gebante, nicht fein Belieben, fonbern es foll ber Inhalt ber gottlichen Beltorbnung, ber Bebante und Bille ber fittlichen Rothwendigfeit fein, nach welchem er handelt, indem er ihn freiwillig zu bem feinigen macht, Samlet's Bibermille gegen bie ibm auferlegte Sanblung, feine Ungufriebenheit mit ber ihm zugetheilten Lebenoftellung, fein Streben nicht blos ben gegebenen Stoff ju formen - mas ber Denich allein vermag - fonbern ihn gu fchaffen, bat etwas von felbftifcher Eigenmachtigfeit und Willfur. Jebenfalls tritt jener Grund. trieb feiner Ratur nach freier ichopferifcher Thatigfeit fo einfeitig bervor, bag er barüber ben anbern Ractor alles biftorifden Befchehens, bas mas man bie Dacht ber Umftanbe nennt, bas beißt Die in ber Bergangenheit und ben allgemeinen Berbaltniffen ber Gegenwart liegende innere objective Rothwendigfeit bes Banges ber Beltbegebenheiten verlett."

Samler wird durch serbe Erfahrung inne das der Menich bent und bei fent fint wie er es ausbrüdt i doß eine Gentheit unstere Zwecke formt, wie wir sie auch entwerfen. So refignitr er endlich auf sein Machenwollen und erkennt die alfwaltende Borfehung an, deren Willen wir und ergeben und anschließen; dellen: in Bereitschaft sein Bekentich ein Eben eine Benetische fein sie alle die Bette bei einen Edulogin jogleich getroffen diete, fällt sich durch ihn die Buhne mit Leichen und fintt er selber dem Tod in die Mrme.

Es ift traglis wie die Bugurt'sse Lenner alles in das eine fleiebegfibl feit, solos Seifgirt um die Allei fpr nicht sind als die Bereinigung mit Willightm oher die Tennung von ihm. Deutschlieben die die Bereinigung mit Willightm oher die Tennung von ihm. Pramd die Gegenstein der die Bereinigung mit Willightmer die Leibe in spere Neinheit nund Hille, wird zur versengenden Giut, wenn sie allein als Gedenschaftlich in der Seicherichgest nicht die deht die Bereinschaftlisse die Bereinschaftlisse die Bereinschaftlisse die Bereinschaftlisse die Bereinschaftlisse die Bereinschaftlisse der Bereinschaftlisse die Bereinschaftlisse die Bereinschaftlisse der Berei

und Puber die einander im Ausse regebren. Goethe's Tass ist die Tragsde der Gemüthsteinnersichseit und der Phantalie; es ist die Tasse des Gemüthsteinnersichseit und der Phantalie; es ist weller des Elchered dass die Vollere der Elinbistungsfrass mit voller Lebenswillichseit vor ihm stehen, aber indem er sich in sie voeller und in sie falle Takum sich einspirat, vermag er weder sich siede ja verberrichen noch die Welt far und richtig zu erkennig find geinde, zweit die Vollersichseit auf der einen zweit die Anzur nicht Einen Mann aus finen beiden formte', und die Gescharb des Menschard ver in eine einzelnes Gut leine gang Ebenskraft logt, in einer bestimmten Gescholweis oder Gescherkaltung ganz aufgebt, deseichnet die Prinzessin Eleonore noch ausbrücklich asse:

Bu fürchen ift das Sobne, das Pairtreffliche, Bile eine Flamme, die fo berrtich nübt Go lange fie auf beinem hoebe bernnt, Go lang fie dir vom einer Factel leuchtet; Blie hob! wer mag, wer fann fie da entiechren? Doch greift fie unbehietet um fich her,

Der gottliche Geift sie ber Grund und Saiter alter Gefege und Rechte; ber Menich aber fann ein einzelnes Aecht ergerien, we aus dem Julammenhange mit andern fittlichen Bergditniffen reifen und mit ihnen in Conflict beingen. Dann tritt Mecht gegen Wedt in Kampf; die Gudub liegt hier darin das jedes ausschlichtig gelten soll und darum das eben so heilige andere Necht nicht anternatund und verleigt wirt. Die Tadger der einzehen Rechte inde aretannt und verleigt wirt. Die Tadger der einzehen Rechte mich daburch ins ibeale Gebiet erhoben; aber indem sie bennoch gegeneinander in Sertel gerathen und sich aneinander zerschlagen, triumpfier die Jose der flittlichen Gangen, und geroinan wir Giber die flichfen Gangen, und geroinan wir Gestellt geschen das gestellt dass bieses im Krieben und in der Sarmonie seiner einsetnen Momente bestiebt.

Richt mitzubaffen, mitzulieben bin ich ba.

Arcon muß das Gefeß um so mehr aufrecht erhalten als der Staat eben erst aus einer Kataftropke gerettet worden; ader in dem er es tudssichtsode vollstrecht ohne auf das elle Archie der Hatigone's zu achten, ohne die Stimme des Bolfes zu hören und die dem König mögliche Gnade milbernd eintreten zu sassen, vergebt er sich zegen das von Antigone vertretene Princip der Pletat, und solgerichtig zeridrit er sich sich von datum die eigene Kamisse. Von der Von der vertretene Archied zeriden der Von der vertretene Archied zu der Von der vertretene Archied zeriden vertretene Archied zeriden vertretene Archied zeriden vertretene Archied vertretene Archied zu der Von der Vo

Die Pflicht ber Lieb' ift fromme Pflicht, Doch auch bes Machtbegabten Macht Geziemet ju misachten nicht; Des eig'nen herzens Trieb verbarb bich; —

es ließe fich ebenfo gut auf Rreon anwenden und von ihm fagen bas bas Recht bes Berrichers und bie Aufrechthaltung bes Staatsgefebes ein Großes fei, aber auch bie Liebe ber Familie Beachtung beifche, und ibn barum ber ftarre nur auf jenes gerichtete Ginu in ein verdientes Leib gefturgt. Rreon hat babei, indem er bem Reind bee Baterlaubes bie Tobtenehre entrog, nicht blos bie burgerlichen, fonbern bie allgemein menfchlichen Rechte ibm verfagt, und feinen Berolberuf trot ber Forberung ber Religion ergeben laffen, welche Bestattung ber Geftorbenen verlangt; er bat bies gethan, fomie bie Ginmquerung Untigone's befohlen um bie außere Orbnung aufrecht ju erhalten; außerlich bleibt er barum befteben, er bleibt Ronig und am Leben, aber innerlich fühlt er fich gebrochen und vernichtet. Antigone bagegen, bie ben emigen ungefdriebenen Rechten ber Gotter hulbigt und folgt, vergeht fich mit eblem Eros gegen bie weltliche und burgerliche Sabung, fie gefteht leibend baß fie gegen biefe gefehlt, aber um jener willen, Die fromme Uebeltbaterin, und fo fdreitet fie außerlich bem Untergang entgegen, innerlich aber fühlt fie fich erhoben und befeligt. Inbem bie miteinander in Conflict gefegten Momente ber 3bee fich gerftoren, feiert in ihrem Untergange felbft bie gange 3bee ihren Gieg, und gewinnen wir bie Unichquung von ber Rothwendigfeit ber harmonie gwifchen bem Rechte bes Bergens und ber Stimme bes Bewiffens mit ber außeren Orbnung und bem Staategefen.

Manches Berwandte mit ber Sopholleischen Antigone hat Shatspere' Corbelia. Auch fie nimmt Theil an ber Berruttung in Lear's Saufe; mabrend er Worte ber Liebe forbert, giebt fie

nich auch ba bartnadig und jungfraulich fprobe in ihr Lieben und Schweigen jurud, mo fie bem Bater mit findlicher Offenbeit fich ans Berg werfen und ihn von ber verberblichen Thorheit gurudrufen mußte; aber es geht ihr gegen bie Ratur bas Befen ber Bietat, bas im Bergen, in ber Befinnung mobnt, im Munbe in führen, und nach einem prablenben Borte abichagen ju laffen mas bie ftille That eines gangen Lebens fein muß, und weil bies, Die findliche Liebe, ihres Dafeine Geele ift, fo brinat fie fpater bem Bater ben verlorenen Rrieben. Sier fieat fie, aber ihr Seer mit bem fie aus Franfreich gegen England jog, wird aefcblagen. fie gefangen und burch Ebmund's felbitfüchtige Bolitif getobtet. 3hr mochte es icheinen bag es fich von felbit verftebe fie fomme nur um bes Batere millen, nicht um ju erobern; aber fie perfunbet es nicht, und nothigt baburch auch ben Bergog bon Albanien jum Rampf. Bie Untigone bat fie um ber Ramilie willen bes Ctaate und feines Rechtes nicht gebacht. Doch in ihrem Erliegen, in ihrem Opfertobe feiert fie felbit ben Eriumph ber Rindesliebe bie fie befecht; indem fie biefe mit ihrem Blute befiegelt, geht fie verflart mit bem geretteten Bater aus ber Belt Des Scheins in bas land ber Bahrheit, ihre rechte Beimat.

Die Ordnung unfere gemeinsamen Lebens foll nicht eine Schrante, foubern bie Bermirflichung ber Freiheit fein; Guter Die feiner fur fich allein haben murbe, follen in ber Befellichaft ermoglicht und gefichert merben, jur Erreichung bee fur alle mobis thatigen 3meden merben bie einzelnen Rrafte verbunben. Gie muffen beehalb fid gegeneinander ober bas Gange ben einzelnen gegenüber ficher ftellen, und bamit wird ein Band gefchlungen und eine Dronung fefigeftellt, Die nun bem Gingelnen auch eine Reffel feines Billene find, und bie fur ibre Begenwart bas Raturgemäße, bod bem fortidreitenben Leben gur hemmung und Schranfe merben, wenn fie fich nicht mit fortentwideln. Aller Fortidritt gefchieht aber burch Gingelne, und biefe murgeln in ber bergebrachten Ordnung ber Dinge, ftreben aber jugleich über fie hinaus. Und fo zeigt fich im Bange ber Gefchichte bas Tragifche nicht blos auf bie Art bag ein Belb felbitiuchtig wird und mit gewaltthatigem Ginn nur bie eigene Chre fucht, ober bag er von feinem Brincip abfallt, fonbern auch in boberer Beife, wenn er Die neue 3bee bie er ine Dafein führen will, fur bas Alleinberechtigte balt und barum bas Beftebenbe verfennt, bas boch noch mit taufenb Safern in Bemuth und Gitte bee Bolfes haftet, bas nicht gerftort,

sondern sortgestater, aus dem ber junge Tried entwicktt werben foll. Der es wasinet sich der Bertretet der alten Zeit und herrisischen gegen bas Reue ohne es recht zu verfteben, umd begrabt sich unter die Trimmer einer untergehenden Welt, die er sich jum Pentmal bauf.

In Schiller's Wallenftein fprechen fich bie beiden Biccolomini uber bies Recht bes Einzelnen und bes Gangen, bes Fortichritts und bes Bestebenben trefflich aus.

Mar.

Da rufen fie ben Geist an in ber Roth, lub graust ihnen glich, penn er fich jeist. Das Ungemeine foll, bas öchsibe felbb eftschaft mit den Rilliagische . Die Gebe Da bringt bie Gegenwart — Berfestlicher Bug berriffen, of gest Mage febn. We braucht Der örtberre jebes Große ber Rotaur; See gibner men ihm auch in ihren. We braucht Berfoldricht gestellt wir den Berbott Berfoldricht gestellt gestellt wir der Berfoldricht gestellt gestellt gestellt Bildt nebe Bohrer, alle Chrungen, Bildt nebe Bohrer foll er fragen. Erfahle.

Lag une bie alten engen Orbnungen Gering nicht achten! Roftlich unichanbare Gewichte finb's, bie ber bebrangte Denfc An feiner Dranger rafden Billen banb; Denn immer mar bie Billfur fürchterlich. Der Beg ber Drbnung, ging er auch burch Rrummen, Gr ift fein Ummeg. Grab aus geht bee Blines. Geht bee Ranonballe fürchterlicher Bfab, Schnell auf bem nachften Bege langt er an, Dacht fich germalment Blag um gu germalmen. Dein Cobn! Die Strafe bie ber Menich befahrt, Borauf ber Cegen manbelt, biefe folgt Der Fluffe Lauf, ber Thaler freien Rrummen, Umgeht bas Beigenfelb, ben Rebenhugel, Des Gigenthume gemeffne Grengen ebrenb : Co führt fie fpater, ficher boch jum Biel.

Ballenstein ist ein großer Charatter, der selbstäudig aus seiner Zeit heraustritt um nach eigenem Ermessen bie Ding zu lenten. Tem ewig Gefrigen gegenüber macht er des Kecht der frein Berfönlichteit gettend; er fühlt sich gedoren um dem herrscherzlein den herrscherzlich zu erobern, sich wie einen Mittelnunt um dein este Gelten ber herrscherzlich zu erobern, sich wie einen Mittelnunt um deine stelle Salle für Taulende binguirtlien; das Reich foll ihn als

feinen Schirmer ehren, Die Rremben follen auf beutichem Boben fein Land befigen, er erfennt fich ale ben Dann bee Schidfale um ben Rnauel bee Rrieges zu gerhauen, und fo feben bie Burger Egere in ihm einen Friedensfürften, ben Stifter neuer golbener Beit. Er ift ein Realift, ber wirfen und bie Frucht feiner Thaten brechen will; er will mit Cafar lieber bas Schwert gegen Rom gieben, ale fich entwaffnen und verloren fein. Aber er mirb gum Berratber um fich jum herrn ber Lage ju machen, und er verleugnet bann felber bie bobere 3bee, ber er Bahn brechen wollte. Er fucht im Birfen fur bas Gange querft feine eigene Große, und entfagt ber Bahrhaftigfeit; fein treulofes Berfahren brudt bem Buttler, ben er mit bem Raifer verfeinden will, ben Dorbftabl in bie Sanb; er misachtet bas Recht ber Inbivibualitat bas er fur fich beanfprucht, bei andern, indem er bie Liebe von Dar und Thefla nicht anerfennt und bie Bergen fur feine felbfts füchtigen 3mede vermenben will. Co wird er in fich feiber ichulbig. und ber Begenige ber Brincipien tritt nicht fo rein bervor ale bei gwei Dannern bes Alterthums, bie wir nach ihrer tragifden Seite naber betrachten wollen.

Der Raifer Julian mar von Ratur ein bellenischer belbenthumlicher Mann, ber fich von Jugend auf eingelebt in Die Thaten ber Borgeit, in ben Glang ber Runft und Biffenfchaft bes Seibenthume; er fab bie Dufenfunfte ber Griechen mit bem Glauben ber Bater verfnupft, und bas Chriftenthum fand ihm nicht mehr in ber uriprunglichen Ginfachbeit und Reinheit gegenüber, vielmehr batte bie Unfeindung um bogmatifcher Capungen willen fcon innerhalb beffelben begonnen und nach außen bin batte es, burch Conftantin jur Serricaft gelangt, fich bereite verfolgungefüchtig erwiefen. Julian ftellte fich, wie eble Gemuther und bochbersiae Beifter pflegen, auf Die Geite ber Unterbrudten; er glaubte in ben Cleufinifchen Drofterien einer hoberen Beibe theilhaftig ju fein ale im driftlichen Gultus, und Blaton mar ibm ber Briefter einer reineren Babrheit ale Die Romifchen Bifcofe. Die gottliche Lebenefulle ericbien ibm ale Gotterwelt, ale bie Entfaltung bes einen Gottlichen, es bunfte ibm eine falte leere Entgotterung nur einen einfamen und alleinigen Gott angubeten, ftatt feine Berrlichfeit und Rraft in ber Erzeugung, Drbnung und Ginigung ber Gotterwelt angufchauen, Die ihm ben eigenen Reichthum offenbart und bie ihm liebend und mitwirfend gur Geite ftebt. In bem neuen Glauben fab er bas bem alten Sellenenthum verberbs liche Brincip; mit ber Bewahrung ber Griechischen Religion hoffte er Runft und Biffenicaft, ja bie volfethumliche Lebenefraft und ben Selbenfinn ber Menfchen wieberherzuftellen. Go öffnete er Die beibnifden Tempel wieber und ließ bie verfaumten Opfer von neuem auf ben Altaren bringen. Er nahm ben driftlichen Rierifern ihre Borrechte und ließ fie bie eingezogenen Tempelauter guruderftatten. Er unterfagte ben Chriften bas Lehren ber freien Runfte, weil bie Lehrer nicht blos Worterflarer, fonbern auch fittliche Grieber fein follten, und barum ben Geift ber alten Claffifer feibit befennen mußten. Sa er fab mas bie echten Chriften befeelte und groß machte, bie eifrige Gotteeverehrung, ben unerfcutterlichen Glaubensmuth und Die Treue fur ihre Religion, Die Beiligfeit bes Wanbels, Die bruberliche Liebe fur alle, auch Die Fremben und Armen, und empfahl es ben Geinen und traf Unorbnungen öffentlicher Bobltbatigfeit. 218 nun Abfalle von ber Rirche ju ben Gotteraltaren, und banach Streitigfeiten und offene Rampfe ftattfanben, ftanb Julian nicht ale Richter über ben Barteien, fonbern ale Genog feiner Unbanger ba. Aber wenn er driftliche Golbaten beim Empfang bee Golbed Beihrauch angunben läßt, fo merfen fie ihm bas Gelb vor bie Suge: nur Die Sand habe geopfert, nicht bie Geele; er moge fie binrichten laffen ale Ungehorfame. Er -mußte boren bag er fich felber lacherlich mache ale er einen driftlichen Jungling geißeln ließ, ber bei einem Aufzug bem Chor jenen Bfalmenvere vorgefungen: Schamen muffen fich alle bie ben Bilbern bienen und bie fich ber Goben ruhmen! Athangfius von ihm que Alexaubrien vertrieben fann feiner Gemeinbe ben prophetifchen Eroft gurudiaffen: Geib gutes Muthes, es ift nur eine fleine Bolfe Die fcnell vorübergeben wirb. Er fanbte nun Drafel nach Delphi, aber bie Stimme ber Orgfel mar verftummt, und verfiegt ber rebenbe Quell. Rach langer Unterbrechung follte bas Apollofeft ju Daphne wieder gefeiert merben; ale Dberpriefter fam er jum Tempel, erfullt pon ber Soffnung prachtvoller Aufzuge, lautschallenber Symnen und bes Chortanges weißgefleibeter Junglinge; aber fiebe ba, fo fcreibt er felbft: 216 ich in ben Tempel fam, traf ich weber Weihrauch. noch einen Opferfuchen; nur ein alter Briefter batte bem Gott eine Bane bargebracht, niemand aber fam mit Del fur bie gampen, niemand mit Bein aum Tranfopfer ober mit einem Rornlein Beibrauch; bagegen geftattet ein jeber feiner Frau alles aus bem Saufe ben Galifdern ju bringen um beren Urmen ju fpeifen mabrend feiner für ben Cultus der värerlichen Geitre etwoe bergeben will! Er wollte vieberberfiellen und ber alternben Beits,
ber die Seefe ausgugeben begann, neue Lebenstraft einflößen, und
fein Berfuch die chriftiche Religion zu erichättenn brobte bas gange
Reich in Echtung und Bermörtung zu bringen. Er wollte burch
einen Jug gegen die Barther bas gefundene Beltertich wieber aufeinen Jug gegen die Barther bas gefundene Reltertich wieber aufeinen Aus gegen die Harther bas gefundene Relterten Gedungseift
bed Reichs mit verhältlem Jaupt aus feinem Kobberruselt von
bannen wandelte. Doch war er unerforoden bereit mit Bürde
ur tragen was das Schieffel verhänge. Auf ineum Keldunge fragt
ein kerher Khanius einen Chriften: Nun wos macht jest ber
Jimmermannsschoffen zwen auf beiere erwidentet: der macht jest einen
Seng für euch und einer Hoffmungen. Julian fiel von der Lange
eines underlannten Reiters durchbohrt; die Seele bes Sierbendet

Das Tragifche im Leben bes Gofrates ift bas umgefebrte. Bei biefem munberbaren Danne entfprechen fich Inneres und Meufferes. Charafter und Schidfal augenscheinlich, er ift auch in biefer Sinficht eine afthetifch angiebenbe Ericheinung. Der Cobn einer Bebamme und eines Bilbhauers fuchte er bie Scelen ber Meniden bem 3begl gemäß au bilben und ben in ihren ichlummernben Bebanten jur Beburt ju belfen. Er wifie baß er nichts miffe, mar fein Cpruch, bas beift er erfannte bag in ber Bhilofopbie nur bas ftete burch eigenes Denten Grzeugte gift, nicht überlieferte Dogmen und ungeprufte Borurtbeile Berth baben ; erft bie felbit und frei gewonnene Ginficht ift Bhilofophie, und fie muß gle folde ftete von neuem geboren werben. Er erfannte bag ber Berth ber Sanblung in ber Befinnung besteht, bas fittlich Gute alfo auch vom Wiffen burchbrungen ift, weil zu wiffen mas und warum man etwas thut, eben ber Begriff bes moralifchen Sanbelns Damit mar bas Innere vom Meugern unterschieben, und Cofrates ftanb nicht in ber naturmuchfigen Sarmonie ber hellenifden Schonheit, fonbern hatte bie Scelenruhe erft ben Leibenichaften abzufampfen und fogar bafliche Buge bee Befichte burch einen ebeln Ausbrud ju überwinden und ju verflaren. Giner Gilenosberme vergleicht ibn ber Blatonifche Alfibiabes, Die in ber unformlichen Gulle ein berrliches Gotterbild birgt. Damit pergleicht er auch feine Reben; er ging vom Befonbern aus um bas Allgemeine ju finben und in bem gerabe Borliegenben, icheinbar Bewöhnlichen eine bobere Babrheit, einen tieferen Ginn gu entbeden; er rebete außerlich von Schmieben, Laftefeln, Bemufe und abnlichen Dingen, und wer ihm folgte bem mußte er bie Ratbiel bes Lebens au lofen und bie eine alles burchwaltenbe gottliche Bernunft gu offenbaren. Ctatt ber Raturorafel vernahm und fragte er eine Gotterftimme in ber eigenen Bruft. Er warb angeflagt bag er bie Jugend verwirre und misleite und neue Gotter einführe. Die Auflage mar richtig. Um fie aum Rachbenten ju meden lofte er ben Junglingen im Gefprach bie berfommlichen Deinnugen auf, zeigte ihnen ihr Richtemiffen und gab ihnen nicht fofort einen neuen Beiftesinhalt, fonbern verließ fie gunachft mit ber Aufforberung felber an forfchen bag fie bie Bahrheit fanben. Er batte auch einem Gobne, ben ber Bater gur Gerberei bestimmt, ben Gebanten eines beffern Lebens eingegeben zu bem er fabig fei, und bamit Bater und Cobn auseinander gebracht, und biefer mar verborben. Und bag er gwar an ben Bolfegottern opferte und betete, aber ein Soberes uber ibnen annahm, bag bie eine weltorbnenbe gottliche Bernunft fich nicht mit ben vielen Gottern Griechenlands vertrug, ift auch flar. Co warb er ber Anflage fculbig befunden. Er batte flieben fonnen, und wollte nicht; er batte ben beimifden Gefesen fo viel ju verbanten, und wollte fich nun im Greifenglter nicht gegen ne pergeben; er mollte ertragen mas feine Mitburger über ibn verhangten, aber auch zeigen bag bie 3bee fur bie er gelebt eine tobuberwindende Rraft habe. Er führte fle jum Gleg inbem er fich fur fie opferte. Das alte Sellas mit bem Beborfam fur bie vaterlandifche Sitte und mit feiner phantafiegeborenen Religion, ober Cofrates mit feiner Cubicctivitat, Die über alles von fich aus enticheiben follte, mit feiner philosophifchen Erfenntnig bee Ginen Gottes, ber bas fich miffenbe Gute felbit mar: bier ftanben mei Brincipe gegenuber, jebes berechtigt, jebes fich gu behaupten entichloffen. Das mar bas Tragifche. Run gestattete bas atbenifche Wefet bag ber Berurtheilte fich felbft eine angemeffene Buge beitimme; Cofrates batte fich verbannen ober bebeutent um Gelb ober Gefangniß bestrafen tonnen. Damit batte er fich felber aufgegeben und bie Unmahrheit feiner Cache gnerfannt. Er fagte alfo bag er verbiene auf öffentliche Roften im Brotanenm au leben als ein Dann ber fich ums Baterland verbient gemacht habe. Go traf ibn, weil er fich feine Buffe feste, Die Tobes: ftrafe. Beiteren Duthes trant er ben Schierlingsbecher. Coulbig mar er vor bem Bolfogericht, aber bas Weltgericht, Die Welt: geschicke bat ihn beitig gesprochen, er ift eine ber Mugeln geworben um welche die Oefstichte lich breit, und war der vhilosophische Rochhet mit seiner Leber und mit seinem Martyrthum, sur den der vielkundert Jahre später in Judda sich als den Messias erfannte und erwise.

Angesichts einer Erscheinung wie Die feinige fagen wir mit Melchior Meyr:

Benn wir in urgewalt'gem Streit Die großen Beriffen febn Aus innerfter Bothwendigstit Dem Tod entgegengebn, Da möchten wir bem helbenschwung In der Geschiefes Iwang Jurufen mit Begeisterung: Gliddus um Untercann!

Beil bas Schone bier im Berlauf einer Sandlung fich offenbart, ift vorzugeweife bie Boefie und gwar bie bramatifche fur bie Darftellung bes Tragifchen berufen. Die Architeftur fann es nicht veranschaulichen wollen, aber bie bewegte Dufif vermag feine Stimmung, permag bie Beife feiner Bewegung auszubruden. auch wo fie nicht, wie in Sanbel'ichen Dratorien und Dogart's fchen Opern an bas Bort fich anlehnt, fonbern bie Rlange ber Inftrumente gur Comphonie jufammenfügt. Die Dufif bringt ig Diffongngen ober Accorbe in welchen mehrere aber nicht alle Tone im Ginflang find, und baber bie Cehnfucht vollerer Befriebigung gewedt wirb, und fie vermag bann bie Diffonangen aufaulofen und gur reinen Sarmonie au führen. Much bie Dufif ftellt Begenfage gegeneinander und lagt fie miteinander ringen und fich endlich verfohnen ober fie gibt bie Ausgleichung in einem Schluffage ber bie Contrafte übermunben in fic enthalt. Beethoven's neunte Comphonie (in D moll) ift eine große Tragobie in Tonen, bie mit ben tiefften Schmergen

12 \*

bes lebens ringt, um aus aller Roth und allem Zwiefvalt uns ju bem Befühle ju erheben bag boch bie Freude berricht, wie ein Gleiches in Schiller's Somne hervortritt. Auch Die Somphonic in C moll verffart Die Wehmuth in Luft, und vielfach meinen wir ben Prometheus zu vernehmen wie er ftolg und fuhn feiner Rraft bewußt fich überbebt, und bann angefeffelt aufftohnt und vom Beier gerfleifcht boch bie Liebe gur Denfcheit im Bergen bewahrt, bann in Schmers verfiuft und endlich fich innerlich verfohnt und gur Sarmonie mit ber fittlichen Beltorbnung lautert, und nun in ben Dlomp feinen feierlichen Gingug balt, umiaudit von ben Taufenben, benen er Wohlthater und Befreier mar. Much in Beethopen's Seroica ift bas Tragifche bes Selbenthums und feine Apotheofe vereint; es geht burch Rampf jum Gieg, es tragt ben Edmers bes Lebens, Die Tobtenflage ericallt in bumpfen Trauertonen, ebe ber feierliche Triumphgefang ber Dit- und Nadwelt feinen Bubel auftimmt.

Die bibende Kunft fann im Gluss der Jait nur einen Mugneble seitle seine zu wöhlen daß man das Borherzebende und Nachsolgende flar erfennt, und so die durch Schmerz vermittelte Luf des Tragischen empfinet. Auf dem Bede der Rabist glaug es dem Vilbene er Rhobe. Wir stehen in der Joholt ihrer Gestalt dem Schmer Rutter die micht der Auterite fie fin diereho, diese der auch im Ungläd devodert, wir sehen ein unermestickes Wech vier sie sommen, aber sie rettet ihre Währde, die die nie delte Hassium, und wenn auch im Untergang des Irdisch es die ewige Gerechtigkeit verfünder, so ziest sich oben in der Darstellung des Gengen die Wirtligkeit ver Türbet, so ziest sich oben in der Darstellung des Gengen die

Tragisch erschatterab ist die Zersberung Trojas von Cornelius. Briamos ist erschlagen, hefuba versteint im Schmerz, der wise Porthos schleubert den kleinen Alipsanar in die Flammarz Menelaos greift nach einer der Prämmostöckter; hefena schmat an eine Schule balls ohnmächtig; wir erknnen in ihr den Grund des Untergangs der Stadt, die des Cheberchers Sache zu der librigen mache, die Entstidter dem Gatten nicht zurächgab. Griechen vertheilen die Siegsbente. Den Alenas sichter des Andebe der Götter, die vie er treu verehrt, ans dem Einspira der Waterspale zu neuer größerer Bestimmung, er zeigt seinen dehn Seinn in der Keitung bes Batters, des Kindes, der Benaten. Ueder jener Mittelgruppe bes Watters, des Kindes, der Benaten. Ueder jener Mittelgruppe rechte in die grei um berettig die Scherin Kassander, aus erkereiteret erschoft in die grei um berettig die Scherin Kassander, aus einerschier. erfennt sie ben Zusammenhang ber Dinge, im gegenwärtigen Leib Die Buge ber Schulb, und ble funftige Strafe für die Frevel welche iebt gescheben.

Gine gemalte Tragobie ift auch Raulbach's Berftorung pon Berufalem, ale gottliches Strafgericht im Bufammenbang ber Beltaefdichte bargeftellt. Die Bropheten in ber Sobe beuten auf Die Dabnungen bin ble fie vergebene verfunblat, und enthullen bamit bie Schuld bee Bolfe, bie im Eros ber Beerführer por bem brennenben Tempel, in ben graufen Muttern bie bas Rinb ichlachten wollen, im Ahaeveros auch ale gegenwartig veranfchaulicht wirb. Der Giegeseinzug ber Romer vollftredt bas Gericht. aber Cleagar ertragt bas Berbangnig mit ber Burbe und Rraft bes alten Bolfethume, er gibt fich felbft ben Tob um bas Baterland nicht ju überleben. Die von Engeln geleitete Chriftengruppe wirft verfohnend, fie zeigt mitten in ben Schreden ber Bernichtung felbft bie gottliche Gnabe, bie ben gum Beile fubrt ber fie ergreift und malten laft. Und fo erbliden mir im Gangen ben Sieg ber 3bee uber eine wiberftrebenbe Belt und haben in ber moblgeglieberten und funftlerifd abgerundeten Darftellung felbft bas tragifch Schone vor Augen, ober bas Tragifche wie es innerbalb bee Cconen fteht.

Seinen Gegensat hat bas Tragische am Komischen. Dies beluftigt uns mit ben fleinen Wibersprüchen bes gewöhnlichen Daelans, es bringt uns zum Lachen, wir meinen in einer tollen Belt zu fleben, und bennoch bleiben wir im Schönen, und bas Romifche fteht mit bem Tragischen in ber gemeinsamen Sphare ber Berwirflichung ber 3bee trot einer widerstrebenben Erscheinungswelt und mittels ber Auflösung berselben.

Das Laderliche, fagt Bean Baul, bat von jeber nicht in bie Definitionen ber Bhilosophen bineingeben wollen ausgenommen unwillfürlich; und Beifing bat banach fich ben Spaß gemacht in feinen Mefthetischen Forschungen Die befannteften Definitionen porauführen und nachaumeifen wie fie felbft nach ihrer eigenen Bestimmung lacherlich find ober ihre Aufsteller eine fomifche Rigur machen. Der Grund liegt auch bier barin bag man in einen San einfangen wollte mas eine langere Entwidelung ift. bag man überfab wie bas Romifde niemals als ein Fertiges, fonbern immer ein Berbenbes guftritt, und ale ein Schones aus ber Auflofung widerftreitender Elemente im Bufammenwirfen eines Gegenftanblichen mit bem menschlichen Geifte fich erzeugt. Wir merben alfo lieber ben Berlauf Diefes Broceffes ichilbern um gur Ginficht in die Ratur bes Romifchen binguführen, und ba geigt es fich baß alle bie üblichen Definitionen etwas Richtiges haben, in ber Regel aber nur einen Moment feftbalten, ober Merfmale angeben Die nicht überall paffen. Rur bag man nirgenbe bas Romifche ale einen bigleftischen Gegenfat gegen bas Schone nehme, wie fo bielfach gefchehen ift, fonbern festhalte bag wir innerhalb bes Schonen fteben.

Richte ift an fich fomisch ober lacherlich, erft ber Beift macht ce bagu, es wird erft im auffaffenben Gubjecte. Bum Lachen gebort einer ber ausgelacht wird, aber vor allem einer ber auslacht, ber ben anbern laderlich findet, und gar oft wird burch eine und Diefelbe Cache von zweien ber eine beluftigt, ber andere geargert. Durch nichts bezeichnen Die Menichen mehr ihren Charafter als burch bas mas fie lacherlich finden, - außerte Goethe einmal, und Bifder hat folgende Ceala ber Lader entmerfen: "Der Sandwurft benutt Straffenjungen als Gegenftanbe bes Lachens fur bas Bublifum; unter jenen mag felbft fcon einer ober ber andere fein ber mitlachend in Die Romif, burch bie er leibet, frei eingeht; Bauern lachen über bas Spiel bas ber Sanswurft mit ben Jungen treibt; ein Bebant lacht über bas Lachen ber Bauern; ein wirflich Bebilbeter lacht über Diefes Berlachen bes Lachens." Fur ein gottliches Muge wird unfer ganges irbifches Treiben eine Romobie fein, fur bie Chaffpere icon bie Titel gefunden hat, fie wirb balb Biel garmen um nichte, balb bas guftfpiel ber Brrungen heißen, balb Bie es euch gefällt, balb Enbe gut alles aut.

Ben wir auslachen, wer fur une fomifch ift, über ben erheben wir und, er ericheint une alfo nicht erhaben, vielmehr bas Gegentheil, flein und nichtig. Aber lang nicht alles Rleine ift laderlich, es wird es nur baburch baß es etwas Befonderes fein will, ober baß feine Unvolltommenbeit ale folde une fichtbar entaggentritt. Jean Baul fagt bag wir über einen angeschauten Unverftanb lachen. Dies fuhrt une gleich auf bie rechte Spur. Die Biberipruche und Berfehrtheiten bes Lebens find balb ein auglenbes Rathfel fur unfern Berftanb, balb ein fcmeralicher Ungriff auf unfer fittliches Gefühl; maren fie bas Bleibenbe und Geltenbe, fo mare bie Schonheit aufgehoben. Benn fie aber ale Berfehrtbeiten und Biberfpruche por unfere Unichauung treten, menn wir feben bag fie ein thorichtes, haltlofes, fich felbft auflofenbes Treiben find, bann entbindet fich unfer Gemuth von bem Drud und ber Schwere einer ibeenlofen ober ber 3bee entgegenftebenben Reglitat bie momentan auf ihm laften wollte, und ichuttelt lachend biefelbe pon fich ab, indem es fich barüber in bas Wohlgefühl ber eigenen 3bealitat und Gefundheit erhebt. 3m Romifchen ift immer etwas bas une verblufft ober verwirrt, une einen «choc» gibt, unb wenn es befteben bliebe, fo murbe es une verwirren und argern: aber indem es augleich an feinem eigenen Biberfpruch au Grunde geht, bamit bie Richtigfeit bes Berfehrten aufzeigt, loft fich bie Diffongus, und bies anzuschauen erheitert une wieber und gibt une bie Gewißheit bag nur bas Gute, Schone, Bahre auch bas Birfliche und Dauernde ift. Beifing fpricht barum von einem Mifchgefühl von Bermunderung und Behagen, bas fich naturgemaß einfiellt, wenn wir einen gegen uns gnrudenben Reinb ploblich fich felbft aufreiben feben, und vergleicht die Biderfpruche im Begenftand, beffen Unvollfommenbeit une dofirt, ienen beiben fich felbft auffreffenden Lowen, Die nichte übrig laffen ale bie Schwange. Die 3medwibriafeit muß uns ale folche, bas beift in ihrer Gelbftgerftorung anschaulich fein, bann erzeugt fie baburch in une bas Bohlgefühl ber 3medmäßigfeit, und bas Bewußtfein baß wir felber, bie mir ja bestehen bleiben, in bas Reich biefer lettern gehoren; beg freuen wir une auf Roften ber miberfpruchevollen Scheineriftens.

Go lachen wir über ben Trunfenbold, ber fich beute vorgenommen hat nicht ine Birthebaus zu gehen und ale er gludlich

porüber ift, umtehrt um fich fur feine Enthaltsamteit beim Schoppen burch bie Geligfeit eines Raufches zu belohnen. Bir lachen über ben Bauer ber fich bas Abfagen bee Aftes bamit erleichtern will baß er fich auf bas außerfte Enbe fest, und ber mit bem lenten Bug ju Boben fallt. Wir lachen über ben Beighale ber um wieber ju feinem Thaler gu fommen, welchen er einem armen Barbier gelieben, fich von bemfelben einen Bahn ausgieben und ichropfen lagt ohne bag ihm etwas fehlt. Gin Gelbprop bort ftreiten ob bie Defterreichischen Staatspapiere um 3/4 ober 2/4 0/0 gestiegen feien und fagt: Entidulbigen Gie, um 1/2 %; ber 2/4 gefagt batte, bemerft ihm bas fei ja einerlei, und jener verfest: Das mag fur Gie nichts ausmachen, bei einem Bermogen wie meines aber gehte in bie Taufenbe. Gin anderer will nicht im Belg photographirt fein, fondern im Frad, weil fonft bas Bild im Commer nicht paffe, mo man feinen lebermurf trage; ber launige Bhotos graph geht barauf ein und will auf bem Belg besteben, weil wir Die meifte Beit bee Jahres boch ichlecht Wetter haben, aber jener will bas Bilb bem abligen Schwiegerfohn ichenfen, ju bem man nur im Frad fomme.

Bir lachen über ben Unverftand ber fich blogftellt, ber fich baburd aufdaulich macht bag er fein eignes Berf vereitelt. Dabin fonnen wir bie Definition bee Ariftoteles auflofen bag Das Laderliche bas unichabliche Saffliche fei. Freilich ift noch lange nicht alles ungefahrliche Saglide laderlich, und anbrerfeits ftehn wir mit bem Saglichen ale foldem außerhalb ber Sphare bes Coonen. Das Romifche ift nichts Fertiges, fonbern Bemegung, und fo ift ber Met ber Muflofung eines Saglichen, woburch bies unichablich wirb, allerdinge eine feiner Bebingungen, boch bort bamit bas Sagliche ale foldes auf, und fomit ftellt fich fur unfer anschauendes Bewußtfein bas Coone ale bas allein mabre Gein wieber ber. Darum fonnen wir allerbinge auch uber Schlechtigfeiten lachen, Die und emporen murben, wenn fie bestunden, mir fonnen über fie lachen, wenn wir feben wie fie burch fich felber gu Fall fommen. Jemand wird über eine Bunbe an ber Rafe befragt, er antwortet bag er fich bineingebiffen babe; man macht ihn auf bie Unmöglichfeit aufmertfam, und er verfest baß er auch bazu auf einen Stubl gestiegen fei. Go lachen wir über bie Dunchhauseniaben, weil fie Barobien bes Lugens finb, wenn er am eignen Bopf fich aus bem Gumpf giebt, ober mit bem Bolf weiter fahrt, ber ibm bas Schlittenpferd auf und fich

in bas Gefdirr hineingefreffen auf ber Reife in Rugland; wir glauben nur einen Augenblid an bie Moglichfeit, Die Unmoglichfeit leuchtet von felbft ein. Es ift immer nur ber erfte Ginbrud ber une verwirren ober jum Biberfpruch und Biberftanb reigen barf, aber ber Begenftand muß une von biefer Brritation felber baburd befreien bag er fich felber aufhebt. Darum lachen wir auch über Ralftaff's Lugen, weil fie fo groß und bid find wie ibr Bater felbft, weil ihre Unglaublichfeit in Die Mugen fpringt und mahrend ber Ergablung felbft bom Dichter bervorgehoben mirb. Ralftaff's Strafenraub geht fo por fich bag wir porque wiffen Die Beute wird ibm wieder abgeiggt und bas Gange wird ibm jum Spotte über Reigheit und Brablerei, gibt ihm aber gugleich Belegenheit feinen Bis ju geigen. Falftaff's chebrecherifche Belufte in ben Luftigen Weibern von Windfor find an fich gar nichts Laderliches, fonbern eine Schlechtigfeit und ale folche wiberlich, aber ber Serr Ritter meint er thue ben Burgermannern nur eine Ehre an, wenn er fie frone, und bie Burgerfrauen muffen fich feine Gunft boch anrechnen, und er erfahrt nun und ber Bufchauer mit ihm mas bies verlebte luberlich geworbene Ritterthum ift, alte Baide bie man in ben Rorb padt und in bas Baffer fchuttet, ein Gefpenft bem Rinber ben Bart verfengen und beraleichen; es ericeint in feiner Richtigfeit, und baburd beluftigt es uns.

Für ben gefunden Sinn bes Bolls ift der Teufel ein denmer Teufel; er will bas Bose und muß bod bem göttlichen Billen und Belteljan bienend bos Gute fchaffen; die mittelalertichen Bositerierspiele und Veralitäten haben darum ben Teufel wahd das Later als tomische Figuren behandel, indem sie die Bertehrtbeiten und Wobertprücke berfelben aus Licht zogen; auch Janut an einigen Ecklich ver Solle, 3. B. am schenden Blutmere der Blutwergießer, belutigi sich mit dem Dienern der holle, und Goethe dat im Werheftiophete von Musinga nen Schaff betom und ibn am Ende durch eigne Thorbeit sich selber um seinen Jwee betrigen lassen.

Dies zweite Moment im Komischen, die erscheinende Selbsigefiderung bes Widerspruche, hatte Kant demerft und hofe er einstellig hervor, all er sagat bad Sederfelde sei de Mulfolung einer Erwartung in Richts. Wer wie mander Erwartung geschiebt dies dher daß sie fomisch water! Eine Spannung sie immer vorhanden, wir missen ber des Widerspruch hostitt ober findig

fein; er erheitert une wieber, wenn er von felbft in fich gerfallt. Es gefchicht etwas anberes ale ber Anfang erwarten ließ. Der Betterquer Bauer bat ber bettlagerigen Chehalfte eine Suppe gefocht, und Die Frau fagt biefe Cuppe moge fie nicht, bie fei flau und matt, ba ermibert er: Beift bu mas, fo thu' ich noch etwas Butter bran, und effe fie felbft. Der vierichrotige Cachienbaufer lehnt fich in ber Paulefirche jur Bariamentegeit auf einen por ihm fitenben feinen herrn, und ale biefer fich balb vermunbert, halb verzweifelt umblidt, fragt er: Benir' ich Gie vielleicht? Co fagen Gie's nur und ich haue Ihnen auf ben Ropf baß Gie gemiß 3hr Maul halten. Go urtheilte Leffing pon einem Buch es enthalte viel Gutes und Reues, nur fchabe bag bas Reue nicht aut und bas Gute nicht neu fei; ober Schiller von ben Minneliebern, ba fei ber Frubling ber fommt, ber Commer ber geht, und bie Langeweile bie bleibt. Dan macht etwas Werthlofes bamit laderlich bag man bie Erwartung erregt ale auf etwas Befonberes, und es baburd in feiner Bloge hinftellt, und wenn bas Unerwartete ober bie Auflofung einer Erwartung in Richts biefen Charafter bat, bag namlich baburch ein Biberfpruch ober Unverftand feinem Befen nach offenbar und aufchaulich wird, wenn wir verblufft und befriedigt augleich find und unfere Erhebung über bas Berfehrte genießen, wenn wir in bem Berfallen bee Gebrechlichen, bas boch mas gegen une fein wollte, ufferer unerschntterten Gefundheit bewußt werben, bann laden wir.

Der "haunwollene Schlesmüßenschabler", der in dem Bald Dfitiodiens fich zur Ause legt, aber nach seiner hölisfirechaften Gewosenbeit aus der Heinard auch dert eine weise Kappe aus dem Jad hervezischt und über die Deten stühr unden jed in inden sieger. Twied unter dem Pallume sichen zu einer seinen fich in nichen sieger. Das siegert fich und wird anschaulich, wenn jest die Affen von der Baltume stein und dei him nachthun. Er errvacht und bei der Baltumen die geschlertschardenden Affen mit den Schlasmügen auf bem Kopf. dertig erigt er die sieger berech und wirf fas au Boden. Sofort hun die Affen der ihm nach, und die weisen Kappen siegen geienen Schles weiser zu einem Back gleichen Kappen siegen zu lachen und wir mit ihm; das ihm Schabliche des thierischen Rachen und wir mit ihm; das ihm Schabliche des thierischen Rachen und wir mit ihm; das ihm Schabliche des thierischen Rachen und wir mit ihm; das ihm Schabliche des thierischen Rachen und vor mit ihm; das ihm Schabliche des thierischen Rachen und vor veranlagies es de und der Zenenkanstend, der dies gar nicht er veranlagies es de und der Zenenkanstend, der dies gar nicht

beobsädigte. Wenn und bier der Unversand des Affien in der Rachäftung des Mensigen besonders dadunch beintigt daß er sein eignes Wert vieder aufgebt, so überrachfet und ergögt und bei einem andern Affien die Angierung des aufdammernen Berstanbes im Unverständigen. Dersfelb liegt hinter dem Hunte dem Dsen, sodig singe maß, wenn dies geschiebt, shättlet zwei, dunch bestrücken wird; einige maß, wenn dies geschiebt, shättlet zwei, dunnt daber steht er auf, bolt einen Arosftspejen und ein Scheit Solz und versprospt bie ibm unnanenchme Deffuna.

Cebr finnig befinirt baber Arnold Ruge: "Die Erheiterung, ber Geiftesblig ber Befinnung in bem getrubten Beift ift bas Romifche." Es fest einen Drud, eine Spannung, einen Biberipruch voraus, und ift bie Luft in ber Befreiung und Auflofung, bamit in ber Bieberherftellung ber Beiterfeit bes Beiftes und ber 3bee. Boltaire nannte Soffnung und Schlaf bas Begengewicht gegen bie Dubfeligfeiten bes Lebens. Er hatte auch noch bas Lachen bingufugen fonnen, bemertte Rant, und Golger pries bas Lachen ale ben erfrifdenben Thau vom Simmel, ber une vom Elemente ber Gemeinheit rein mafcht, in unfern Bemubungen ums Sobere erquidt. Das bosartige Sobnlachen freilich, in meldem bie Bemeinheit über bas Ibeal au triumphiren meint. wenn fie fieht wie auch bem Gbeln ein Aleden anhaftet ober ein Unglud miberfahrt, biefer momentane Triumph ber Saglichfeit ift freilich vom echten gachen über bas Romifche ju untericheiben. bas vielmehr bie Freude barüber ift bag bas Bagliche und Bibermartige wie es empfunden wird augleich auch burch fich felbit verschwindet. Dieje afthetifche Erheiterung ift barum auch fein geiftlos robes Belachter, bas fich in feiner Grundloffafeit felbit lacherlich macht. Und barum burfte Diberot behaupten bag bas Laden ber Brufftein bes Gefdmade, ber Gerechtigfeit und ber Gute fei; bas afthetifche ift wohlwollend heiter.

Betrachten wir den Borgang des Lachnes, so entipricht er uniferen Goliberung vom Brocch bes Komlischen; wir ösnen etwad den Annb wie vor Staunen, zeigen aber auch etwad die Ichnew is zur Vorecht, zieben und zur den den auch etwad die Ichnew der das alled nur stir einen Augenblid der Spannung; durch die angeschaute Amstellung der Auflichen der Spannung; durch die angeschaute Amstellung der Auflichen der Spannung; durch bie angeschaute Amstellung der Spannung; durch bie den gestellt der Amstellung der Amstellung

erhoht fich beffen Bohlgefühl. Die unnothiger Beife beengte Bruft fprubelt ihre Lebenstruft um fo freier aus.

Die finnliche Erschütterung und finnliche Luft überwiegt im Romifden, mahrend im Tragifden bas Ergriffenfein und bie Befriedigung bee Beiftes pormaltet. Gegen bie fich überfteigenbe Beiftigfeit lagert fich Die conifche Derbheit bes Romifden, Damit wir nicht vergeffen bag wir boch alle nacht in unfern Rleibern fteden, und gerade bie gemeinfte irbifche Beburftigfeit macht fich aus biefem Grund im Romifden breit, und hat ale Gegenfat gegen Die fpiritualiftifche Ginseitigfeit ihr Recht, wie wenn bei Ariftophanes bem Cofrates, ber mit offnen Munde philosophireub gen Simmel ftarrt, ein Biefel vom Dach etwas Unreines in ben Mund fallen lagt, und baburch ibn aus feiner Bertiefung gurude ruft. Ariftophanes tabelte gwar feine Genoffen bag fie auf ber Bubne mehr ben Gegenpol bes Munbes ale biefen felbft laut werben ließen, er felber ift aber bennoch reich genug an folden unterleiblichen Gewitteranalogien. Er felber preift bie gute alte Beit, wo man fich von ber laft ber Dablieit bee vorigen Tages auf freiem gelb entledigt und gur Reinigung fich eines fpigen Steine bebient babe, und bie gepriefene aute alte Beit tritt bamit felber in eine fomifche Beleuchtung. Rabelais lagt feinen fleinen Gargantug fich baburch ale ein anichlagiges Burichlein erweifen bag er Stubien anftellt mas baju geeigneter fei ale bas Steinchen ber auten alten Beit, und baß er bei bem Refultat anlanat; bas Befte fei ein junges noch ungefiebertes flaumigweiches warmes Glänschen.

Rleine bas bie Daste ber Große vornimmt ohne fie auszufullen, ben Gfel mit ber lowenhaut, ober ben Arofch ber fich sum Dobfen aufblaben will und barüber gerplatt, und ber baburch gerabe ein recht angeniceinliches Beispiel fur bas Romifche ift. Gin Begenstand ber bie Erhabenheit jur Schau tragen will ohne fie ju befigen, macht fich lacherlich fobalb eben biefer Biberfpruch bee Geine und Scheine ju Tage fommt und bas eitle Streben fich baburch in feiner Soblheit blogftellt. Wer fich uberhebt ber thut bamit etwas Berfehrtes und erwedt in anderen bie Luft ibn bies empfinden an laffen. "3ch rufe Beifter aus ber Erbe Tiefen"! fagt ber pathetifche Dwen Glenbower, und will ben Mitverfcworenen in Chafpere's Beinrich IV. bamit imponiren. "3d auch, fie fommen aber nicht" verfest rafd Bercy Beißfporn. Darum beftet fich bie Romobie gern ale Barobie an bie Ferfe ber ichlechten Tragobie, und bie Schuld wird mit ber Berhangniße vollen Gabel aufgefpeift. Mis Banbinelli eine Laofoonegruppe machte, welche bie bes Alterthums übertreffen follte, zeichnete Tigian feine Laofoonsaffen, brei Drangutange in ber von ihm beliebten Stellung von Schlangen umwunden. Begen bie einfache Große bes mahrhaft Erhabnen verfangt feine Barobie, mer fie verfucht ber gerath in Befahr fich felber laderlich zu machen. Es war ein Disgriff bie Blias burch eine Romobie parobiren ju wollen, es mußte bas einem Chaffpere felber mislingen, als er gereigt gegen bie fich überhebenben Freunde bes Alterthums und bie einseitige leberschatung beffelben gerabe ben Urvater ber Dichtfunft jur Bielicheibe feines Bises in Troilos und Greffiba machen wollte. Auf Phibias ober Raphael laffen fich feine Caricaturen geichnen, es führt von ber erhabenen Ginfalt bes vollendet Schonen fein Steg ine Bebiet bee Lacherlichen. Dagegen wenn Birgil's großwortiger Selb fich überall felbft als ben frommen Meneas einführt, und ben Romern ber Raifergeit nur bie alte Ruftung ber homerifchen Selben angezogen wirb. bann ergobt es une wenn er fogleich bei bem Billfommeeffen bas ihm Dibo gibt, in ber Mitte einer großen Baftete gang aus Butter abgebilbet bafteht, wie ibn une Blumquer gezeigt bat.

Wilder soh im Erhabenen von Uberwiegen ber Jese über bie Erscheinung ober dos Blie; — von ift reicht nicht under, benr eine Sache von der wir seben daß sie ihrer Iven nicht gewachsen ist, neunen wir eber kielnlich und ihnvach, als erhaben, fie kann und nicht erhöhen, sie wier, wenn sie erker, wenn sie erhaben

fein wollte, iene fich auffpreigenbe Scheingroße, von ber gum Laderlichen allerdinge nur ber eine Schritt ift bag fie in ihrem Erng entlaret werbe, mas am leichteften geschiebt, wenn fie felber, mie gemobnlich, fich verrath und aus ber angemaßten Rolle fallt. Das faliche Erhabene fann allerbinas ine Romifche ... umichlagen"; fein Erbfeind (nach Bean Baul) ift allerbinge bas Romifche, 3hm gegenüber forbert allerbinge bas Schone eine Serftellung. und biefe geschicht, wenn es burch feine Gelbftauflofung uns beluftigt, mabrent es une imponiren wollte, wenn es por une au Rall fommt, mabrent es une überragen und ftannen machen wollte. Aber Bifder lagt Die Storung bee Befene im Erhabenen befieben, und völlige Genugthuung fur bas verfurzte Recht bes Bilbes foll nur ein neuer Biberfpruch fein, namlich eine negative Stellung welche fich nun bas Bilb gur 3bee gibt, inbem es fich ber Durchbringung mit ber Ibee miberfest und ohne fie ale bas Gange behauptet. Sier liegt aber boch bas Romifche nur barin baß Bifcher meint bas Schone werbe bergeftellt wenn man gum erften Biberfpruch noch einen zweiten hingufugt, bie bann beibe nebeneinanberftebn, ale ob zwei gerriffene Coube aufammen ein ganger maren. 22)

3m Romifchen feiert und genießt bas lachenbe Gubiect feine Erhebung über bas verlachte Dbject, ber Beift, eines Drudes und einer Spannung lebig, freut fich feiner Rreiheit, indem er fieht wie bas ihm Biberfprechenbe fich felber blamirt ober gerftort. In feiner Freiheit und Gelbittbatigfeit lagt er aber Die Dinge nicht blos an fich herantommen um burch ibre gacherlichfeit jum Lachen gereigt ju werben, fonbern er geht ihnen entgegen und auf fie ein um an ihnen feine Dacht und Berrichaft zu erweifen, nach feinem Berftand und Willen fie gurecht au ftellen , fein Spiel mit ihnen gu treiben, die feinen Biberfpruche aufzusuchen ober ben Gegenstanben felbft erft welche zu bereiten. Diefe freithatige Romif bes Beiftes ift ber Big. Das beutsche Bort tommt von miffen, gewitigt beißt einer bem feine Berbrebtheit burch bittre Erfahrung ausgetrieben, ber nun fing geworben und gu überleanem Biffen gefommen ift. Das englifche spirit, bas frangoffifche esprit ift berfetbe Ausbrud fur Beift und Bis. Bis ift Das Auffprubelnbe, nicht an ber Scholle Rlebenbe, Leichtbewegliche, über ber Belt Comebenbe und fie nach feinem Ginn Bermenbenbe im Beift. Unfer Denfen ift ein Unterscheiben, Die Unterschiebe ber Dinge flar und icharf ju bestimmen und bamit jegliches in

reiner Cigenheit sestudollen ift die Thätigfeit des Schaffinns, während der Aissina in die Aisse finnt, das heißt die gemeinsame Einheit und den Allendenen Webendgrund in allen Wannschfälligen und Besenderen erschaut. Der Wih sähr aber die Auftragen der die Auftragen der die Verläuge der die die

Ein icones Beispiel wie ber Bis ben Gegenftand auffucht und reigt bag ber fich felber blogftelle und feine Biberfpruche enthulle, gibt Goethe's Mephiftopheles im Berfebr mit ber Martha, namentlich wo er bie Gefdichte von ihrem Dann ergablt, und burch bie Art wie er mit ihr umfpringt bie gange Saltlofigfeit ihrer Ratur enthullt, fie laderlich macht. Ginen gleichen Cvas macht fich Ralftaff mit bem Friedensrichter Schal und mit herrn Stille. Ueberhaupt ift Salftaff ein fomifches Talent, und zeigt bie Freiheit bes Beiftes welche fich nicht auffer Saffung bringen laft, weil fie ben Dingen überlegen ift, und mit ihnen fpielt; er parobirt bie faliche Erhabenbeit bes Ronias und ber tampfeshisigen Barone, er icherat Die Tobesfurcht auf bem Chlachtfelb hinmeg, und ale ihn fein Being verbannt, wirft er ben Schaben und Spott auf ben Friedenbrichter binuber, ber ihm taufend Bfund gelieben, Die naturlich unter folden Umftanben verloren finb.

Der Wis fit nicht bas Bermögen Achnichfelten überhaupt aufguführen, nohmen sicht bie für bie gemöhnliche Unficht gar nicht ba find, und ganz entlegene Dinge bringt er auf eine über-erischen Berting er auf eine über-erischen Berting und bereiffeltigt; er ihr bie Erführung bes Bilges und beachfichtigt; er ih bie Bointe, die Beigen und verlägte ber Wish fich einhohrt. Mis Belge bene sogiente Gefriede bei fügte erähölt: "Brei politiks die Gefriede, bie Auge erähölt: "Brei politiks Gefrieder, ber ander ein Gegried Gefrieder, bei Auge erähölt: "Brei beilichtigte, bei anne, figen untemmen.

bei Tifch. "Schwarzbrot und Freiheit!" fagte ber Eble ale ber anbre bas Gffen lobte; ound Burft» feste ber Braftifus bingu. Stand er über ber Cache, fo mar es ein Bis über bie poraebs liche Genugfamfeit feines Genoffen, mar er aber vertieft in ben idredlichen Gebanten bes trodnen Brote, fo ift nur ein fomifcher Borgang porbanden. Dbne ienes Bewußtsein ift er nicht minig. fonbern lacherlich". Der Bis lagt Achnlichfeiten auftauchen Die fur ben Berftand oft ungereimt, fur bas gewohnliche Bewußtfein und in ber Birflichfeit gar nicht vorhanden find, aber er giebt ben Buborer fur einen Augenblid in Die Muffon binein ale ob fie ernftlich gemeint feien, und bie Luft bes Romifchen besteht in ber Auflösung bes felbitbereiteten Biberipruche und feiner Glemente. bas Reuer bes Biges vergehrt eben bas trodue ober leere Etrob, an welchem es fich entrundet. Der Bis lagt fein Licht auf Die Dinge fallen wie ber Blis in ber Racht, er macht bag man auf einen Augenblid basjenige jufammen fieht, mas außerbem in feiner Trennung und Duntelbeit fortbesteht. Darum muß er plonlich und roich einichlagen, und Bolonius ber weitichweifige bat gang richtig einmal gelernt bag Rurge boch bes BiBes Geele Er muß fur ben Augenblid unmittelbar einlenchten, wenn man auch bintennach bemerft bag er mit und felber fein Griel getrieben bat. Allerbinge geboren jum Bige brei, einer über ben er gemacht wird, einer ber ibn macht, und einer ber ibn verftebt, und es gibt leute Die erft hintennach lachen, fowie fie immer miffen mas fie batten fagen follen, wenn fie wieber ber Treppe brunten find; aber ein mubfam ftubirter und in feiner Anfpielung bunfler Bis taugt nichte, er muß fich obne Erflarer faffen laffen, weil er ja felber une uber etwas aufflaren und ben Dunftfreis erheitern will. Bifder bemerft recht gut: "Dan muß bas Gefühl haben: wie fann einem nur fo etwas gang verwunfcht Frembes einfallen! aber in bemfelben Momente muß mitten unter lauter abweichenben Gigenschaften im Bilbe ber Blis bes Bergleichungepunftes hervoripringen." Das Entlegne wird gufammengerudt, fobag es unter einen gemeinfamen Befichtepunft fommt, und jent bebt eines burch ben Contrait bas andere berpor, und bie Berbrebtheit ober Berfehrtheit bes einen wird und im Lichte bes anbern flar, ober ber Biberfpruch wird jum Sprechen gebracht und bamit jum Berftanbnig bas ihn aufloft, Er wird hingestellt, und will eben und unangenehm werben, ba fommt ber Bis und trifft mit feiner Spige einen Bunft, an ben niemand bachte, und fiehe ba ber brobenbe Feind ift gefchlagen und fturgt in fich felbft gufammen. Biele Philologen wollen ihre Belehrfamfeit bamit zeigen bag fie in ber Erflarung ibred Schriftftellere Barallelftellen aus anbern aufammentragen und nun vermuthen ber ihrige habe biefe vor Mugen gehabt. Run fdreit einmal bei Tenophon ein Gfel und bei Tacitus wiebert ein Bferb; ba macht Friedrich Muguft Bolf bie wibige Bemerfung: ficherlich bat bies Bferb ben Tenophonteifden Gfel por Angen gehabt. - Auf ber gottinger Bibliothef murbe einmal eine Silberftufe geftoblen. "Bas machen wir jest nur mit bem Autteral"? fagte Seyne in argerlicher Berlegenheit, und Raftner bob bas Lacherliche biefer Rrage burch bie Antwort bervor: "Steden Gie bie Rafe binein bie Gie vom Curatorium befommen merben". - Benn berfelbe Raftner ben Butbagoreifchen Lehrfas vorgetragen und bie Ergablung baran gereiht bag Buthagoras ein Danfopfer von bunbert Stieren gebracht als er ben Beweis gefunden, fo pflegte er ju fagen: Daber ber Schreden ber Dofen fo oft eine neue Babrbeit entbedt mirb. - 3ch babe eben acht Grofden verbient, fagte Beinrich Beine, ale er aus einem ichlechten Concerte fam; es hat bas Billet fecherebn Grofchen gefoftet, und ich habe mich fur einen Thaler gelangweilt. -Fran Surtia flagt Ralftaff an er babe fie in Bezug auf Die unbezahlte Rechnung bamit getroftet bag Bring Seing ihm Gelb fculbig fei. Was? fragt biefer. Ja, verfest jener, bu bift mir beine Liebe fculbig, und bie ift mir mehr als eine Million werth. - Bon einem Bielreifenben fagte Schiller: Er wird noch lang reifen, aber ben Weg ine Land ber Bernunft finbet er nicht.

den Colau:

Es ift boch fonberbar bestellt, Sprach Baneden Schlau zu Better Frigen, Daß nur bie Reichen in ber Welt Das meifte Gelb befigen.

Der Wis bringt eine auflösende Erstätung für das scheinbar berselben nicht Beduftsige berbet. So wundern sich guerft die kreinen daß Miscola die Duellen der Donau entbeett gabe, da er sich voch gewöhnlich nach der Duelle nicht umsehe, und erstären bie Sache dann so:

Richts fann er leiben mas groß ift und herrlich, brum, berrliche Donau, Spurt bir ber Safcher fo lang nach bis er feicht bich ertappt.

Ober Leffing erflatt es baß Gotticheb's Gebichte 2 Thaler 4 Grofchen toften: vier Grofchen fur bas Lobenswerthe, zwei Thaler für bas Abgeschmadte.

Dber bas Gefprach ber Tenien mit Dofes Menbelsfohn:

3a, bu fiehft mich unfterblich! - "Das haft bu uns ja in bem Bhabon Langft bewiefen." - Dein Freund, freue bich bag bu es fiehft,

Roch ein paar Beispiele ber glücklichen Bergleiche und Begiehungen. Wie die Tenien in das Reich der Todten hinabsteigen, parodiren sie den Birglischen Bers: sterilemque tibi, Proserpina, vaccam.

Befate, feuiche, bir ichlacht' ich bie Runft ju lieben von Manfo; Jungfer noch ift fie, fie bat nie mas von Liebe gewußt.

Der Geburtetagegruß an Bielanb:

Moge bein Lebensfaben fich fpinnen, wie in ber Brofa Dein Beriobe, bei bem leiber bie Lachefts fchlaft!

Leffing's Epigramm auf einen Begner :

Ber fagt bag Deifter Rang Satiren auf mich fchreibt? Ber nennt gefchrieben bas was ungelefen bleibt?

Der Wis fielt die Antithese, well sie bas Gegenschiche durch eine Stellung verauschalicht. "Es gibt mehr Dinge im Himmel und auf Erden als eure Philosophie sich ratumen lögir", sagt Homenket, — "aber es sieht auch vieles in den philosophischen Compendien wovon sich im Himmel und auf Erden nichts findet", verfest Lichenberg durauf.

Der Wis liebt die epigrammatische Form, burch welche eine Erwartung erregt, bann aber nicht in Richts ausgelöft, sonbern auf eine überraschenbe Beise befriedigt wird. So scheint es als wolle Leffing bie gefallsuchtige alte Jungfer entschulbigen, wenn er boch nur bie Befculbigung fcarft:

Die arme Galathee! Man fagt fle fcmarg' ihr haar, Dieweil es boch ichon ichwarg ale fie es faufte war.

So fagte Cicero, ale eine alte Dame fich fur breißigjahrig ausgab: Das muß wahr fein, benn ich horte fie baffelbe fcon vor zwanzig Jahren verfichern.

Dies führt une gur Bronie. Gie grabt fich in Die Dinge ein um fie von innen beraus ju gerfprengen, fie nimmt ben Schein fceinbar fur bas Befen, um biefes im Gelbftvernichtungs. procef bes Richtigen triumphiren gu laffen, fie ift eine fcheinbar lobenbe, in Bahrheit aber tabelnbe und hobnenbe Darftellung bes Berfehrten, Schlechten, Saglichen, um burch biefe jumal in ihrer abfichtlich überlabenben Farbung jum Bewußtfein bes Rechten ju bringen. Bean Baul forbert ben Schein bes Ernftes bom Ironifer um ben Ernft bee Scheines ju treffen, und preift befonbere bie Reinheit Smift's, ber es por anbern verftanben babe bie Chrenpforten fur Thoren gierlich mit Reffeln au behangen. Die Bronie hat eine milbe und eine fcharfe Form. nennen wir bie Sofratifche nach bem ebeln Beifen, ber fie meifterhaft ubte, und gebulbig in bie Befchranttheit und in bie falfchen Borurtheile ber Menichen einging, biefe ju ihren Confequengen entwidelte und auflofte um pon ibnen gu befreien und ben Mitrebenden im Gefprach felbft ju befferer Ginficht ju fubren, Er thut ale miffe er nichts und feien bie anbern bie Biffeuben. von benen et belehrt fein mochte, er nimmt ihre Untworten fur richtig an und baut barauf weiter bie bas Gebaube einfturgt und fie mit ibm erfennen bag ein falicher Grund gelegt mar, fie mit ibm nun nach bem rechten Grunde fuchen. Die icharfe Ironie bagegen ftellt bas Berfehrte mit Bitterfeit blos um es zu vernichten. fie wird jur Berfifigge und jum Carfgomus. Gie liebt es bem verspotteten Subject Abfichten unterzuschieben, Die es nicht hatte. bas Leiben eigner Ginficht, Die Jean Baul in allem Romifchen vermuthete, findet bier ftatt. Go in Samlet's Ausruf über bie fonelle zweite Beirath feiner Mutter:

> Birthichaft, Boratio, Birthichaft! Das Gebarne Bom Leichenichmans gab falte Dochgeitichuffeln!

Aus Defonomie nun hat fie ben verwerflichen Schritt ficherlich nicht gethan; ber Schmerg hamlet's aber macht fich Luft, inbem er biefen Grund ihr unterschiebt um ihre grundlofe Schlechtigfeit aufzubeden. So fingt Seine von Krapulinety und Waschlappeli, ben ween Bolen aus ber Boladei:

Speiften in berfelben Rneipe, Und weil feiner wollte leiden Dag ber anbre fur ihn gable, Sablte feiner von ben beiben.

Ein an fich ladertlicher Borgamg fann barch bie perffiftenbe grouie bann ausgebeutet werben. Go bie Geichichte melde Bischer aufführt vom bem Magifter Sievers in Libed. Er per bigte fich als Admpfer für bie Zribedoveit in solchen Gifter gese ben Seinitre Eisbore, dass ben Sein ein geben ben Sein ber Bische von den gene ben geit bergaß, baß er nicht blos mit bem Strom seiner Wester auch bie Angel naß warde. Bische reifflich, sobere wen seinem Wahffer auch bie Angel naß warde. Liston legte ibm bie Möfcht unter er habe bies gethau mn nach bem Borte bed Ropeflet gugleich ben Baum bed Glaubens gu pflangen, wie Paulus, und ju begießen wie Apollo; er machte folgenen Berfei:

Bei juner eben Geuchigleit, Die jungt vom Precipitalls gelleffen, Grimette ich mich ber Bei Da Bau jerghangl, Proft begeffen; 3ch freute mich inniglich begeffen; 3ch freute mich inniglich Und proft, Die Gelten beigen fich, die Mann ibn ivos fonft geneen bleier. Drum Spieter, jie einh noch gu rechten, So lacht nicht, dem mein Gierers pifft ihr vos er Fahnt matefich beeicht.

und jebe Begenftanblichfeit ift; an bie Stelle ber Freiheit aber fente Die Romantif Die Willfur, fur Die es in feiner Cubare bee Gottlichen und Denfchlichen etwas Reftes gibt. Denn auch bas Sochfte, lehrte Golger, ift fur unfere Sandlung nur in befchranfter Geftalt ba, beemegen ebenfo nichtig wie bas Beringfte, und manifeftirt in feinem Berfchwinden bas Gottliche. Diefes ift namlich feinem Befen nach fortwahrend thatig fich au bem Biberfpiele feiner felbft umgufchaffen, fobag bie Belt ber Enbs lichfeit und ber Ericeinung nur ein Schatten wirb. Gutes und Bofes nur relativ bleibt, und alles feiner wiberfprechenben Begiebungen wegen wieber aufammenbricht. In biefem Banbel bes Seine jum Schein, in biefer Gelbftvernichtung bee Richtigen, in Diefer Doppelbewegung Gottes jur Belt und ber Belt ju Gott beftebt bas mabre Leben, und ber bies alles überschauenbe, über allem fcwebenbe Blid ift bie Ironie. Golger mar ein ebler religiofer Beift, feine balb einfeitigen, balb übertriebenen Borte beißen aber bei aubern: Bor ber Bronie ift alles nur ein Schein. ein Belieben bes 3d, bem es mit nichts eigentlicher Ernft wirb, bas feine Geniglitat barin fucht fich uber bie Gefete binmeagufegen. Auf biefem Standpunfte wird bas Sittliche und in fich Behaltvolle fur eitel und nichtig erflart, und bamit wird bie Subjectivitat, bes objectiven Saltes und Gehaltes ermangelnb, eitel und leer; fie prediat mit pifantem Muthwillen ben Gultus ber Frechheit und Genugsucht, und gibt bie bergebrachte moralifche Bflicht, Sittsamfeit und Schen fur bas Rabengefrachze que, bas ber fonigliche Abler verachtet und ber rubig ftolge Schwan nicht mahrnimmt. Gegen biefe falfche Bronie, Die nicht bas Berfehrte befehrt, fonbern vielmehr alle biejenigen fur platt und beidranft erflart welchen Recht und Sittlichfeit als feft und wefentlich gilt, bat Begel feinen Unwillen wieberholt fund gegeben; fie ift bie Sophiftif ber Phantafie auf bem Gebiete ber Runft, wir haben fie bereite in ihrer Baglichfeit fennen gelernt.

Daggam fallt bie gute Caricatur in bas Gebeite ber wohren Zornie; sie verhößicht war die Wirtlichfeit burch Uebertreibung einzelner daratteristischer Jüge, denen sie bas Guage impformend aus und nachbibet, die sie aber boch über alle Proportionalität sinaussehet; sie hut ed nicht um burch Schässfehet in beschieden, vielmehr nimmt sie gerade burch die Uebersabung von Stackel berschen seine Schätze, und nacht wurch Bersätzung von Stackel berschen seine Schätze, und nacht wurch Bersätzung bei Keinzern und numerflichen Wissbildungen offenbar, sie gebt aber bis zur

Unmöglichfeit ber Erifteng fort, und baburch ift auch jebes Bebrobliche bes Biberfpruche unmittelbar aufgehoben, und bas Bange bient gur Beluftigung; Die gezeichnete Caricatur will wie bie Bronie ber Rebe eine befreienbe Birfung uben, wenigftens fommt es nur auf bas carifirte Gubject an, fich burch Gelbftironie uber ben anhaftenben Mangel ju erheben. Go ging Gofrates ins Theater ale bie Bolfen aufgeführt murben, und zeigte fich mitlachend bem Bolfe. Ale eine febr portreffliche Arbeit ftebt neben ben Petites misères de la vie bumaine pon Granbpille und ben Beichnungen von Topfer ber eble Biepmeier pon Schrobter und Detmold ba. Bortreffliche Bige von Raulbach find nicht veröffentlicht worben. Benn wir in ben Thieren icon bie einseitige Auspragung einzelner menfchlicher Gigenfchaften erfennen, fo ift es nabe fie ale Caricaturen berfelben ober ber Menfchen gu betrachten bei welchen biefe Gigenfchaften vorwiegen; fo thut bie Thierfage, und Raulbach bat fie auf geniale Beife in biefer Berfchmelgung bee Thierifchen und Denfchlichen fortgebilbet.

Blos ber rebenben Runft gehort ber Bortwis ober bas Bortipiel an; wenigftens wenn ber Rrabwinfler Schulmeifter über bas Clavieriviel feiner Tochter gang meg ift, fo wird fie nur allein am Inftrument figend abgebilbet, und ohne bie beutiche. nicht überfetbare Unterfdrift mare ber General nicht verftanblich ber bie feinbliche Reftung auf einem Aranciloffel einnimmt. Das Bortipiel verbinbet Entlegenes burch ben gemeinfamen Rlang ber Borter, und beutet Die Bielbeutigfeit berfelben que; ce mirb gum Bige wenn es trifft. "Geben Gie benn nicht bag ich Offigier bin?" fragt ein vornehmer herr ben Borfteber einer Gefellichaft. ber ihm wegen ungiemlichen Betragens Die Thur weift. "Gemeiner fonnten fie nicht fein, bas hab' ich gefehn", war bie Untwort. Co fprach Friedrich Muguft Bolf von Ribelungenfucht und Minnelieberlichfeit, ale ein altbeuticher Enthufigemus fich etwas reden- und refelhaft aufthat. Go fann man es eine Armfeligfeit nennen, wenn fich in einem ichlechten Rubritude bie Liebenben enblich in bie Urme fallen. Beinrich Beine fagte einmal gu einem Freunde: "Gie werben mich beute etwas bumm finden, I. mar bei mir, wir haben unfere 3been ausgetaufcht." Und iener Schuler überfette: amare coopit er nahm einen Bittern.

Dies lettere fann auch ale Dieverftanbniß bezeichnet werben,

beffen Charafter barin befteht bag es ohne fomifche Abficht und im Ernfte Unvereinbares aufammenbringt, wie ber Bebiente ben abgeschabten Roffer mit Dafaffarol beftrich ale er fab baß fein Serr fich foldes auf Die Glate gof um Die Sagre machien ju machen, wie bie Rachtvachter mit einem Arreftanten Rarte fpielten, und ibn, gle er mit ibnen au ganten anfing, gur Thur binauswarfen. Durch folche paffive Bige, wie ich fie nennen mochte, erregt 3obe im Eramen bas Ropficutteln bee Infpectore und ber anbern secundum ordinem, und unfer lachen fomol über ihn ale über ihre perrudenftodige Gravitat. In bem Berein von Bebauben welcher in Dunden Die Afabemie ber Runfte und ber Biffenicaften entbalt, befindet fich auch ber Schwurgerichtsfagl. Ein Bauer wollte barin ben Berhandlungen beimobnen, perirrte fich aber nach bem Saal in welchem ich Runftgeschichte portrage. Er fabe bas Gfelet bas zum anatomifchen Unterricht bient, und hielt es fur bas corpus delicti; er meifelt nicht bag einige anmefenbe Brofefforen bie Befdmorenen, baß ich ber Staatsanmalt mare, und borte bas Enbe von ber Darftellung ber Berafles. mutbe gespannt mit an, bas Reffusbemb, bie Gelbftverbrennung bes Belben ichienen ibn fehr ju intereffiren, und ale bie Stunde ichloß, fragte er einen Runftjunger: Bann gefchieht beun ber Sweuch? Da modt' ich boch auch wiffen mas bas Dalefizmeib für eine Strafe frieat! Ginem Dann ein vergiftetes Semb au fciden, bas ift boch auch ju fcanblich! - Bum unbeabfichtigten Bine marb folgenbes Gramen. Der Schulvifitator: Junge, mas mar Chriftus fur ein Dann? Der Junge fcmeigt. Der Schulvifitator: Bie ift benn ber Schnee? - Junge: Beifi. -Schulvifitator: Bas mar alfo Chriftus fur ein Dann? - Der Junge: Gin Schneemann. - Sier ift Die Querantwort Die perbiente Berfpottung ber Querfrage und bes falichen Ratechifirens, ber Bermechelung von weife und weiß, und ber gangen Brocebur, Der Gulenfpiegelifche Bis beftebt großentheils in folden abfichtlichen Dieverftanbniffen, er nimmt buchftablich mas nur figurlich gemeint mar, und banbelt bangd, und ber Cpaf ift bann bag er bamit boch oft bas Biel erreicht ober einen unerwartet guten Erfola bat. fobag aus ber icheinbaren Rarrbeit eine geheime Beisheit hervorblidt. Mehnlich verfahren bie Rarren Chaffpere's. Gie miffen ben Leuten bas Bort im Munbe ju verbreben ober etwas gang anberes ale bas Gemeinte berausguboren um barauf aufmerffam zu machen baß man in ber fomifchen Belt fei

und daß fich niemand auf die Folgerichtigkeit feiner verftanbigen Erodenheit zu viel einbilden foll.

Der Bis fann bie Baffe fein mit welcher ber Ernft eine Sache verficht, er tann bem Begner bart ju Leibe gehn und ihn au vernichten trachten; in biefem Rall aber bient er einem außer ihm liegenden 3med, und ift auch nicht Begenftand bes rein afthetifden Boblaefallens. Bo er bies ift, wo fein Biel bie beitere Luft bes Schonen ift, ba loft er gerabe ben Drud unb bie Schwere ber Reglitat in Scherz und Spiel ergoblich auf, ba macht er Spag, und wer Spag verfteht lacht mit, auch wenn er felbit einmal getroffen wirb, und fucht ftatt ein fquertopfifches Beficht ju fcneiben lieber ben Stoß ju pariren ober ben Stich au erwidern und ben Ausspielenden ju übertrumpfen. Der Bis ift meber Sache bee Billens noch bes calculirenben Berftanbes. fonbern gehört in bas Bereich ber Bhantafie, in bas man eingebn muß um ihn ju verfteben. Bigige Leute fteben babei unter ber Berrichaft biefer Gabe, in ber wie bei aller Bhantafiethatia. feit etwas Unfreiwilliges maltet; barum wer bie Ginfalle bat ber tann fie nicht gurudbalten, und man muß ibm bas Musiprechen nicht allgufehr verargen. Das Echte und Babre fann einen Scherg vertragen.

Das barmlos Romifche nennen wir brollig und poffirfic. wenn es uns im naiven Spiele beluftigt, wenn feine tieferen Begenfate jur Ericheinung fommen und bas niedlich Schone mit feinen fleinen Unvollfommenheiten und ben ihm in bie Duere tommenben fleinen Storungen Schera treibt. Der Hebermuth bee Burledfen giebt auch bas Große in fein Bereich und in bas ja auch ihm nothwendige Bebiet ber Ginnlichkeit berab. und ergost fich an parobirenben Caricaturen. Das Romifche tann berb und fein auftreten. Es gibt fo banbareifliche Berftofe gegen bie Gitte und bas Berfommen bag jeber fie fiebt, und bag ein gemiffer Grad von Plumpheit bagu gehort fie ju begebn; man wird baburch geargert, aber oft auch freut man fich augleich über bie gefunde Raturfraft melde bie Regeln ber Conveniens burchbricht, und benft mit bem Lateiner: Naturalia non sunt turpia, ober fagt fich auf Griechifch: πορδή ούκ έστι βροντή oblouern. Dagegen gibt es gartere Berhaltniffe, geiftige Conflicte, beren Romif nur ber hoher Gebifbete verfteht, Die auch in ber Runft oft nur in ber leifen Unfpielung fich fund gibt. Das Boffenbafte ergont burch ben Gpaß um bes Cpafies millen, es bentt: je toller besto beste, auf den Anhalt sommt es ihm nicht aun; dagsgen gibt es eine höhere gestprolle Komit, die über sich der nicht bei Beben ausbereitet und in seinen Ziesen hincibilden läßt, die nicht bloß unsere Lächmusselan erregt, sondern auch das derze granten und das derze granten und der Arzest geharten der die Anhalt die die Anhalt die die Anhalt die die Anhalt die Anhalt die die Anhalt d

Bie bas Eragifche ift auch bas Romifche nur benjenigen Runften moglich bie ein fortidreitenbes leben, einen Entwidelungeproceg ausbruden fonnen. Der Gingelgeftalt ber Sculptur fallt es icon ichwer ben Biberipruch und feine gofung in Ginem barguftellen, leichter wirb es ber figurenreichen Dalerei, und nicht blos bie Caricaturgeichner, auch bie Genremaler wiffen ihm gerecht ju merben. Wenn bie Dufif icheinbar unerreichliche Ertreme im Abfallen und Auffteigen verbindet, wenn mehrere Stimmen eine Rigur nachabmen, wenn ber Accent vericoben, ber Rhothmus gehemmt, ber erwartete Gang ber Delobie unterbrochen. raich aber aus ber Diffonang bie Sarmonie wieber entbunden wird, fo tonnen wir einen tomifchen Ginbrud gewinnen, Die Schnelligfeit bes Tempos im scherzo und bas fede Gegeneinanbertreten ber nicht ineinander verschleiften Tone erinnert an Die beichleunigte Athembewegung und Die ftogweife Ericutterung bes 3werchfells im Lachen. Die Boeffe inbeg melde ben Aluf bes Lebens mit ber Bestimmtheit bes Bilbes verbindet, bietet ber Romif bas weitefte Felb, und gwar mehr noch ale bie Ergablung ober bie Befühlebarftellung eignet ibr bas Drama, welches gerabe Die im Rampf mit ben Wiberfpruchen bes Lebens fich realifirenbe Ibee vergnichaulicht. Sier wird bas Romifche fo machtig bag ein ganger Rreis von Berfen, eine gauge Auffaffungemeife bes Lebens von ihm ben Ramen erhalt, ober vielmehr bag von ba ber Rame fur bie Cache im allgemeinen entlehnt murbe. Die Charafteriftif ber Romobie wird fpater unfere Entwidlung vom Begriff bes Romifchen vervollständigen und bewähren.

Das Romifche nut Tragifche ericheinen als Gegenpole, aber in ber echten Tragobie entwidelt fich aus bem Schmerg nber ben

Untergang menisstüder Größe und irbischer Ferrüssteil doch die Kreub dir den Sieg der Ihne, und in der chien Komdel veretehren die mannichfaltigen Bertehribeiten einander und betehren fich somit zum Berminftigen und Rechten, das seinen beiteren Teinumph siert, und damit wir den den des Beite der Gefrege seicht die Englich gewährt, und den ihre des der einfallt, das wir gegenüber dem verberüssten und Ertichen und Krieben und Krieben und Sechle der Thorbeit und Schlechtigteit am Ende mit Joseph sagen: Ihr gedachtet es best zu muchen, aber Gott hat es gut gemach. So gibt une das Komissisch elbe die Wetanschausstung von der mischen Macht der Bert Wetter inwohnenden Vorsehung, und die Uebertrauman don sie sie eine fete ister ist.

Wie aber Ernft aus bem Scherz und Monnt aus ber Behmuth sich entwicktl, so sonnen gie auch incinaberipielen, so kann abs Komisse mit bem Tragifsen fich verweben und aus ber Durchbringung ber Gegensche, bei wo sie vollbracht ift bas rein Schon verwirtlicht, sann sich ein Proces ber Gabrang und Bermittung ergeben, ber ihnen gegeniber bas Aufsbei im Doppelsinn bes Bewortens und Bernichtens barfeilt, und so

ergibt sich eine britte Weltanschauung, die humoriftische. Es fit falich die Betrachtung bes humors bem Komischen

einzureisen, weil er über dasse binaubragt, schon Solger's Eroin batte ein Reise von Artheiter eine Beiger bereiten beidereinnen, wenn er in Begug auf Jean Paul sagt; "Bom Edgerischen ellen kann bier nicht bie Rebe sein, wiemest von einem Jastunder von Kögertische ub Teaglischen och unentsichten in einandber gewiedt liegen", — und venn er bann noch aber sich von einem fettert "Alles ist im Humer in einem Blusse und bereite gebas Enige und bereit gebas Enige und bereit gebas de Angegengefeste, wie in ber Wille ber gemeinen Erschein bas uich mit einer Blusse ben benich von benich besteht b

Sumor heife Müssigett. 3ur 3eit ber humoralpathologie, wo man bie Untersiebeb ber Menschen wie ben Grund ber Errtanfungen in dem Berhältnig der Kilfisgetien im Körper, des Bluts, der Galle, des Wassers, der Lymphe sah, und nach deren Borwiegen auch die Eemperamente characteriste, draucht man das Wort um die Sigenthämssichsiehen gerade

As when some one peculiar quality
Doth so possess a man, that if doth draw
All his affects, his spirits and his powers
to their constructions all to run one way,
This may be truly said to be a humor.
(Bern cite again prichare Gignificht
© Giren citations to big fr (simuttide)
Righter, Griffer, Affer bie et pla
Sufammentriement Wines Weg macht grien,
when the bas filling mod openior excitions.

Erft im achtgehnten Jahrhundert befam bas Wort feine tiefere Bebeutung. Der tolle Friedrich fagt in Meifter's Lebrjahren baß unter allen Gaften ein guter Sumor ber angenehmfte fei; er fpricht bei feinem Auftreten am Enbe bes Berte in lauter feltfamen Gleichniffen, gelehrten Benbungen und unter Unführung weltgeschichtlicher Ereigniffe bei ben alltäglichften Dingen, und ergablt wie er fein Biffen erlange inbem er mit Bhiline abwechfelnb Die verschiebenften Bucher burcheinanber lefe. Und ber Dichter lagt ben luftigen Buriden am Enbe ben Knoten bes Romans tofen und die 3bee bes Bangen in bem Bort an Bilbelm ausiprechen: "Du tommit mir por wie Saul, ber Gobn Ris, ber ausging feines Batere Gfelin ju fuchen und ein Ronigreich fanb." Daß gerabe ber ungebundene Beift bie Dinge ine rechte Beleis bringt und ben Behalt ber Dichtung burch eine barode Benbung andeutet, bas ift bier ber Sumor bavon. - Bifcher hat ben Bufall gludlich gepriefen, bag bas Bort jest an bie geiftige Bluffigfeit anfpielt, worin alles Befte fich aufloft; troden werben ebenfo paffend bie beidranften Raturen genannt, benen alles feft ftebt.

Der humor ift Die Dialeftif ber Phantafie. Dialeftif

bezeichnet urfprunglich bie Wechfelrebe, burch welche bie Denichen ibre Bebanten fluffig machen, Die Ginfeitigfeiten vericbiebener Standpuufte und Anfichten fich ju einer gemeinfam erzeugten Bahrheit aufheben, in welcher nun auch gewußt wird bag bie Dinge felbft ineinander übergebn, baß alle absonderliche Manuichs faltigfeit bod einen gemeinfamen Grund und eine junere Giubeit hat, bag mas fich fur fich festhalten will gerabe in fein Gegentheil umichlagt. Ber jum Beifpiel Die Uneublichfeit baben will als gang erhaben über Die Enblichfeit und wollig getrennt von ibr und etwas gang guberes ale fie, ber fest bamit bas Enbliche außer bem Unenblichen, gibt biefem eine Grenge an jenem, fobaß bas Unenbliche ju Gube geht mo bas Gubliche anfangt und bamit felbit endlich geworben ift; umgefehrt mer bas Endliche auffaffen will ohne Begiebung auf bas Unenbliche, ber macht es ju einem Gelbftgenugfamen, in fich Bollenbeten, bas bie Urfache feiner felbit mare, fura jum Abfoluten ober Unenblichen. Die Digleftif zeigt bas Jueinauber von beiben, fobag bas Enbliche jur Gelbftbeftimmung und Gelbftverwirflichung bes emigen Befens gehort, bas in ber Ginbeit mit all feinen Offenbarungen und Werfen mabre Unendlichkeit bat und alles in fich einschließt, und bamit weift fie auch im Endlichen bas ihm einwohnenbe Giottliche auf. 2Bo bies nicht fomol burch ben Gebaufen ber Beruunft begriffen, fonbern im Gefühl empfunden und burch bie Bhantaffe bargeftellt wirb, ba ift bie Bafis bes Sumore gemonnen.

Der humor weiß daß jedes Ding zwei Seiten hat. Die Rofe blubt nur aus Dornen auf, und wer mochte eine bornen-

lofe? Der Gara ift bie Blege eines nenen Lebens, Die Thrane bricht nus im Weh und in ber Wonne aus ben Augen, und nur auf ber grauen Bolfenmand erbaut bas Connenlicht ben ichimmernben Regenbogen. Das Große bebarf bes Rleinen um wirflich in merben, und wer im ftolgen Bang nach einem boben Biel ber Steinden und Bfugen auf feinem Bege nicht achtet, wird balb auf feine Rniefdeiben fallen und fich bie Sofen gerreißen. Ber bei biefer Doppelwirflichfeit in allem Endlichen boch ein Unenbliches inne wirb, bas wieber nicht anbere benn in enbs lichen Formen ericheinen fann, wer in ber Starte bes Denichen ben Grund feiner Comade, in feiner Comade ein gutes Berg und eine Bedingung feiner eigenthumlichen Große mahrnimmt, ber fteht in ber Belt wie in einer Romobie, er lacht bes Scheines, weil er ihn burchichaut, und liebt ben Schein ale bie Gulle und Ericeinung bes Befens, und er fann fich felbft jum Beften haben und haben laffen, weil er feines gottlichen Lebensgrundes ficher ift.

Der Humor ist die Kraft der Ersthöferfeitung und Schöberlachung, weil er in der verlachten Welt sich sieder mit einschließe, und dadurch daß er über sie sterne Inn sich sehre die eine Emblichteit erhebt. "Der Humor", jagt Hillebrand, "ist die Seie Mohren in ihrer endlichen Qual sich elche als die kaele freie Macht anschaut und darftellt." Darum ist seine Stellen unter in harafteristen daß sie die von Stad mehrte ind domit zu harafteristen daß sie hin lat ben Auß bezichnete Ardmer, und Herubs sind die den Muß bezichnete Expenne, jenes Homerlich Sowed. Bessen den dieder üben Expenne, jenes Homerliche dazopolen Versten auch mit die dasende Thran, jenes Homerliche dazopolen Versten auch mit die Schafspercische dazopolen Versten die Swedos siehen

Lagarus sieht im Humar die Grundelemente der Meligion, indem der Grift sich ihm grache sig "I dere im Birklifcheit verhalte wie das gange Gemüth in der Meligion zu Gott wie Bertlicheit verhalte wie das gange Gemüth in der Meligion gind den die Welt. "Die Grundelemente der Meligion sind den die Gestlichten Gestlichte das der Meligion der die Meligion der die Gemüthig führet, daß er sich aber anderestied ihre alleie Beklifcherhaben, und seinem Gott, der seinem wenn auch simbigen Here nache ist, dingegeden sicht und sieder alleie Beklifcherhaben, und seinem Gott, der seinem wenn auch simbigen dere nache ist, dingegeden sicht und sieder mein Gestellicht zu wandeln oder griftbet zu werden großig ist. Gelicherweise sieden der Gestliche Gestlichte der Gestlichte der gestlicht zu werden großig ist. Gelicherweise sieden der Gestlichte der Gest

Das einfach Schone ift angeschaute Sarmonie; im Sumor ergost und ber Broces ber Entwidlung aus ber Berwidlung, im Sumor feben wir bie Biberfpruche und halten trop ihrer bas Gefühl ber Ginbeit feft, und am Enbe triumphirt bie 3bee auch in ber Ericeinung bie ihr gang unangemeffen ichien. Diefe Birflichfeit ber Bahrheit fteht immer im Sintergrunde und blitt wie Betterleuchten bann und wann bervor um gulest bas Relb au behaupten; feblte fie, fo murbe bas Sobniachen ber Berameis flung eintreten, und wo bas bie Daste bee Sumore vornimmt, muß man fich nicht taufchen laffen, benn es ift bas Sagliche, bas gerabe übermunden werben foll. Der Sumor tragt bie Berfobnung im Gemuth, barum ift er ftete gutmuthig, er lebt in ber 3hm eignet bie Combinationefraft bee Biges, aber er untericheibet fich baburch von biefem bag er an ben Dingen mit benen er fpielt, einen innigen Bergensantheil nimmt, und bag bie Luft bee Lachene ein inniges Mitgefühl ber Rubrung fur bas Berlachte begleitet und burchflingt. Darum fpielt auch bie bewegte Innerlichfeit bes Dichtere in allen humoriftifchen Darftellungen biefe große Rolle; fie muß eine liebenswurdige fein, bie ihren Frieden, ihr Gottvertrauen in bas Getummel und bie Berwirrung bee Lebens hineintragt, und gerabe in biefer und an Diefer jur Meußerung fommen laft. Dies 3ch folgt bann quch bem Fluge ber eigenen Phantafie, und fprubelt ben gangen Reich. thum feiner Innerlichfeit uber bie Dinge bin; bie Gradblung wird bei einem Sterne ober Rean Baul gar oft gur Rebenfache. wahrend Geift und Herz bes Dichters und entjuden. Karl Kertbach fab drum ben Gumer ben Billy beb Freienst genannt, und hettner treffend bemerkt: Der Komifter nimmt die Dinge wie fie find und läßt fie fich in ibrer eigene Luft, Laune und Addertickfeit entwickfen; der humorist aber fest nicht blod die Ding, sondern weit mehr noch die Luft seinen Gemitisch in Seine. Die humoristen lieben bestählt auch die Komn ber Selbsthigsgrapste, wie Goldmith im liebensbutdigen Bicar von Balefield, weit bies Busse fer fortwährenden Betrachung bes Darftellers und bem Ausberuck seiner eigenn Gefühlte Raum orwährt.

Der Sumor hat baffelbe Muge fur bas Große wie fur bas Rleine, fur bas in fic Bollenbete wie fur bas Ungereimte; unb bem Gottlichen gegenüber ift nichts groß und nichts flein. Er fieht bie ber enblichen Große anhaftenbe Schmache, und ber Conflict in welchem fie tragifch wird, geht ihm unmittelbar gugleich auch nach ber Seite feiner fich felbit aufbebenben Berfehrts beit und Thorbeit auf, wodurch er laderlich wird. Der Sumor pertieft fich in bas icheinbar Unbebeutenbe und Gemobnliche um feinen tiefen Gehalt, feine allgemeine Bebeutung bervorzufebren. und offenbart auch in ber Comade ibren Bufammenbang mit bem Befen unferer Ratur, und wenn er fie laderlich macht, lagt er une qualeich in bie Gutmuthiafeit ber Geele bliden, Die ber Schmade Grund mar, und weiß une baburch ju rubren. Der Sumor ficht wie ein und berfelbe Gegenftand nach ber einen Geite bin groß und berrlich, nach einer anbern aber mangelhaft und flein ift, ber tapfere Golbat ift vielleicht ein wenig gartlicher Liebhaber, ber forgfame Sausvater auf bem Rathbaus ein befdrantter Spiegburger; ihr auten Leute und ichlechten Dufifanten! mirb im Bonce be Leon von Brentano bas Orchefter angerebet. Run balt er beibes, bas Bollfommene und Unvollfommene, jugleich feft und zeigt wie es fich innerlich burchbringt, ober er faßt bie vielen Dinge gur Ginheit ber Belt gusammen und zeigt nun bie Biberfpruche auf bie fie mit ihnen in fich enthalt; aber er zeigt gerabe wie in bem Unvollfommenen bie 3bee fich bennoch bemabrt und wie bie Gegenfate fich ergangen und bamit gur Ginbeit aufheben; und bie Wehmuth über ben Dangel und bie Roth bee Befonbern und bie Luft an ber Berrlichfeit bee Gangen find jugleich ber Seele gegenwartig und verfchmelgen ineinanber. Bean Baul ichreibt einmal folgende fur ibn fo charafteriftifden

Borte: "3d fannte ftete nur brei Bege gludlicher - nicht gludlich - ju merben. Der erfte, ber in bie Sobe geht, ift: fo weit über bas Gewolfe bes Lebens binauszubringen bag man bie gange außere Belt mit ihren Wolfsgruben, Beinbaufern und Bewitterableitern von weitem unter feinen Rußen nur wie ein eingeschrumpftes Rinbergartden liegen fiebt. Der zweite ift: gerabe berabgufallen jus Gartden und ba fich fo einbeimifch in eine Kurche einzuniften bag menn man aus feinem marmen Berdennefte berausneht, man ebenfalls feine Bolfsaruben, Beinbanfer und Stangen, fonbern nur Mehren erblidt, beren jebe fur ben Reftvogel ein Baum und ein Connen- und Regenschirm ift. Der britte endlich, ben ich fur ben fcwerften und flugften balte. ift ber mit ben beiben anbern ju wechseln." In biefem Bechfel, ber aber fo raid geichehn muß, bag bie beiben Begenfabe ineinander fliegen, liegt eben ber Sumor. Gebanfen und Befühl ichmeben berüber und binuber. Biberipruche entiteben und vergeben, und bie mannichfachften Tone werben zugleich angefchlagen, Die vericbiebenften Stimmungen ichillern ineinander, weil ber Sumor bei allem Gingehn auf bas Gingelne nie bas Bereingelte, foubern bas Gange im Ginn hat, und beshalb bas Dannichfaltige beibringt. Er liebt in ber Schilberung bas Rleine und malt es ine Detail gemehaft aus, aber wenn Sterne's Balther Chandy mehrere Jahre, fo oft bie Thure fnarrte, fich entichließt fie einolen zu laffen, und fich immer wieder entichließen muß, fo laden wir uber ihn und jugleich über une felbit, benn fo ift ber Menich, es ift bie eigene Ratur, bas allgemein Menichliche bas und ber humoriftifche Conberling bei all feiner Schrullenhaftigs feit burdichimmern lagt; Die Bunberlichfeiten felber ruben auf. bem unvermuftlichen Urgrund ber Liebe und Gutherzigfeit, und wir belachen im Triftram Chandy mit Toby Die tieffinnigen Grus beleien bes Brubers, mit biefem bie friegerifche Thatenluft, an ber jener fich überfpannt, beibe find fo narrifch und fo verftanbig qualeich, und fo find fie Spiegelbilber ber Denichbeit.

Rraft feiner Komit liebt ber Humor bas Setsjame, Berfchrobene und Ungereinte, um bie Mußenfeite ber Jinge fit shum so willfommener je buntichediger sie sich darzleitz; aber frast des Ernstes umd feiner Gemüchtlickfeit deringt er mit dem Lieftlich der liebe in das Jaucreft des Wesfens ein, umd hat feine Ferude daran ums burch barock sownens irre zu machen und doch der die Sinnissfeit umd Insechalissfeit des Gehalts zu befriedigen. Co tont auch in Ralftaff's Spagen mitunter ein Seufzer ber Menfcheit, und bas macht fie humoriftifch; ich erinnere an bas Bort über bie Refruten bie er ausgehoben und bie ale Barge. Schimmelia. Schmachtig bereits Die Bielicheibe feines Mines maren: "Autter fur Bulver! But genug jum Auffviegen! Gie fullen eine Grube fo gut wie beffere; bem Freund! fterbliche Meniden! fterbliche Meniden!""- Beld ein ernftes Gericht liegt in biefen Worten über ben leichtfinnigen Rrieg, ber mit fo viel Gifer geführt wird! Dber man bente an Ralftaff's Meugerung am Morgen bes Schlachttage von Shrewebury: 3ch wollt es mare Schlafenszeit und alles mare aut. - Da ift ber einfaltige Berichtebiener in Biel garmen um Richte; wir fcutten uns que por Lachen über feine Confufion, und er ber au regiftriren bittet baß er ein Gfel fei, er entbedt boch basjenige mas allein bie Bermirrung ichlichtet, und mas fein Berftanb ber Berftanblaen gefeben, fein Bis ber Bigigen vermutbet bat. - Go brauchen wir Gulliver's Reifen in Liliput nur geiftig ju verftebn, und que bem grotest Dardenhaften und Laderlichen leuchtet uns bie Eragobie ber von ber Gewöhnlichfeit unverftanbenen, von ihren Rabelflichen gequalten Beiftesgroße bervor. - Rifchart's gludhaf. tes Schiff bringt einen Reffel voll Sirfebrei von Burich nach Strasburg, noch beiß, bag bie ftrasburger Ratheberren fich ben Dund verbrennen; fo ichließen fie ben Bund ber Stabte wieber feft, und im gangen offenbart fich ber tuchtige freie Burgerfinn auf hochft achtbare Beife.

Seen Paul's Siegeligier beginnen gang töftlich. Die Ueberichtst bes ersten Kapitels schon ist humoristisch: bas Weinhause
bedeutet hier nicht so sehr ein Haus von Wein gertunken wird,
sondern eines das durch Weinen gewonnen werden soll, und die
schen enterben Seitenwermaben Rabel's geberben sich auf die
siehen naches Geitenwermaben Rabel's geberben sich auf die
siells mit Weine Weine der die die hat die bei die
sond die Abraham nach sind auf denen es ihnen zuschwimmen
soll, so tritt es siehst als ein so lachendes Bild vor die Secte,
daß siehst der Hausprafter sich durch eine patheitsische Wede vergebens zu sichnen such ist die die so lachendes Bild vor die Secte,
daß siehst der Hausprafter sich durch eine patheitsische Wede vergebens zu sichnen such, die ein so lachendes Bild vor die Secte
daß glaube ich weine. Der Universierte sie Kribprediger sagt;
daß glaube ich weine. Der Universierte siehen der Krübpredigen,
der auch mit all' ihrer Universichen Sectionund der Krübpredigen,
der auch mit all' ihrer Universichen siehen Section Germäßen nur
rechtet niehen er mannischafen Poeton besteht der fieben siehen

Carriere, Meftbetit. 1.

Seitenverwandten, und man ahnt es icon, bas Gelb wird ihm babei meift entgefin und boch in ibre Sande fommen, er aber gulegt ein burchgebilbeter Mann fein, in feiner Selbftanbigfeit fich felber ber befte Schab.

Das Bild bes fo liebensmurbigen ale linfifden Gottmalt erinnert une baran bag überhaupt ber Ginbrud bee Raiven auf finnige Gemuther ein bumoriftifder ift. Done bies Bort ausguiprechen bat Raut ben Begriff beffelben boch recht gut bargelegt; er fagt: "Raivetat ift ber Musbruch ber ber Denichbeit uriprunglich naturlichen Aufrichtigfeit wiber Die jur anbern Ratur geworbene Berftellungefunft. Dan lacht über Die Ginfalt Die es noch nicht verfteht fich ju verftellen, und erfreut fich boch auch über Die Ginfalt ber Ratur, Die jener Runft bier einen Querftrich ivielt. Man ermartete Die alltagliche Gitte ber gefünftelten und auf ben iconen Schein vorfichtig angelegten Neugerung, und nebe es ift bie unverborbene ichulblofe Ratur, bie man angutreffen gar nicht gewärtig, und ber welcher fie bliden ließ ju entblogen auch nicht gemeint war. Dag ber fcone aber falfche Schein, ber gewohnlich in unferm Urtheile febr viel bedeutet, bier ploblich in Richts verwandelt, bag gleichfam ber Schalf in uns bloggeftellt wirb, bringt bie Bewegung bes Gemuthe nach zwei entgegengesetten Richtungen nacheinguber berpor, Die augleich ben Rorper beilfam fcuttelt. Dag aber etwas bas unenblich beffer ale alle angenommene Gitte ift, Die Lauterfeit ber Denfungeart, bod nicht gang in ber menichlichen Ratur erlofchen ift, mifcht Ernft und Sochicanung in Diefes Spiel ber Urtheilefraft, Beil es aber nur eine furge Beit Ericbeinung ift und bie Dede ber Berftellungefunft balb wieber vorgezogen wirb, fo mengt fich jugleich ein Bedauern barunter, meldes eine Rubrung ber Bartlichfeit ift, Die fich ale Spiel mit einem folden gutherzigen Lachen febr mobl verbiuben lagt und and wirflich bamit gewöhnlich verbindet, jugleich auch Die Berlegenheit beffen ber ben Stoff bagu bergibt, barüber baß er noch nicht nach Denichenmeife gewißigt ift, ju verguten pflegt. Gine Runft naiv ju fein ift baber ein Biberfprud, allein bie Raivetat in einer erbichteten Berfon porjuftellen ift wol moglich und fcone obgwar auch feltene Runft." Mebnlich Schiller: "Das Raipe erregt ein gemifchtes Befühl in une. Es verbindet bie findliche Ginfalt mit ber finbifden. Durch Die lettere gibt es bem Berftand eine Bloge und bewirft jenes Lacheln, woburch mir unfere (theoretifche) lleberlegenheit gu

erfennen geben. Sobald wir aber Uriache haben zu glauben baß bie findische feinfalt zugeleich eine findliche fei, haß schassisch auch under Unverland, nicht Unverland, nicht Unverland, nicht Unverland, nicht Unverland, nicht Unverland, nicht Unverland, sein her Verlands eine Seige von Unschwert und Verlands der Geschlich ein her Zeitumph bes Berkandes vorbet, und der Spott über Ginfaltschiet geht im Berunderung der Linfachsti über. Wir stählen und genöhigt den Gegenstand zu achten über dem it vorber gelächelt haben, wie indem vor zugeleich einen Blicf auf und selbst werfen, und zu bestagen dass wir demissen Blicf auf und selbst werfen, und zu bestagen das wir demissen mit dehlich sind. Se entsicht bie ganz eigene Ercheinung eines Gefähle in vockem fröhlicher Spott, Erfurcht und Wehmuth zusammenstiegen." — Dos ist sein bei den ber Jump

Sumoriftifche Dichter haben barum bas Raive und fein Bufammentreffen mit ber Belt, in ber es gewißiget wirb, gur Bechfelbeleuchtung bes herzens und ber Belt mit Borliebe gum Stoff ber Dichtung genommen. Go icon Bolfram von Gidenbach. Barcival ermachft in ber Ginfamfeit, rein, gottinnig, naturfinnia, aber ber Belt unfundig; und wie er nun bennoch in bie Belt bingusftrebt, sieht ihm bie Mutter ein buntes Rarrenfleib an und gibt ihm abfichtlich folde Lebensregeln bie mit ber Gitte in Biberfpruch ftebn, indem fie hofft er merbe balb verlacht. vielleicht auch ein wenig gerblaut ju ihr gurudfehren. Aber in finbifder Ginfalt und Tappifchfeit thut feine eble Ratur unbefangen bas Rechte, und erft wie er nun bie Lehrfpruche ber Ritterfitte und Lebenoflugheit fich eingepragt bat, und nach ihnen au banbeln befliffen ift, ba verfehlt er bas Seil bas ihm im Gral geboten wirb, weil er nicht barnach fragt, ba er nach jenen Regeln pormibiges Fragen meiben follte. Die Ergiebung bes Menfchen vom Glauben und ber Unichulb burch Brrthum und Gunbe binburd jur felbftbewußten Tugend und jum Seil ift bie Aufgabe ber Dichtung, und Bolfram loft fie fo bag er weber bas geiftliche Ginfieblerleben noch bas blos weltliche Ritterthum. fonbern bie Berbindung irbifcher Rraft und herrlichfeit mit bem Sinn fur ben Simmel und ihr Birfen im Dienft ibealer 3mede für bas Rechte erflart.

Ein spateres vortreffliches Buch ber Art ift ber Simpler Simplicifimus. Der vom Ginfiebler erzogene Knabe tritt mit feiner heiligen Einfalt und lacherlichen Unwiffenheit in bas Treiben bes Dreifsiglishrigen Krieges, in bas fluge und verborbene

14\*

Leben der vornehmen Belt, und es ift echt humoristisch gezeichnet, wie fie in seiner unwerdorbenen Seele fich spiegelt. Man lach ider ifin und woll ifin jum Naren englehen, aber et merkt den entieslichen Spaß, stellt sich halb verradt und gewinnt nun die Erlaubnig der Belt, bie ihn ale Boffenreißer verspottet, die reine Babrbeit zu fagen.

Kein Dichier hat vielleicht die eigene Nativetat der Frühjugend leichstewuß belaufcht wie Jean Baul. Daher spielt sie von der Unsichtbaren Loge bis jum Titan und den Jiegelgichen die große Rolle in seinen Vomanen und ist das Gedungenste in ihner ist sie der Sein der Teolo auf die Willichfeit, est sie die Schleisung des erden Erdstein auf die Williamstein der die Geheleinung des erden Erdsteins der Jüngslingssiese durch die Seine Leitung die Seine Auflage der Abender auf der Angeleinung der Verlagen auf Simmel der schlegen Augendratien ein seinem Titan, um alle die Gestalten dem Schiefflat und der Angendogen der Phantasse der Wichtstein der Jungschriebt und den Argendogen der Phantasse um Bogen ihrer Haut gebrauchen wollen, um mit Albano zu erkennen daß mit Thaten dem Leche Erkste geden und wur Wass sin hatt und Krit.

Gervinus, ber fonft ber ftrenge und barte Rritifer Bean Baul's ift, murbigt Die Rlegelighre mit bem um fo gewichtigeren Lobe, bem wir gern bier eine Stelle geben: "In Die Bruder Balt und Bult bat fich Jean Baul's Doppelgeficht am iconften getheilt; ber eine, bas ruhrenbite Abbilb ber traumerifchen Jugendunfchuld, ift mit viel naiveren Bugen ausgestattet ale feine fentimentalen Geftalten Diefer Urt, g. B. in ber Loge, ber anbere, beffen vagabunbifche Ratur eine portreffliche Rigur in einem picarifchen Roman abgabe, ber Beltfenner ber ben Bruber fur bie Welt auftunen bilft, ift ein Sumorift obne Die vergerrten Buge feiner übrigen. Das bunfle Webanfenleben biefer Troubabourgeit im Meniden au belaufden, Die unendlich rubrenben Thorbeiten Die in biefen Jahren ben Ropf burchfliegen, aufzubeden, bas fleine Glud ber Geele fo enblos groß ju fchilbern wie es in Diefer genuafamen Beriobe bem Menfchen ift, ben Jugenbtraumen, ber Atmofphare von Beimat, vom Baterhaus und vom Spiels raum ber Rindheit und allem mas baran bangt fo garte und mahre Buge ju leiben, Die ichrantenlofe Gutmutbigfeit, Liebe, Canftheit, Jungfraulichfeit und Beiligfeit bee Bergens, ben Reichthum Gines Tages biefer burch Bhantafie reichen Beit abgubilben, Die ftillen fauften Empfindungen bee Conntgabeimmebe.

ber Sabbaifreude ju entfalten, bies alles ist von niemand und nitgends so gelestet worden wie hier. Und wie er vielen glaugien Wenschein in Gegenstag zu dem entdauschen und entauischen Druder bringt, der das Reale dem Joealen entgagenwirft,
ben guten Artumer anah dem Kelt bei sichselfen Breide das
errichtlich, und das Bruge das dier Jean Paul auf die menschliche
Antur richtet, ist wahrlich mehr werth als inen judienen Bilde
in die Wolfen und in den Wether, in die Geschen und in den Kelter, in die Geschen und in den Kelter, in die Geschen und is den Kelter
in die Wolfen und in den Artischen die feine hilbinen Bilde
in die Wolfen und in den Artische in die Geschen und
kiede selbst in der Kinderwelt, und sein Jumer hebt mehr das
Auftende bervor, wahrend zeine, den sein Wis laftig, darüget
hinausgestührt bat, mehr das Lächerliche der Sache zeichnet und
mit Spott die Schpflicht "nach der entschwundenen blöden spies

ungenebelei" binwessschen.

Der mabre Sumor aber beweift fich in ber Liebe fur bie verspottete Belt; baburch und bag er bie Combinationefraft bee Bines unter Die herrichaft ber Bernunft ftellt, empfangt er feine Tiefe und feine Anmuth. 3m Rachen über bie Berfehrtbeit bemahrt er bie Berehrung fur ben Reim bes 3beglen und Erbabenen, ber nur bie verichrobene Richtung genommen bat, und barum erfreut une in ber Berichrobenheit felbft ber Anblid bes Mbele ber menichlichen Ratur, und wir getroften freudig une feiner Unverwuftlichfeit. Ber gebachte babei nicht bes berrlichen Cervantes und feines finnreichen Rittere von la Dancha? Seine Rarrheit entipringt bem ebeln Trieb bie Unichulb au beidirmen, bas Recht jur herrichaft ju bringen, aber bas Uebermaß ber Bhantaffe laft ibn nicht nach ber reglen Lage ber Dinge banbeln, fonbern gießt ihm ben Bauber romantifcher Boefie über bie gemeine Mirflichfeit, Die Belt in feinem Ropf ift eine andere ale bie außer ibm , und bas bringt ibn in bie ergoblichften Conflicte, wo er trob feines mahrhaften Muthes und feines hohen Strebens laderlich wirb. Ber fich mit Sancho über Die flugen Reben vermunderte bie Don Duirote fuhrt, ber mare fo befdrantt wie Diefer fein Knappe, ber ale gewöhnlicher Reglift bem phantaftis ichen Reprafentanten bes 3bealismus trop aller Brugel und Brellereien, Die er erfahrt, bennoch auf feinem grauen Gfel nachtrottet. Der geniale Dichter, ber hellfte Stern am literarifden Simmel feiner Ration, gewinnt in ben Befprachen beiber bie befte Gelegenheit fortmahrend bie Doppelfeitigfeit und ben

Doppelinn bed Lebens berwerubeben; Den Dulterle Kalumen wom ierenden Ritterihum legen fich bei larifen Wiber homischer Ratur und Boltsfitte gegenüber, und wenn die glüdliche Kühnbeit bed Cervanteb den Sanche Panila volltlich zu dient Julie Antablatefichgie glaungen läht, fo überbieter er sie noch daburch, daß der Diener in demielben Augenblick wo der Herr zum Bewühlfen fehre partiellen Bereichteit gefommen ist, sich völlig der Abahrecht von desse der Cervachteit geben übergeugt bält. Und wie eige die die bei Beneiterer Don Dultered de taller Cervachgang boch bed Wenschen find, das fann allein sich na dere, der Kampf mit den Wenschen bestätigen.

Das liebesinnige Gingeben bes Sumore auf bas Rleine und Unfdeinbare überrafcht und felbft mit bem Intereffe bas wir an bem fonft Gleichaultlgen und an wenig begebteten Begenftanben nehmen; bafur muß umgefehrt bie funftlerifche Darftellung, mo fie fich mit genremaßiger Genquigfeit ihnen zumenbet, fich gur Freihelt bes Sumore erheben, ber uber bem Stoffe fcmebt und feinen Reis aus ibm zu entbinden weiß. Ble wenig außerlich Bebeutenbes erlebt Sterne auf feiner Empfinbfamen Reife, und wie welß er ben innerften Grund und Die tieffte Wefenhelt ber gewöhnlichen Tagebereigniffe ju erfchließen, und ihnen unfere bergliche Thellnahme ju gewinnen; er behandelt fie mit beiterer Leichtigfelt, und lagt in ben fluchtigften Bugen ein Emiges, In Rleinlafeiten bennoch ben beften Gehalt bes Menichenthume burchs ichlmmern. 3ft bem Sumoriften bie Erbe "bas Cadgagden in ber großen Stabt Gottes", fo beutet er ble verworrenen und vericobenen Bilber eben ale bie Reffere aus einer iconern Belt, bie nur fur bas gemeine Muge perfebrt bafteben, mabrent fie im Grunde gottlicher Berrlichfelt voll finb. Der Beift tragt in fich Das harmonliche Reich emiger 3been, und wie ihm ble Ericheis nungen, enbliches Studwerf im formlofen Durcheinanber, auch miberfprechen, er fucht fie ineinander ju verweben, und mo mitten in ber fomifchen Baralnfe ber Gegenfase ibre Ginbelt ficabaft bervorleuchtet, ba genießt bas Gemuth in ber Berfchmelgung contraftirenber Gefühle bie wehmuthige Luft bes Sumore. Jean Baul ichrieb ale Motto feiner Berfe: "Der Denich ift ber große Gebantenfirich im Buche ber Ratur." Er foll ben Gebanten ber Ratur aussprechen und ift fich boch felber ein Rathfel, "er fann bas Unenbliche bebeuten und boch auch gar nichts", wie Lagrue erlautert; er ift nach bem alten Lieb ,, balb Thier, balb

Engel", und gewöde ber Humorift ziest gar gern auch das Thier im Menschen. Und gewiß hat Ludwig Tiest ercht: "Richt darin besteht das Berderbliche daß man das Thier im Menschen als Thier dariellt, sondern darin daß man biest doppette Katur gantlich leugart, und mit moraflischer elleinerer und sobsilischer Kunft das Ereiste im Wenschen zum Wahn macht, und Thier bett und Menschhoft ist alchderbeturchen alodische"

Das Laderliche und Bewundernemerthe in Ginem, bas ben Sumor fenngeichnet, moge und noch ein Beifpiel aus Sterne's Schriften beftafigen. Gin Doctor ber Theologie fragt ben Diener Des Ontel Toby, Corporal Trim, wie bas vierte Gebot beiffe. Er fann es nach Urt ber Rinder und gemeinen Leute nur fo finden daß er mit bem erften anfangt: "Das erfte Gebot: 3ch bin ber herr bein Gott, bu follft feine anbern Gotter haben neben mir. Das zweite Gebot: Du folift ben Ramen beines Gottes nicht unnutlich führen. Das britte Gebot: Du follft ben Feiertag beiligen. Das vierte Gebot: Du folift Bater und Mutter ehren." 268 er bas ichmere Bert fo pollbracht bat. fragt ber Doctor weiter: Erim, mas heißt bas: Du follft Bater und Mutter ehren? - "Das beißt", fagte er mit einer Berbeugung, "wenn ber Corporal Erim jebe Boche vierzehn Grofchen Bohn erhalt, fo foll er feinem alten Bater fieben bavon geben." Belch ein Dangel an freier Beiftescultur nicht einmal bas vierte Gebot fagen au tonnen ohne mit bem erften anfangen au muffen. und jugleich welche fittlich eble Erfullung biefes Bebote! Er weiß nichte im allgemeinen ju erflaren, aber ber einzelne gall ben er anführt, ift mehr werth ale bie trefflichften Doctrinen; fo lacherlich feine Bilbungeunbeholfenheit, fo erhaben ift feine Befinnung; wer über jene fpotten wollte, murbe fich vor biefer verebrungevoll beugen muffen. Der Charafter bort auf ein fomiicher au fein, er ift ein bumoriftifcher,

Abon Holbergis Teppe vom Berge fagt Mus: "Alle bat ber Dichter es bereinnen beifen gemeinen Gunten verfoffnen Buner, biefen Hahre bei der bei den bei Belt mehr fürchtet als die Karbaifche feiner Frau, bei alledem mit Jugen ausgufatten die ihm das Herz des Jufdauers unwöberfehlich gewinnen! Seine bereinlof Gutmatissfett die aber auch freitich die Duckle seines Bereinlof Gutmatissfett die aber auch freitich die Duckle seines Bereinloff Butmatissfett die aber auch freitich bei Duckle seines Bereinloff und bei Bereinloff im seine Familie, seine värerliche Abstallsfett für die Heine Marthy, seine so geit ieine Rage, — wie ift bas alles ber Natur mit so hinteispenter Mabreti obgelausst un woede besten tröfendem eicher fallen bodurch auf bas übrigens so buffer Gmandbe! Den Missier fallen bodurch auf bas übrigens so buffer Gmandbe! Den Missier ben Zeppe von seiner Frau und seinem Hausweien einmet, da er fich aum Tode verurtheilt vochhut, rechaen wir in seiner genialen Bereichmung von Hohlen und Niedrigstem, von Tragischen und Brutessen, aus bem Größein wwo sie ein Deldere geschrieben, und mehr als einnach soben wir es erseht wie bei der Bortelung biefer Secne selchs seingeschlieben Frauen bie Thänden der Rähpung in die Augen traten während zugleich von ihren Lippen das fröhlichse

Der Sumor alfo behandelt nichte ale ein Abftractes, Ginfeitiges, Reftes, Fürfichbeftebenbes, fonbern er zeigt ftets in ibm auch fein Begentheil, im Großen bas Rleine, im Rleinen bas Große, und fo werben ihm alle Dinge gu ineinanberfpielenben Bellen bes einen Strome ber gottlichen Liebe. Bie bie Gubjectivitat fich felbft in taufend Semmungen und Bebingtheiten bes irbifden Dafeine verftridt und boch wieber ale frei im Reich ber 3been lebend anfchaut, fo behandelt fie bie Welt wie einen Bauberaarten, in welchem alles aus allem werben fann, weil in jebem Ding bas Gange lebt, und jebes gerabe burch feine Schranfe mit bem Univerfum jufammenhangt. Sinnig nennt Bean Baul ben Sumor einen Gaufler, ber auf bem Ropfe tansend ben Reftar aufwarte trinft, und peraleicht ibn bem Bogel Merope, ber amar bem Simmel ben Schmang gufehrt und bamit eine fehr lacherliche gigur macht, aber boch fo gen Simmel fliegt ohne bie Erbe aus bem Geficht ju verlieren.

Die ben Humor bem Allierihum absprechen, sollten flugig werben, wenn sie die scheinder gang widersprechenden Untheile lesen, die wei so ausgezichnete Denter wie Solger und hoggel über Alliende bleifen. Solger spricht von bem Ernst und ber Jerbebt beise Oldstere, und weiß nicht was liefer erschüttern sonnte wie die von ihm ausgestellten großen Bilder des bemaggesschen Wahnkuns, im welchem der hertlichte Staat best Mitterhums sich selbs ver zeget aber meint ohne ihm gesten zu Auch welchen der Bernfluger und haben lasse sich eine wissen wissen werden zu Much ein, wenn er sich aumobil ehinde. Die Edherstlächten in der allen Komödie sind die großen öffentlichen Interssen, die Brocehtuch, die Kriegsluft, das Herchungen der Phölesterschaft, der Stephillischen Ausständung der Gestellt und der Siehe der der

3ch aber habe Blafen fcon, Und mein Liebwerthefter fcwitt mir fcon, Und fchreit beim nachften Buden fchon: Brefefeler foar foar!

Ober tomobiren die Ritter fich nicht felbft mit ihren fich überfchlagenben Schimpfworten, wenn fie im Chor tobend gegen Rleon auf die Bubne fturgen:

Rieber mit ibm. bem Grabalunfen, Ritterftanbesmurgebunb.

Und bem Joliner und bem Miftpfuhl, und bem Charybbiefdlingebund! Und bem Salunten und bem Salunten gehnmal noch und hunbertmal, Denn ein Salunt ift biefer Salunte ja bes Lage wol taufenbmal!

Neber biefen nichtssagenben Buthausbruch ber Bertheibiger bes alten guten Rechts hat das athenische Bolf gewiß ebenso laut gelacht als über bie Unweisung zur neumobischen Staatsmannichaft. Der Burthbanbler faat:

Das Drafel munbet mir, aber es wunbert mich Bie ich bes Bolles Bubrer ju fein foll fabig fein.

Der Diener belehrt ihn:

D Atteinfatei. Doffette funt bu wie bischer: Durcheinander rührt du, hadft wie hache und hepft wie Wurft Die Demotratie, und macht die das Wolf mit stiffen Gust Kon lichenneifterlichem Geschwärze mundgerecht. Das übrige Dunagegemerfen die du ja: Dundbeitische Stimmer, schofte Geburt und den Gringfenwis, Kun alles dah du wos ein mu zur Geautsberenditung draucht!

Sofrates am Ende bes Platonischen Gastmahls, ber lebensfrohe Weise wie er zwischen bem Tragifer Agathon und bem Romifer Aristophanes sitt, und die Behauptung ausstellt daß eigentlich ber rechte Tragifer auch ber Romifer fein muffe, ift er und nicht felber ein Bild bee Sumore?

Laune hat Beiße als das schickertier Aufthammern bes Humare beierichnet. Diefer felfst abs ber Wilfiam, vom Behemut, um dur wird bald die eine bald die andere vorwiegen laffen, sobaß sie feine Farbe bestimmt, und es fann forwol das Kontifie als das Tragische dem Ausgangspunft und Genunbon bilden, immer aber wird der ber Ernst durchflingen, hier das Leid und bie Aufthause der bei frischfen Jodients selber zum Spiel des Schezzes gemacht werben. Wir entnehmen die Beispiele zu beiden Arten ans Schaftwere

In Wie es euch gefällt hat der Dichter gezigt die brenn man nur das Gute in allen Dingen zu finden weiß, die Verbannung vom Hof und die Balderinfamteli vielender in Glad und Lebendfreude umschlägt; der vertriedene herzog spricht diesen beiteren hamme scher dabin aus:

Suß ift die Frucht ber Wiberwartigfeit, Die gleich ber Kröbe bagifich und voll Gift Bim foltliches Quwel im Jaupte tragi. Dies unser Leben, vom Getümmel frei, Gibt Valumen Jungen, findet Schrift im Bach, 3m Seinen ebere, Gutes überall.

Die iconfte Tragerin biefes Ginnes im Stud ift Rofalinde. "Rlaftertief in Die Liebe verfentt" wie fie ift, fchergt fie mit bem ichmarmerifden Geliebten, ber fie in ben Mannefleibern nicht fennt, und führt bie wirfliche Bergenegeschichte ale Romobie mit ibm auf; ibr Muthwille ift von angeborner Grazie getragen, ber llebermuth ihrer Laune von innigem Gefühl burchflungen. Gelbftbemußter ale fie und burchgebilbeter ericeint Bortia im Raufmann von Benedig. 3hr Bis weiß burch Tefthalten bes Buchftabene bas Tobtenbe bee Buchftabene auf bas Saupt beffen jurudjumerfen ber bas ftarre Recht jum Unrecht wollte umichlagen laffen; wie fie tieffinnig die lebung ber Gnabe verlaugt bat. ba mir ber Gnabe alle beburfen, fo loft fie wieber alle tragifche Schwere in ber beiteren und leichten Schluswendung, Die und fo finnig jur Unichanung bringt bag nicht in ber außerlichen Bewahrung bee Befetes, fonbern in ber Befinnung aus ber wir baubeln, ber Berth ber Thaten liegt, an fie ber Erfolg fur une gefnupft ift; gegen ihr Berfprechen haben bie Danner bie Brautringe meggegeben, aber fie haben es gethan um ber Bflicht ber Dantbarfeit ju genugen, und bie fleinfte Diffonang verfchwinbet in Sarmonje, indem jene bie Ringe an bie eigenen Frquen gegeben baben; Die Digleftif bes Rechts Die im Ernfte behandelt war, wird vom humor auch noch im Scherze und nicht minber tieffinnig burchgeführt. - Bon Mercutio fagt Schlegel febr icon: "er gebt mit bem leben um wie mit einem perlenden Bein, ben man auszutrinten eilt ebe ber rege Beift verbampft"; fein Beift felber ift gufichaumenber Champagner, fuß und boch pridelnb burch bie Roblenfaure. Dit einem Scherg forbert er ben Tybalb aum Rampf. "Du barmonirft mit Romeo", bat biefer au ibm gefagt; er hangt fich an bas Bort: "harmonirft? Dachft bu mich jum Dufitanten? 3ch will bir auffpielen, Du follft Diffonangen gu horen friegen!" Ale es Ernft wird und Romeo fpater meint bie Bunbe murbe boffentlich nicht tief fein, icheibet Mercutio mit einem Schera von hinnen, ber nicht Bemutherobeit befundet, wie man feltfam genug behauptet bat, vielinehr ben freien Ginn bezeugt, ber fich uber alles 3rbifche leicht emporfdwingt: "Richt fo tief wie ein Brunnen und nicht fo weit wie ein Scheuerthor, aber fragt morgen nach mir und ihr werbet einen fillen Dann an mir finben." - Enblich ber Baftarb Raulconbridge ftebt wie ein Chor, aber jugleich handelnd im Ronig Johann; er ift ber Bertretet ber gefunden Bolfofraft, Die gerabe bei ber burch Gelbftfucht und Berbrechen berbeigeführten Bermirrung ihrer bewußt wird und ben großen Freibrief ihrer Rechte erobert; voll Baterlandeliebe bat er, ber fittlich ftarte und reine Bungling, ben Duth allen bie Bahrheit ju fagen, und er thut es im Gewande bes Spafes und Scherzes, und ba fteben ibm bie fubnen treffenben Schlagworte gegen ben Gigennus, ble Mufgeblafenheit und ben Bantelmuth ju Gebote, Die er Die Belt beberrichen fiebt, bie ihm aber nicht bange machen, weil er eben ibre Soblbeit burchichaut, weil fie por feinem ebelfreien Ginn fic foaleich in ihrer Richtigfeit blofftellen. Bortrefflich bat Ulrici bemerft wie biefer fein Sumor nicht aus grubelnber Refferion. fonbern aus ber gefunden fornigen Raturlichfeit feines Beiftes wie aus einem flaren, boch über ben Statten ber verborbenen Civilifation liegenben Gebirgequell unericopflich bervorfprubelt.

Serricht auberrefriet bos Etement bes wehmutitigen Mitgerible im Humor, fo reite er aus allen Dingen fich metanchofifde Rahruig faugen; aber wenn er auch jedes Grädschen ans Herz brudt umd auf die Geheinsfracke ber Sterne und Blumen aufcht, vor ber Ausartung in die selbsgefällige, vield gerfliesende

Αιαί τις ἄν ποτ' ὥεθ' ὧδ' ἐπώνυμον τούμὸν ξυνοίσειν ὅνομα τοῖς ἐμοῖς κακοῖς; νῦν γὰρ πάρεστι καὶ δὶς αἰάζειν ἐμοί καὶ τρὶς τοιούτοις γὰρ κακοῖς ἐντυγγάνω.

Diet heißt im Altbeutichen Bolf, Dietrich also Bolfreich. Wie ber große Gotibatonig bort bag alle feine Mannen erschlagen find, ba ruft er im Ribelungenlieb: 3ch armer Dietrich! Der alte Gaunt fagt in Shaftperc's Richarb II.:

O how that name befits my composition!
Old Guant indeed; and guant in being old.
Within me grief hith kept a tedious fast;
And who obstains from ment that is not guant?
For steeping England long time have I watched,
Watching breeds leanness; leanness is all gaunt;
The pleasure, that some fathers feed upon,
Is my sirect fast, I mean any children's looks;
Is my sirect fast, mean any children's looks;
Gaunt am I fore the grave, guant as a grave;
Whose hollow womly inherits nought but bones.

wie ebel burch Bernunft! wie unbegrengt an Fahigfeiten, in Beftalt und Bewegung wie bebeutend und munbermurbig! im Sanbeln wie abnlich einem Engel! im Begreifen wie abnlich einem Gott! Die Bierbe ber Belt! bas Borbilb ber Lebenbigen!" Run macht auf einmal ber rathfelhafte Tob bes Baters, bie fcnelle Beirath ber Mutter, bie ibn perbrangenbe Thronbesteigung bes Dheims einen Rif burch bie icone Belt und burch fein Berg; und er balt nun bie Birflichfeit mit feinem Ibeal aufammen. und fiebt in bem majeftatifden Gewolbe bes Simmels einen faulen verpefteten Saufen von Dunften, und in ber Erbe einen muften Garten voll verworfenen Unfraute. Diefer aus ben Rugen gefommenen Belt gegenüber nimmt er bie Daste ber Berrudtbeit an, um mit ihr ju fpielen, und ihr ihre Biberfpruche minig porguhalten, mabrend er felber mit tiefem Schmerg barüber finnt, wie er fie auf bie rechte Beife beilen werbe. Die Ertreme ber Dinge fteben ihm fichtbar por Mugen. Das Rleine und Große, Das Bereliche und Biberliche in Ginem, wenn er auf bem Rirchbof Die Chabel betrachtet, wenn er bebeuft wie ber große Cafar. Staub geworben, jest vielleicht bas Stud Lehm ift meldes ein englifdes Bierfaß verftopft. Er bort wie bie Tobtengraber bel ihrem ichauerlichen Gefchafte ein luftig Lieb fingen, wie Die Rathfel bie fie fich au rathen aufgeben, bie ichwere Dube und Arbeit bes benfenben Beiftes parobiren; er fieht mobin boch aufent alle Blane und Reinheiten fuhren, auf ben Rirchhof, wo ber flugfte und ergoblichfte Bis une nicht por Burmern fcust. Und in biefem Gefühle ichmingt er fich über alles Irbifche empor und ichergt über bie Berganglichfeit ber Dinge, mabrent er innerlich fich in ben Rathichlug ber Borfebung ergibt und fur ihren Dienft. fich in Bereitichaft balt.

was alle find und nur nicht icheinen wollen; und burch biefes Bemuftfein, Diefe Beifteofreibeit fteben fie uber ben anbern. In Der Gelbfterniedrigung jum Spagmacher feiern fie wieber ibre Erhöhung, indem fie fich baburch bas Recht erfaufen bie ungeichminfte Wahrheit ju fagen, und fich bamit in ben Dienft ber 3bee ftellen. Bor allen ber herrliche Buriche im Lear. 216 Corbella verftogen wird gieht er in tiefem Sarme fich gurud; fein Gerr forbert ibn gur Gesellichaft, und nun geigt er bem Ronig in allerhand Epagen bas Thorichte und Wiberfinnige feines Thung, benn in bem Tragifden und Gunbhaften biefes Thung gebt feinem Muge jugleich auch bie Unfchauung ber fich felbft aufhebenben 3medwibrigfeit auf, und baburch erblidt er bie Berfebrtbeit von ihrer laderlichen Gelte, und bie legt er nun auch feinem herrn bar um ihn jum Bewußtfein ju bringen, um ihn uber ben Drud, ber fofort gegen ibn geubt wirb, zu geiftiger Freibeit au erbeben. Aber furchtbarer und furchtbarer fommen bie Schlage bes Schidfale; ba zeigt ber Rarr wie Die Rlugbeit ber Belt Thorheit vor Gott ift, und bemahrt bie Treue, mo jene fich felbftfuchtig gurudgieht. Bahrend er innerlich weint über Legr's Unglud, fucht er ibn mit Gpagen ju erbeitern. Er ift . fich bes ichweren Ernftes und ber tiefen Bebeutung bes Lebens mobl bewußt, barum fieht er in ber Erfüllung bes Befchide bas gottliche Balten, beffen er fich getroften, fraft beffen er mit ber Schwere bee Lebene feinen Schers treiben barf, weil er über fie innerlich erhaben ift. "Das mas bie tragifche Runft bezwecht. iene Erbebung bes menfdlichen Geiftes über Leib und Untergang. bas ift in ibm bereits erreicht, bas ericbeint in ibm gleichfam personificirt." (Ulrici.) Co ift er ber mabre Beife, und boch ift er es nicht ale Philosoph, fonbern ale bumoriftifder Befühlemenich, fein Berg ift aufe innigfte an alles bas gefnupft worüber Die Freiheit feiner Betrachtung fcmebt, fein Berg bricht ale ber Ronig in BBabnfinn verfinft, und er icheidet mit einem Biswort aus bem leben: "Und ich will um Mittag ju Bette gebn."

Well ber dymmer das Miberhrechende wisigs verfanisst und bei Ghatung abe Gemüßt in der Bermischung controllitender Eindrücke darftelt, ift er der Gesahr der Formischigkeit ausgesehr ber Jean Paul gar sehr und Sterne gar est anheimstellen, und die bedarf der gangen fünstlichigen Größe eines Shaffpere, Cervantes, Goethe, und die sernigedende Kraft dieser Kleiche lender bei der der Gesahren genach ausgeben der gestellt geschiede geschiede geschieden der bestellt geschieden.

ten ju laffen und boch bie fünfteriche Sarmonie und bie Biner Schnieht; ju bewahren. Unter ben iblenden Kninftern fielt fich ihnen bier vor allen Raulbach jur Seite. Einige feiner Schaftperebiter, und ber Fried im neuen Mufeum, ber die Weltsgeschichte aus ber Bogehertyerdro gefchen als ein Spiel der Rinder darfellt, zeigen die vonderbeur Berfchunstgüng freihrendehre fomlicher faunte und teiffenniger Weltsunsfigung mit der Gragt der Form, und das bringt dann eine wahrheit eitglicher kaune und Briftung ferten mehre hobe bab werbende Schone wie est sich im Process der Mitter bie das werbende Schone vie est sich im Processe der ungelech wie es seine Bollendung in reicher vollsstumiger Harmonie er reicht das

Schon bas griechische Alterthum liebte es bie Ibeen bes Babren, Guten und Schonen gufammenguftellen, und in ber That bezeichnen fie bie Biele und ben 3wed ber brei Grunbrichtungen bes Beiftes, bes Erfennens, bes Bollens und ber Phantafie. Gie find bas große Dreigeftirn bas bem Menfchen auf ber Dbyffeusfahrt bes Lebens leuchtet, bamit er feine Beimat finbe, bas mit bie Geele in ber Geligfeit ben ihrem Befen entfprechenben Buftand erreiche. Gie find ber Inhalt bes Gemuthe und geben fich baburch im Gefühle fund; mit ber Erfenntnif ber Babrbeit werben wir einer Forberung unfere eigenen Buftanbes inne, bas BBahrheitegefühl, ber Drang ber Geele nach bem Licht und bie unmittelbare Buffimmung unferer eigenen Ratur ju ber Babrbeit gebt ber vermittelten und begrifflichen Ginficht auch voraus und begleitet fie. Das Gute ift une im Gewiffen unmittelbar gegenwartig, und in ber Schonheit ftromt Die lautere Rraft ber Dinge mit ber lauteren Rraft unfere Geiftes gufammen. Aber mahrend auf bem theoretifchen Gebiete bie Darftellung ber Bahrbeit in ber allgemein gultigen Form ber Biffenichaft und auf bem praftifchen bie fittliche That und bie Begrunbung bes Gotteereiches ale 3med ericbeint, ift auf bem afthetifchen ber 3med nicht ein Erfennen ober Birfen, fonbern ber Gelbitgenuß bee Beiftes, bie individuelle Erzeugung bes 3beals.

Die 3ber als Begriff gebacht ift bie Mahrfeit. Das Wefen er Währheit wird gewöhnlich darin gefunden daß unsere Borftellungen mit der Wirflichfeit der Olinge übereinstimmen; itefer ersaßt zeigt es sich darin daß unsere Bertungt sich mit ber in ber Welt waterhem Bernunft niemmenschlicht, daß wir den Gebaufen ber ben Dingen ju Grunde liegt, bas Befet welches fie beberricht, in une aufnehmen und es in feiner Uebereinstimmung mit bem Wefen unfere Geiftes bartbun. Dies fuhrt gur Ginficht bag Geift und Ratur, Die Bernunft in und und Die Bernunft außer une einem gemeinfamen Quell entfpringen, bag beibe in einer urfprunglichen und hoheren Ginheit begriffen und aufeinander bezogen find; eine Ginbeit aber welche Mannichfals tiges in fich begreift und fureinander beftimmt, muß eine felbftbewußt wollende fein. Gie ale Die 3bee Gottes ift, nach Rant's Ausbrud, bas 3beal ber Bernunft, bie nur in und mittele berfeiben ben Forberungen ihres eigenen Befens gemugt. Der volle Begriff ber Wahrheit bas ift bie Ginigung bes menfchlichen Denfene mit bem gottlichen. Ihre Darftellung ift bie Wiffenichaft und awar bie freie und nicht blos nach ber außeren Thatfache, fonbern nach bem innern Grund forfchenbe, bie Bhilosophie, bie nicht außer und neben ben anbern Biffenfchaften ftelit, fonbern fraft melder bie Renntniffe Erfenntniß werben, welche in und über allen besonderen Biffenfchaften ale beren lebenber Geift und aufammenfaffenbe Ginbeit maltet.

Die 3de als Thot verwirfticht ift ib das Gute. Es besteht in dem gereissen handen, in der Gefinnung der Liebe; es ist die Ginigung unster Willens mit dem getitiden, somit die Weiedert in ihm. Dies gottimige geben der Liebe aber nacht das Weisen der Religion and, sie ist nicht vereintlich Doctrin oder Borpfellung, sonst müßte der gelehrte Dogmatifer ja der zumeis Religios ind, sie ihn icht vergeintlich Doctrin oder Borpfellung, sonst mußte der gelehrte Dogmatifer ja der zumeis Bestigdie sein, sonderen Gestinden auf der Bortfellung, ind bed igene Der, die Bestigdung der Zeitschaus und das Gwige, und bedurch dos Bewußsstein der Weischaus und des Kriedens mit Gott. Alls ein Glitch seines Keiches zu leben, sein Reich durch serven bet ab ziele.

Die 3bee angeschaut in raumgetiticher Geftalt sie dos Schöne, die sinnliche Erfassung ber gebritichen Bedanten umd die Berichmetzung ber geritichen Bedanten und die Berichmetzung berieben mit unterm Sethst durch ihre Aufnahme ins Geftäll, die Daritellung bes gestig Berthvollen in sinnlich wohle geftälligen Gemein. Was die von einem Aufner en allegemeinen Weste ausgebrückt die auf gleiche Art sie alle gilt, wod wir sichken ist unser eigen, es ist unter Sethst erchöst im Einsberechen mit einem andern. Das Schöne gipfelt in ber Erzeugung und in dem Benuß gestigter Geftälle, in benen wir der Westenmosie und unterer Ginstlummung in sie inem werden. Die Kraft oder das

Mittel ber Ineinsbildung bes Sinnlichen und Geiftigen ift bie Bhantafie.

Bie Gebante, Bille, Phantafie in einander wirfen und nicht ohne einander find, fo malten auch bie brei Ibeen eintrachtig nie fammen. Chon ift mas inbem es gut ift jugleich auch angenehm ift, bat fcon Ariftoteles gefagt; ebenfo liegt ihm ftete eine Babrbeit ju Grunde. Es offenbart einen ber emigen Bebanten bee Lebens, ce wirft begeifternb und erfrifdend auf ben Billen, bie poetifche Gerechtigfeit ift eine mit ber fittlichen Beltorb. nung. Das Bahre wird gut burch feinen Ginfluß auf ben Billen, und icon burch feine ausbrudevolle Ericheinung fur une. Much Die Tugend ift ein Wiffen, bas war fcon Cofrates' epochemachenbe Erfeuntniß, fie ift nicht ein Werf bes Inftinctes, fonbern bie Befinnung welche weiß warum und wohin fie will. 3hr Bollbringen wirft harmonifirenb, vericonernb felber auf Die Leiblichfeit. Bir haben bie Ratur und bas Gefet bes Geins, fie erfaßt ber Begriff ale Babrbeit; wir haben innerhalb ber Beltordnung bie Entfaltung bes lebens ale bas Balten icopferifcher Broductivitat und Freiheit, ale gestaltende Bhantafie fur Die Unfcauung; baburch erzeugt fich bie Schonheit; wir haben bie Tenbeng bee Lebens ale ben Gingang in feinen Musgang, ale bie Ginigung von Gefcopf und Schopfer, ale bie Liebe; und bies ift bas Gute.

Die Biffenichaft führt bas Mannichfaltige ber Ericheinungen gurud auf bie Ginbeit bee Begriffe, ber fich barin ericbloffen bat. auf bas gleiche Befes, bas fie beherricht; bie Runft entfaltet aus ber Ginheit und bem ibeglen Mittelpunfte bie ericheinende Dans nichfaltigfeit. Golger's treffliches Bort gebort bierber: "Benn niemand fo febr in finnlicher Berftreuung verfunten fein tann baß er ganglich ber Religion und ber Berbinbung mit Gott ents fagte, fo barf auch niemand ber erhabenen Burbe ber Runft miberftreben, welche une bas Gottliche in feiner wirflichen Ericheinung vergegenwartigt. Gie fliegt ja mit ber Religion aus einer und berfelben Quelle, und nicht unrecht hatte Johann Boccaccio, wenn er in ber Sprache feines Beitaltere bie Runft nur eine anbere Urt ber Theologie nannte. Rur verschiebene Richtungen nehmen fie ju gleicher Beiligung. Die Religion treibt uns theils burch bie Liebe ju bem Ewigen freudig bas Beitliche und Mangelhafte aufquopfern um ju jenem, mober wir figmmen, aurudjutehren, theile ftarft fie une burch bas volle Bemußtfein

Carriere, Reftbetit. L.

15

ves höberen Uriprungs und ber höberen huffe bed Zeitliche, ba unfer reiners Wessen tröte, zu bedampten und noch jeinen au gestaten. Die Kunft zeigt uns aber auch in dem Zeitlichen steht die und betilgt is sown unter rirbische Leben. Das betilge, das reitgissie Leben ist das vollendere Eurifiche; ihm schliebt, das veilgissie Leben ist das vollendere Eurifiche; dem Gliebt der vollendere Eurifi oder der die infact Schon in die gliebt die Bent der Känpfens und Ertebend, der Arbeit des Eitlitchen ziest fiel fich designing Schon vermaalt veilches die Hammel dem Weben ihre der Ertemete berftellt und sich im Berlauf einer Entwicklung erzuahr einer Entwicklung erzuge ihre den besteht der Verlauf einer Entwicklung erzuge.

Ein arabifcher Dichter, Ibnol Fahrib, fingt im boben Lieb ber Liebe:

Laf frei ben Lauf bem Sinn für bas was ewig ichon, Bleib nicht gebunden bei bem falichen Schmude fiebn. Des Liebenswurden Ben Reig nur aus ber Schönheit fammt Die mit ureignem Licht von Gott bie Welt burchkammt,

Drei beutiche Dichter und Denter sprechen fich folgenbermaßen aus: Lefting: Aur bie midvortlandene Religion fann und vom Schönen entfernen, und es ift ein Beweis für die wahre, für bie richtig verstaubene wahre Religion, wenn fie und überall auf de Schone guridbriggt. Berber:

Die höchfte Liebe wie die höchfte Aunst 3ft Andacht. Dem gerftreuten Gemüth Grecheint die Bahrbeit und die Schönftet nie, Sie die aus Biefem nicht gesammelt wird, Die in sich Gind und Alles jeden Theil Willie die Gebert William eine Beil Will fich beidetet und vergriftiget.

Goethe: Die Menfchen find in Boefie und Kunft nur fo lauge productiv als fie religios find.

nur bie Anregung geben soll daß das Gemitth für sich zu religiöfer Schimmung sich erchete, so wird der Jauber der Schönkeite,
for wird der Jauber der Schönkeiten
fer den Alle behöfen und in ihm und Befriedgung
finden läßt, weniger an der Stelle sein, als einige mächtig und
erhoden Jüge, die der seineren sinnlichen Keitz ermangeln, aber
dem anschauenden Geiste die Brücke schägen zu dem Unendlichen.
Denn in der Religion wird nicht das sichteten Bild angebetet,
sowern der Beitze Befen, das sich sichter Bild angebetet,
sowern der Bestiede Wesen, das sich sichter Bild angebetet,
sowern der Bestiede Bestied, das sich sich der Bild das
keinden Dagegen wo die Aunt für sich feir woltet, das
keines Brücke Begriftenung zu bereiten, vie der Bilde
burch den Eingung in Gott und der dennehe Geis durch die
sie das Sinnliche nicht verschundt, sondern in ihn das Ideale

Die Befeligung bes Schauens und Schaffens ift in ber Beit pormiegend aftbetifcher Gultur fur bas Sochfte, Die Runft fur Die vollenbetfte Offenbarung ber Bahrheit angefeben worben; fo von Schelling in einigen fruberen Schriften und von ben Romantifern. Dann erhob Begel bie Philosophie über Religion und Runft und fab im Befuhl bee Schonen nur eine niebere Stufe ber Bahrbeiterfenntniß; von ihm ift Bifder noch gang abbangig, mabrenb Beife's Mefthetif in ber Schonbeit bie aufgehobene Babrheit fab. fodaß bie afthetifche Thatigfeit und Buftanblichfeit bas Sobere fein follte, worein fich bas Brincip ber Bahrheit und Biffenicaft bigleftifc umfest. 3ch babe icon por funftebn Sabren bei meinem erften ichriftstellerifchen Auftreten bagegen Rolgenbes bemerft: Bon einer leber - ober Unterordnung biefer brei Rormen . ber Offenbarung bes absoluten Geiftes fann nicht bie Rebe fein. benn febe ift in fich eine abgefchloffene und pollenbeie; por ber Unenblichfeit, ber fie alle theilhaftig find, verfdwindet aller Gro-Benuntericbieb. Benn auch bie Runft in ihrer Unmittelbarfeit jener in fich felbft vermittelten Reinheit bes Allgemeinen nicht fo theilhaftig ift wie bie Philosophie, fo hat fie por biefer ben bergbegwingenben Bauber und bie finnliche Gewißheit porque, wie binwiederum bie Religion ihr eigenthumliches Befen in ber fittlichen Seilebeschaffung, in ber Berfohnung bes Billene und in ber Möglichfeit hat fur alle ju fein. Dem fchaffenben Runftler ift feine Beife bas Sochite, in ber ibm in urfprunglicher Bereiniauna in Giner beiligen glamme brennt mas in ber Ratur und

Befchichte getrennt ift; ber Religiofe finbet bie volle Befriedigung in ber Erhebung bes Gemuthe, im Beugnig bes Beiftes von ber Offenbarung; ber Denfer ift felig, wenn fich ihm in ber Tiefe bas Befen zeigt, wenn er ben Rern ber Dinge wieber in bem einen Lichtgebanten gufammenfaßt, bem fie entfprungen finb. Und wenn Schiller ben Dichter fur ben mahren und gangen Menichen erflart, Die Berehrung bes Bolfes ben Religioneftifter mit bem Seiligeniceine ber Gottlichfeit ichmudt, Ariftoteles bie philosophifche Betrachtung fur bas Cupefte und Befte halt, Beets boven feufat, weil bie Belt nicht abnen wolle bag ber berrliche Bein ben er fur bie Denfchen feltere fie geiftestrunten gu machen und gu neuen Erzengungen gu begeiftern, baß feine Dufit bobere Offenbarung fei ale Beieheit, fo beweift biefer Biberfpruch eben bag ieber biefer Danner fur fich recht bat, bag Runft, Religion, Biffenichaft jebe in ihrer Art ein Sochftes und ein Gipfel menichlichen Lebene ift. Richt Dofee ift großer ale Somer, noch Goethe ale Blaton, noch Aleranber ober Rapoleon größer ale Ariftoteles ober Chaffpere. In jeber Cphare fann bie gottfreubige Befreiungethat bee Beiftes, fann ein Liebewerf vollbracht werben, und in jedem Menfchenleben gibt es Aufgaben beren Bofung mit bem Ernft und ber Beibe ber Befinnung um nichts an mahrem Berth binter ben weltbewegenben Greigniffen gurudfteht. Es ift unwesentlich, fagt auch Arthur Schopenhauer, ob man um Ruffe ober Rronen fpielt, ob man aber beim Spiel betruat ober ehrlich ju Berte geht, bas ift bas Befentliche. -Comenia ale eine Phyfiologie ber Berbauung une bie leibliche Rahrung erfeten fann, vermag bie Bhilofophie ftatt Runft und Religion einzutreten,23) Go bleiben une bae Schone, Gute. Bahre biefe Drei, und Gin Gottliches in ihnen.

## Unmerfungen.

1) Georfe XII, 251. Ball dagt eichte von der Berfinlichteit, 2, Unff. S. 200 [9.; Grundjüge des Spfems der Philosophie I, 210 [9. Ueberfaupt ist der erfemntnighevertische Theit biefes Werte, Mittel's Sogit und Ritter's Logit und Refundbuff für das Embium zu empfehen. Sie bieten manches Wernandte zu nem für Art entimischein Indeen.

2) Siehe Rante über Die Berirrungen ber driftlichen Runft und Soiger's Erwin I, 13.

3) 3d habe in, Bezug auf ben metaphofifden Stanbpuntt Bifder's, bas beifit ben begel'ichen, ben ber Text befampit, mich 1853 in ber Beitichrift für Mbilofonbie und philofophifche Rritif pou Richte. Ulrici und Birth naber ausgesprochen, und febe mich veranlagt bas bort Gefagte wortlich ju wieberbolen. Bifcher ift leiber auf einen wiffenschaftlichen Rampf uber biefe Frage nicht eingegangen, fonbern fpricht unr bavon bag man ibn ausschreibe und ibm bann Stiche gebe. Deine Boetif ift brei Jahre por bem Theil feiner Mefthetif erichienen ber bie Dichtfunft behandelt, ba fann ich ihn boch nicht . ausgeschrieben baben! Ge finbet fich allerbinge febr vieles in feiner Darftels lung wie in ber meinigen, ich will ihm nicht abstreiten bag er es unabhangig von biefer feibft gefunden, er barf aber bann auch nicht behaupten bag Uebers einftimmungen über einzeine Aragen ober in befonberen Grorterungen in Bezug auf bilbenbe Runft in ben von mir veröffentlichten Briefen über biefeibe baber tubrten bag ich bas mas ich feit 3abren mundlich portrage und por bem Ers icheinen feiner Darftellung vorgetragen habe, aus biefer entiehne. 3ch habe nicht mit bem Sochmuth bes Ignorirens mit ihm wetteifern wollen, ben er Ufrici , Beifing und mir gegenüber ubt. 3ch babe flete mit Freuben bas bervorgehoben mas ich bei ibm mir gufagenbes Reues fanb, und mar es auch

"Bifcher fagt in feiner Mefthetif einmal portrefflich : «Die Atmofphare ift an fich gefesmäßig, alfo auch ein Bert ber im Univerfum thatigen Bernunft. » Aber biefe im Uniperfum thatige Bernunft ift ihm nicht felbfibewufit. fle vernimmt fich nicht, fie weiß nichts pon ihrem Thun und von fich felbit, furg es febit ihr ber Charafter ber Bernunft, Die wir nur ais fich felbit erfaffenbe Wefenheit in ber Birflichfeit, in ber außern und innern Grfahrung baben, fie ift ein bolgernes Gifen, ein biofes Bort, ober fie ift ein Broblem ftatt einer gofung , wenn wir in ihr einen Musbrud fur bie unbewußte Bwed: manigfeit bes Raturmirtens baben follen, Die eben ein Rathfel ift, bas fic nur burch bie Erfenutnig einer zwedfegenben Intelligeng loft. Bifcher fagt es mit burren Borten «bag ber Theismus in Bahrheit ben Standpunft ber Mefthetif ausschiiefit», - ich habe bie Ueberzeugung bag er benfelben einzig begrunbet. Auch Bifder rebet pon einem abioluten Subject, von einem Ges fammtfubicet, bas über alle Subjecte binausgreift und fie als ein Gemeinfames jufammenfcließt; und ich tann ihm beiftimmen, auch mir ift Gottes Beift in allen Beiftern gegenwartig, und zugleich bie uber fie binausgreifenbe fle ausammenichiieftenbe Ginbeit, aber ais wirfiices Gubiert, bas beint ale perfouliches Gelbitbewußtfein; bei Bifcher jeboch ift es wieber ein blofer Rame, er lagt aus bem Begriff ber Gubiectivitat gerabe bas gurfichfein, bas Gichfelbfterfaffen wieber meg, wenn er von feinem Abfoluten bingufest: «Diefes ift jeboch feine blofe Sammiung von Subjecten, fonbern biefelbe mabre Un: enblichfeit, welche in einem Subjecte gegenwartig, aber mit bem Biberfpruch ber Gingelbeit behaftet ift, wirft auch in bem anbern, und ergangt je bie Mangel bes einen burch bie Bollfommenheiten bes anbern. Es ift aber eben barum fein einzelnes Subject, fonbern eine reine thatige Ginbeit, welche als unenbiiche Bechfeiergangung ber Gubjecte fich als allgemeine Gubjectivitat ober ale absolutes Subject ewig erzeugt.» Bifcher braucht bier (1, 279) felbft ben Ausbrud: abfolutes Gubjert; einige Geiten vorber (G. 275) nennt er aber bie Berbindung ber Begriffe bes Abfoluten und bes Gubiects einen absoluten Biberfpruch, und meint es brauche feines Beweises bag biefer Bis berfpruch, ber ale Grifteng unbentbar fei, auch bie afthetifche Darftellung ausschiiege, benn mas nicht fein tann, fei auch nicht bargnftellen. 3ft aber bas Gein nicht eine fich felbft erfaffenbe Ginbeit, bann ift es auch nicht unendlich, fonbern nur eine blofe Sammlung von Enblichfeiten, ift bas Abfor lute nicht Subject, fo ift es blofes Object; und nicht ber Gott ber Reifgion,

"Der Mefthetifer Bifcher wirb une ben Cas gewiß jugeben: Rur bas Inbipibuelle ift fcon, niemale bie abftracte Allgemeinheit. Aber wirb ber Metaphofifer Bifcher auch mit une fortfabren; alfo ift auch nur bae Inbivis bnelle wirflich, alfo find auch bie 3been feine fur fich feienbe Realitaten, fonbern bie Bebanten eines bentenben Subjects und bie von feinem Willen getragenen Dachte bee Lebene? 3ch zweife. Denn bei Bifcher hat es burch: weg bas Anfebn als golten ihm bie 3been fur bas urfprungliche Gein, und murben bie Gubjecte erft aus bem Allgemeinen erzeugt. Er nennt bie 3been ein wefentlich Thatiges, und bie form bicfer Thatigfeit ben fich burchführenben Millen : bie abfolute Ibee leat fich nach ibm in einen Umfreis bestimmter Ibeen auseinander, und die Begriffe bewegen fich, entwideln fich, geben in einander über, alles wie wir es bei Gegel gewohnt finb. Die Begriffe merben gu fur fich feienden Wefenheiten bypoftafirt, und es wird ihnen jugefchries ben mas bem benfenben Beifte gufommt; wenn biefer bas Ungenugenbe eines Begriffe erfennt und einen anbern jur Graanjung berangiebt, bann foll jener Begriff fich feiber fortentwidelt haben; wenn wir erfennen bag eine 3bee viele anbere unter fich begreift, bann foll biefe felbft fich ju ihnen entfalten. Die Bunber ber Religion merben gelengnet ober fur Detben erflart, aber bies Bunber ber Philosophie, biefer Muthus ber Beget'ichen Louif wird obne Brufung geglaubt. Much ich fage bag bie abfolnte 3bee ein Bollen ift, benn ich febe in ibr bas abfolute Subject, Gott, beffen Begriff fie ift, und ber ale Berfon bie Ginbeit bee Unenblichen in feinem Gelbitbewußtfein barftellt. In ibm ift bann bie abfolute Ibee auch wirflich, bei Bifcher ift fie es gar nicht; benn wenn er auch I, 65 fagt, bag erft ein in ber Objectivitat vollig burchgeführter Begriff 3bee beiße, fo fieht er bie 3bee anbermarte boch nur in bem enblofen Alug ober Brocen ber unter ihr begriffenen Befen vollenbet. fo foll boch erft bie Bufunft berftellen mas in ber Gegenwart verfummert bleibt, und bas Schone wirb ibm, um es gerabe beraus ju fagen, ju einer Luge, inbem es fich ben Schein eines vollenbeten Geine, einer abaquaten Darftellung ber 3bee in ber Ericheinung gibt, bies aber boch unmöglich fein foll. "Die abfolnte 3bee"; fagt Bifcher, eift bie Ginbeit bee Gubjecte unb Dbjecte, fie verwirflicht fich aber bloe in allen Ranmen und im enblofen Berlaufe ber Beit burch einen beftanbig fich erneuenben Broces ber Bewegung»; b. h. fie ift bente nicht wirflich, war es gestern nicht, wird es morgen nicht

fein, weil fie es erft im endlofen, bas beißt niemals abgelaufenen Berlaufe ber Reit fein foll. Das icheint auch Rifcher zu abnen, benn er fagt, bie bochfte Ginheit bes Gubjecte und Objecte fei gwar auf feinem einzelnen Buntte ber Beit wirflich, ein geiftiges Wefen forbere aber ben Schein biefer Birflichfeit, es muffe etwas gefcheben, woburch ber Schein einer Bufammengiebung bes unenblichen Fluffes auf Ginen Bunft erzeugt merbe, innb eine folche Borausnahme bes volltommenen Lebens burch einen Schein fei bas Schone. Dagegen ermibere ich: Benn une ein geiftiges Gefes nothigt eine Birflichfeit angunehmen, bie unfern Borausfegungen wiberfpricht, fo finb unfere Borausfegungen falfc, und nicht bas Schone ift ber Schein, fonbern bie Deinung von ber Unmöglichfeit feiner Reglitat. Bifcher's metaphofifcher Standpuntt aber, auf bem bas Schone fur eine Luge erflart werben muß benn eine Luge ift boch wol ber Chein welcher uns etwas Unwirfliches, ja Unmögliches, ale wirflich pormacht -, fcblieft in ber That bie Reftbetif ale bie Lehre vom wirflichen Schonen vollig ane, trop aller Spothefen von fich felbft bewegenben Begriffen."

36 mußte bamale icon und fagte es ausbrudlich bag man nicht leicht iemand überführt; aber fur bie philosophifche Literatur burfte Bifcher's Bebauptung pon ber Unmöglichfeit einer Mefibetif bei ber Anerfennung eines lebenbigen und perfonlichen Gottes nicht obne Biberfpruch fleiben; es mußte im Gegentheil bas Ungenugen bes Bantheismus und Atheismus fur Die Begrundung ber Lebre vom Schonen bargelegt merben. Den pofitiven Beweis baf biefe felber unbefangen aufgefant gur Anerfennung bee lebenbigen Gottes führt, ohne ben bas Schone nicht wirflich mare - bei Bifcher ift es ein blofer Chein und nur eine oberftachliche Berfohnung ber Gegenfane -. biefen positiven Beweis führt mein Buch. Die confessionelle Drihoborie von biesfeit und jenfeit ber Berge, bie une an bie Dogmen bes fechgehnten Jahrbunberte feffeln will, wirb bagegen ebenfo ibre Stimme erheben ale bie Das terialiften; mogen fie's! Roch jebesmal hat bie Bahrheit biefen bopvelten Biberfpruch erfahren. 3ch bin gu jeber wiffenfchaftlichen Berhandlung bereit, Schmahungen aber, Berhetungen bee Bobele ober ber Boligei, Berurtheilen von Ctanbpunften bie fich nicht por ber Bernunft rechtfertigen, werbe ich por wie nach mit bem Stillichmeigen ber Berachtung beantworten.

Reuerbings fat and Dr. Lubwig Edarbt in Bern bie theiftifche Begrunbung ber Meftheiti verifiebigt. Beifing's Aeftheiliche Forfchungen fieben benfalls auf biefem Stanbrunt.

4) 1/4 meine bie erften Angiett in Spraff'e Logit iber Gefin, Richts und ben ein Seinsteale, omnis datermination est negatio, Spisops und Spraft iber mit 1/2 mit 1

5) Die in ber vorigen Unmerfung ermabnten Bucher reben anch über

ben Standpunft von Leibnig; namentlich wird in bem zweiten nachgewiesen baft Giorbano Bruno und Jafob Bobme noch in ber einheitlichen Totalitat fanben, bie in ben Gegenfat von Spinoga und Leibnig auseinanberging. Mit ber Biebervereinigung, ber Ueberminbung von Bantheismus und Deismus in ber Erfenutnig eines fowol felbitbewußten als in Ratur und Gefchichte offenbaren und lebenben Gottes, bat Leffing begonnen, wie ich gefunden habe nachbem ich felbft barin meine Aufgabe erfaßt und ausgesprochen. Damals - in ber Bhilofophifchen Beltanichanung - ale es querft geichab, gingen bie öffentlichen Befprechungen baran ale an einem curiosum vorüber, jest wirb es hier und ba als neue Beisheit ju Tage gebracht. 3ch habe mich ber Dit: arbeiterfchaft guter Genoffen an gutem Bert immer erfreut. Go feitfam aber haben fich burch bie theologifthe Reaction bie Begriffe verwirrt, bas man meint Die Begrundung ber Areibeit fei ein Abfall von ber freien Biffenichaft. und ber Atheismus folle bie Denfcheit frei machen, er ber fie jur Thierheit erniebrigt. Bielleicht tragt biefe Menthetit einiges jur Aufflarung ber Gemus ther bei.

6) Banini's Begrinbung biefes Bortes fiehe in ber Philosophifcen Welts anichauung ber Beformationegeit C. 511. Der vorher erwähnte Myftifer ift Meifter Edarb.

7) Soppenhaure's Bete baß bas Ding an fich, bas immer Befen aller erforfeinungen ber Wille fel, is berefffligt, bag ender bas Benoglich erft mittels bes Gehrins jum Willen bingelommen läßt, ift fin Mangel; Wille fil follbewoglic Thistigfeit, die Josechnässigfeit im Naturvielen und ju erflägen baß im ein follbewoglic wollende Princip ju Genade fingt, bas ben bind waltenden Kröfen ihr Gefeg gibt und ifter Aufgade fieldt.

vorgeben; aber ber Gebante ber Weltorbnnng hat ja gerabe bas roilibirenbe chaotifche Durcheinander geschlichtet! Bebe Gattung foll in fich und ale Stufe bes Bangen vernunftig fein, in ihrer Berwirflichung aber in ein Bebrange gerathen, worin neben bem Stufenfpftem ein gang anberes Berhaltniff. ein Berhaltniß außer ber Linie und ein unvernünftiger Bufammenfloß ente fleht (G. 114). Alle Driginalitat rubt auf ber Raturbafie bee Infalle (S. 119). Dann follen fich aber im unenblichen Raum und in ber unenbe lichen Beit alle Trubungen ber 3bee wieber ergangen und erfenen, - amei fich ergangenbe Trubungen werben wol hell, zwei falfche Tone ein richtiger, bie unorbentlichen Saushaltungen jufammen eine orbentliche Gemeinbe. Und wenn ber Begriff nach S. 9 felber Grund und Inhalt feiner Birflichfeit ift, wenn er fur eine Dacht erffart wird welche felbit ber Grund ibres Dafeins ift, wie fann benn ba burch bie Bermirflichung ein anberer begriffsiofer ober begriffemibriger Inbalt eintreten? Beber Begriff ift fur fich vernunftig, Die 3bee umichließt fie alle in vernunftiger Ordnung, aber indem fie fich verwirts lichen, follen fie einander frengen und bemmen, und bie 3bee, welche boch bie Dacht ber Gelbftverwirflichung beift, foll in ihr irrational merben! Rafe es wer fann! - Doch hat Bifcher einige richtige Beobachtungen in ber Birtlichfeit gemacht, aber fatt barauf feine metaphofifche Auficht zu bauen, bat er vielmehr fie in Die Begelfche bineingeschachtelt, beren Wahrheit er bamit gerftort, ftatt bae Ginfeitige und Brrige gu corrigiren.

10) Die von mir einer afthetifchen Weltanficht ju Grunde gelegte Breis beitslehre findet ihre Anklange bei Schelling, S. 3. Richte, Chalpbans, Ritter und Ulriei.

11) Macaulay's Essays I, in ber Abhandlung über Moore's Life of Lord Byron. 12) Beife's Acfibetif I, §. 19. Es war ein Rücffcblag gegen bas Con-

ftrniren ber Welt und bie Ableitung bes Lebens aus logischen Formeln.

13) Bindelmann's Runftgefchichte IV, 2. 8. 22, 23.

14) Baumgarten bat befanntlich vor 100 Jahren unferer Wiffentchaft ben Ramme gegeben; unter bes Logische, als bas durch bie Ginne Gebanfen gu Erfaffende, fiellte er bas Arfthetische, als bas durch bie Ginne Wadryamehr, mende; bas Schine gebrte ihm ben niederen Serlentraften als eine verwootren Borfeftung am. Mer feine Definition in finisch falfe,

15) Die Aragifer find Cophofiles und Galberen. Schorendauer bat ten Affiniemme in ein Spitting gekent, bie erhadene Kalendagelie friene Weltfertrachtung aber muß auf bei im Zert angebeutet Weltfe unterhanne gericht nerben. Men fein im Nedigien Werse Gerfelen ein Wilfelinien Stade zum Licht. Gerber lagt in der Kalliguner: "Das ist das große Gefesse Auftrage der Bereicht auf der Rechtiguner: "Das ist das große Gefesse Auftrage der Bereicht auf der Rechtiguner: "Das ist das große Gefesse Auftrage der Bereicht auf der Rechtiguner von der Bereicht der Bereicht auf der Bereicht der Bereich

<sup>16)</sup> Bifcher, Mefthetif 1, 282. Bgl. Unmerfung 3.

<sup>17)</sup> Bifcher, Mefthetif 1, 176. 2gl. 201.

<sup>18)</sup> Derber in ber Ralligone. Bas murbe Berber erft ju § 79 ber Bifcher ichen Refthetit fagen?

19) Beifing gibt folgende Glieberung ber Schonbeitsiber analog bem ber fannten Farbentreug; wie hier bie Farben, fo follen bort bie Begriffe balb an einander grengen, balb contraftren und fich gur Totalität ergangen.



20), Schiller's Anbeutungen über bas Bergnügen am Tragifchen fint bier ums und fortgebilbet.

21) Lafault in ber Schrift über ben Untergang bes Bellenismus und

bie Schliefung ber griechischen Tempel bat Julian ben Abtrunnigen in feine geschichtlichen Rechte eingefest.

22) Die von Biffer & 183 abonitren Anfichten Spegt's und ber Schule Schelling's finden wol durch das im Tert Gefagte ihre Artedigung. So lange eine Sache noch nicht wirfilm erflart und flar ift, with viel trüber Lieffinn und manche hochflingende Recendart um fie zu erfassen angewandt.

23) Beife neunt das Schon die ausgledebene Bacheteit, wornach

bie Runft mehr mare ale bie Biffenicaft, Bifcher bagegen meint bas Schone fei bie noch nicht vorhandene Bahrheit, und findet bas Schone fei feineswege mehr, fonbern weniger ale bas Bahre. Beife lagt mit Recht bie Bhilosophie in ber 3bee Gottes gipfeln. Bifcher's mieverftanbliche Bolemit gegen bie Religion gebort gu ben Zeichen einer Beit welche bie Biffenschaftlichfeit gern in bie Berleugnung bee Bufammenbanges mit bem Bolfdalauben feste, felber aber Dogmatif und Theologie mit Religion und Chriftenthum verwechselte. Bifcher fragt: "Und wenn ich in bem verarbeites ten Stoff ihre (ber Bhantafie) Thatigfeit nun ale Bau bee Runftwerfes begreife, foll bies Begreifen nicht hoher fein ale bie Phantafie felbft, bie in beziehungeweife unbewußter Berichlingung mit bem Bufall bas Runftwerf ent: marf?" 3ch antworte: Rein. Die icopferifche Bhantafie ftebt bober ale bie ibr nachfolgenbe Rritit, wenn auch bie Runft nicht hober ftebt ale bie Philosophie, fo ift boch bie Dichtung ber Blias, bes Samlet, bes Fauft etwas mehr ale alle biftorifch : pfpchologifche, afthetifche Berglieberung berfelben. 3a in jebem Runftwerfe ift ein Incommensurables fur jebe anbere Darftellung. barum will es gefeben und genoffen fein. Auch Goethe fagt: "Gin echtes Runftwerf bleibt wie ein Raturmert fur unfern Berftanb immer unenblich: es wird angefchaut, empfunden; es wirft, es fann aber nicht eigentlich erfannt, viel weniger fein Befen mit Borten ausgesprochen werben." Bifcher aber wieberholt fpater noch einmal: "Rothwendig ift basienige bober mas bas anbere jum Gegenstanb macht und begreift." Da mare ber aute Siftorifer großer ale Aleranber und Rapoleon, und Gervinus und Ulrici, bie nich por Chafipere bengen und verebrungepoll zu ibm emporbliden, flanben ing Rang ber Beifter über ibm, weil fie ibn jum Begenftaub machen und begreifen, ja bie und ba tabelnb fritifiren. Roch foloffaler aber wirb bie Berfehrtheit in folgenben Stellen ju §. 38 und §. 68: "Die ftrenge Bahrbeit ift bober ale bie Schonbeit. Der Genug ber gangen Babrbeit in bem zum Biffen burchgebrungenen Denten ift auf feinem Boben reicher ale ber aftbetifche Benug; allein ber afthetifche Benug ift reicher ale ber auf feinem Boben ibn forenbe Begriff, benn er ift intereffelos, bagegen bie philosophis fche Thatigleit, wenn fie fich fo einmischt, muß bie reine afthetifche Stimmung ale Taufchung behandeln, fühlt biefe ale Mangel bee Denfene, und ift nun burch bas Intereffe getrieben biefen erft aufzuheben." Bir anbern Den: ichen find frob, wenn wir einige Bahrheit haben, die gange meinen wir mit Leffing Gott überlaffen ju muffen. Die Grienntniß einer wiffenichaftlichen Bahrheit aber tann weber reicher noch armer ale ein afthetifcher Genuß ges nannt werben; fie wird bem Foricher und Entbeder vielleicht lieber fein, funft: lerifche Raturen werben bas Anboren einer Beethovenichen Symphonie bem Studium bee binomifchen Lehrfages vorziehen. Weun aber gum afthetischen

Benug bas Streben bes benfenben Beiftes hingufommt fich barüber Rechenfcaft ju geben, alfo bei einer Tragobie bie uns rubrt nnb entaudt, wie Ros meo und Julie, fo behandelt fie ben Benug nicht ale Taufchung, fonbern rechtfertigt und begrunbet ibn wiffenfchaftlich burch bie Ginficht in ben Drage niemus bes Berfe, wie es bie 3bee ber Liebe allfeitig und berrlich offenbart. wie bie Charaftere pfpchologifch mahr find und bie Boefie ber Sprache bem Stoffe entspricht. 3m Genuß ift fein Mangel bee Denfene, vielmehr bie unmittelbare Befriedigung bee Beiftes nach feiner ibealen Seite wie nach ber Geite bes Befühle und ber Unichauung. Allein unfere Bebauptung bag nach Bifcher's pantheiftifder Unficht bas Schone eigentlich ein falfcher Schein, eine Taufchung und Luge fein muffe, wird in folden Mengerungen wie bie obige und bie folgenbe beftatigt. Bifcher bat felber bas Schone befinirt ale bie 3bee in ber Form begrengter Ericbeinung, fobag in ber 3bee nichts ift mas nicht ericbiene, und nichts finnlich ericbeint mas nicht reiner Ausbrud ber 3bee mare (8, 14). Er bat bann aber bebauptet baf bie 3bee nicht im Ginzelnen . fonbern erft im unenblichen Rluffe ber Beit in ber Wechfelergangung ber Inbivibuen wirflich wirb; - alfo ift fie niemale und nirgenbe wirflich. ba ber Rluft ber Beit nicht abgelaufen ift. Er lagt barum etwas gefcheben "woburch ber Schein einer Bufammengiebung biefes nnenblichen Aluffes auf Ginen Bunft erzeugt wirb." Diefe Borauenghme bes pollfommenen Lebens burch einen Schein foll bas Schone fein. Allein biefer Schein trugt nach Bifcher, er lugt, er macht une etwas por mas nicht wirflich ift, mas nicht mahr ift, mas bem Wefen ber 3bee nicht entfpricht, fonbern miberfpricht; bie Berwirflichung ber 3bee im Gingelnen bat Bifcher wieberholt fur eine Unmöglichfeit erflart, gerabe bamit fampft er gegen ben perfonlichen Gott und gegen Chriftus. Und fo fagt er benn felber: "Bahrheit im engeren Sinn beift begriffener, wirflich ine Denfen erhobener und burch baffelbe gerechtfertigter Gebalt. Das Denfen nun ale foldes hebt eben ben Schein un: mittelbaren Infammenfallene ber 3bee mit einem Gingelnen, moburch beibe einander pollig beden, auf; alfo ift bie Coonbeit nicht mehr, fie ift anfaer loft, und nichte in biefem Ginne Babres tann icon beifen." Der burch bas Denfen gerechtfertigte Behalt ift alfo nach Bifder nicht mehr icon, ber faliche Schein bat ein Enbe, fobalb bas Denfen barüber fommt! Gebr confequent, und baburch ben Stab uber bie eigene Lehre brechenb fint biefe Cane. Arme Denfer fur bie es feine Choubeit mehr gibt! Arme Coonbeit, bie nur eine unbegriffene Luge, etwas Unwahres und Unwirfliches ift! Arme Runftler bie ihr euer Leben an bas Bormachen falfchen Scheines fest!

Erfahrung begrunden und in ihrem Grunde verfteben wollen. Bifcher's afthetifche Berbienfte liegen ba mo er ben Thatfachen fich gegenüberftellt um fie ju fritifiren ober auszulegen, ba vergißt er oft gludlicherweife feine Theorie und feine Borausfegungen, ba ift er an einzelnen trefflichen Grorterungen, gefunden und freien Urtheilen reich, und bas habe ich ftete anerfannt, ja gepriefen; aber feine allgemeine Theorie ift falich. 3ch batte gehofft mit meiner in Unmerfung 3 ermabnten Rritit ibn gu einer Revifion feiner 3been unb feines Berfahrens ju veranlaffen; bie Mefthetifchen Forfchungen Beifing's hatten folden Ginflug ebenfalls auf ibn ansuben follen; er bat beibes vornehm ignorirt, und wird bafur noch fortmabrent von benen bie nichts von Bhilos forbie verfteben ale icarffinniger Philosoph belobt. Co fiel mir in biefem Abichnitt bas unerquickliche Befchaft ju boch einigemal feine Lebre ju beleuchs ten; viel lieber werb' ich in ber Folge bei allem Biberfpruch gegen bie Grundlagen und Principien feiner Darftellung bie von ihnen unabhangigen richtigen Bestimmungen über einzelne Fragen und Gegenftanbe anerfennenb bervorbeben.

## Das Schone in Ratur und Geift oder der Runftftoff.

Das Gefühl bes Schonen fest eine ihm entsprechenbe Gegenftanblichfeit porque, ein Reich ber Ratur und bes Beiftes, bas in feiner Mannichfaltigfeit von ber Ginheit bes gottlichen Geine burchbrungen und nach Gefeben geordnet ift, fobaß in Beit und Raum bie Entfaltung ewiger Befenheit und entgegentritt und wir und in bie Sarmonie ber Belt miteingeftimmt empfinden. Die Ratin ift bem Menfchen eine reiche und unverfiegliche Quelle afthetifchen Genuffes, und biefer bebt gewöhnlich in ihr an; Taufende benen Die Berte ber Runft buntel und ftumm find, erfreuen fich eines Connenguf= und Untergange im Gebirge ober am Beftabe bee Meeres, Taufenden nimmt ber Blatonifche Sippias bas Bort vom Munbe meg, wenn er auf bie Frage bee Cofrates, ob er wiffe mas fcon fei, ohne weiteres antwortet: "Ja, ein fcones Dabden." Und wie munberbar ift ein Denidenquae! Bon holben Bellenlinien umgrengt, fanft gewolbt, in Farbenflarbeit ichimmernd wie ein Spiegel bes Simmele und ber Erbe, concentrirt es jugleich bas gange Bemuth in feinem Blid, und Duth, Liebe, Begeifterung, fittlicher Abel, Gottesfrieben leuchten aus ihm hervor; wenn es je richtig gefagt mar bag im Schonen bas 3beale und Reale in Gine gebilbet find, bag in ihm bas Ginnliche gang vom Beifte burchbrungen, bas Beiftige gang im Ginnlichen offenbar wirb, bann ift ein foldes Muge fcon au nennen.

Und bennoch muß ber mobernen Biffenichaft bie volle Anerfennung und bie rechte Seidlung bes Raturschienen erft abgerungen werben. Rachbem Segel bie Ratur nicht als bas Bert bes felbibemugten Meisters, nicht als bie Offenbarung ber ertigen Beiftes und feiner bilbenben Gebanten, fonbern als eine Entaußerung und einen Abfall ber logifchen 3bee von ihr felbft bezeichnet hatte, freilich ohne bas Bie und bie Moglichfeit bavon irgendwie ju erflaren, fo that er folgerichtig ben Ausspruch: "In ber Ratur bat bas Spiel ber Formen nicht nur feine ungebunbene augellofe Bufalligfeit, fonbern jebe Weftalt entbehrt bes Begriffe ihrer felbit ; bie Ratur ift ber unaufgelofte Biderfprud, und bas leben in ibr ber Unvernunft ber Menfierlichfeit bingegeben. Wenn bie geiftige 3us falligfeit, bie Billfur bis zum Bofen fortgebt, fo ift bies felbit noch ein unenblich Soberes ale bas gefehmäßige Banbeln ber Beftirne ober bie Unichuld ber Bflange; benn mas fich fo perirrt ift noch Beift." Co macht benn auch Segel in feiner Mefthetif über bie Ratur nur wenige Bemerfungen, Die eigentlich blos barn bienen follen Die Dangel ber unmittelbaren Birflichfeit aufzuweisen und bie Rothwendigfeit ber Runft barguthun, welche erft bie außere Ericheinung bem Begriff gemaß machen foll, fobaß ftatt ber Durftigfeit ber Ratur und ber Brofa ein ber Bahrheit murbiges Dafein gewonnen werbe.

Sier ift einer ber Bunfte welche ben Beweis liefern bag mit Begel's Lehre principiell gebrochen werben muß, wenn wir eine Aefthetif begrunden wollen welche ben Thatfachen ber Ratur und ben Gefühlen unferer Geele gerecht wirb. Gingelne Mobificationen, wie fie Rofenfrang innerhalb bes Spfteme geiftvoll und alles gum Beften auslegend anbringt, ericbeinen mir bagu boch ungenugenb. Wenn Bifcher bie Lehren ber Schule vergißt und mit feinem icharfen und flaren Blid in bas Leben ichaut, wenn er unbefangen bie Raturdinge auf fein Gemuth wirfen lagt, fo weiß er ihnen im Gingelnen ibre Gebeimniffe abgulaufden, fo ift er von bem Baum in feiner Blute, von bem frei babinfprengenben Rog mit mallenber Dabue, vom Ban bes menfchlichen Rorpers entgudt wie ein bilbenber Runftler, und er weiß bargulegen mas bier fo befeligend une anspricht. Wenn er aber bann weiter philosophirt, fo erhebt er nicht biefe Aufchaunngen aum Begriff, fonbern er ipinnt bie Borausfegungen ber Coule weiter, und bleibt im Rege ihrer Abstractionen befangen. 1) Go finben wir fortwahrend auch bei ihm jenes balt= und troftlofe Umichlagen ber Begriffe, Die ohne von einem perfonlichen Beift, von einem bentenben Gubject getragen au fein au fur felbft bestehenben, fich felbft bewegenben, ineinander übergebenden Befen gemacht werben. Go lefen wir auch bei Bifder bag bas Raturicone eine unmittelbare einfeitige mangelhafte Exifteng bee Schonen fei, beffen mabre und gange

Birflichfeit erft in ber Runft entftebe; wir lefen von einer innern Saltlofigfeit bes Raturichonen, bas baber in eine vermittelte geficherte Form aufgeloft werben muffe. "Das Raturicone barf man nur naber anfeben, um fich ju überzeugen baß es nicht mabrhaft icon ift", fagt Bifder; ibm ift es nur bagu ba ber Bhantafie einen Unftog ju geben, bamit biefe bie mahre Coonbeit ichaffe, Die robe Form gur reinen mache; es ift nach Bifder nur eine Taufdung bag wir meinen ein Raturgegenftand fei fo fcon ale bas Bilb mas wir bavon im Spiegel unferer Subjectivitat entwerfen. - Reber Begenftanb eriftirt fur une im Spiegel unferer Gubiectivitat, aber ber Ginbrud ben mir bei mehrmaligem Befuch ber gegenwartige Golf von Reapel machte, mar immer viel energifder und bas Befühl gur Freude ber Schonheit erres genber, ale bie Borftellung bes abwefenben in ber Erinnerung.

Gerabe umgefehrt behauptet Beife bag bie! Raturiconbeit im bigleftifch-fpeculativen Ginn bober ftebe ale bie Runfticonbeit; er findet Die Raturiconbeit ftete neu und ben Benug ihrer Unfcauung continuirlich, mabrent bas Runftwerf megen feiner beftimmt begrengten Individualitat ben Beichquer in furger Beit erfattige. Die Raturiconheit nennt er Borbilb, Dufter und Endziel ber Runft. Damit mare bie Runft febr überfluffig; bamit ift verfannt bag bie Ratur fur ben Runftler eine Borausfegung feines Birtens bilbet, baf er aber in ihren Kormen feine 3been ju gestalten und bas in ihrer Rulle Berftreute und Museinanbergelegte gur Ginbeit bes 3beals ju fammeln und fomit in ber Einzelgestalt bas 3beal zu verwirflichen ftrebt,

Dit frifdem Ginne faben bie alten Bolfer bas Gottliche in ber Ratur. Beil bas Deer, bie Conne, weil Rlug und Baum Die Briechen afthetifch ansprachen und bas Schone ftete Ginbeit von Beift und Ratur ift, fo personificirten fie iene Gegenftanbe ju eigenthumlichen gottlichen Dachten, und befeelten bie Dinge burch welche bie Seele fich auf eine mablvermanbte Beife angesprochen. fühlt. 3m Genuß ber Raturiconheit wird unfere Raturbetrachtung Gotteebienft; wir perfonificiren nicht mehr bie befonbere Ericbeinung, aber wir miffen baß fie nur icon ift, weil fie und einen Gebanten enthullt und barftellt, und je weniger fie biefes Bebantens, biefes Gefebes ihres Lebens felber bewußt ift, befto beutlicher lehrt fie une bag berfelbe burch einen benfenben Schopfergeift urfprunglich in fie bineingelegt ift. Die Dinge find icon. weil fie im gottlichen Bort und Gelbitbewußtfein grunben, weil

Carriere, Meftbetif, L.

bies ift Licht und Leben ist und aus ihnen hervorstrablt. Im Gefiss des Schonen ergerfen wir auf unntitebare Beife ben tiefen Sinn und das Beifes der Ratur; ihre Formen verfinden es unspreu Augen noch ebe der Berftand be finder und auf eine Kornel bringt. Der Einensthimmel, fill und bewegt in siner Majelicht, erwort durch siene altheitschen Eindeut die Jede eine Ausgehat, erwort durch siene altheitschen Eindeut die Jede eine vernunfvollen Brobiewebligkti, einer Saprunoit der Shokern, deren machematischen Ausdruck erst Kepter und Revoton sinden, ja wir wissen das bei ertfagten annte beier Forscher gerade davon ausging und gan eigenrallich danach rachtete für der im Sketischen Geschild erfaßte Sarmonic der Welt den wissenschaftlich und fraches ein führen. In die eine Geschild verläßte Sarmonic der Welt den wissenschaftlich und führen.

In verwandtem Ginne fagt Schelling in feiner Rebe über bas Berhaltnif ber bilbenben Runfte jur Ratur: "Rann boch alle Ginbeit nur geiftiger Art und Abfunft fein, und mobin trachtet alle Erforidung ber Ratur, wenn nicht babin felbft Biffenicaft in ibr ju finben? Denn bas morin fein Berftand mare, fonnte auch nicht Borwurf bes Berftanbes fein, bas Erfenntnifflofe felbit nicht erfannt werben. Die robe Materie trachtet gleichfam blind nach regelmäßiger Geftalt und nimmt unwiffend rein ftereometrifche Formen an, bie boch wol bem Reiche ber Begriffe angeboren und etwas Beiftiges fint im Materiellen. Den Geftirnen ift bie erbabenfte Rahl und Degfunft lebenbig eingeboren, Die fie ohne einen Begriff berfelben in ihren Bewegungen ausuben. Deutlicher. obwol ihnen felbit unfaglich, erfcheint bie lebenbige Erfenntniß in ben Thieren, welche mir barum, manbeln fie gleich befinnungelog babin, ungablige Birfungen vollbringen feben bie viel berrlicher find ale fie felbit: ben Bogel ber von Dufit beraufcht in feelenvollen Zonen fich felbit übertrifft, bas fleine funftbegabte Gefcopf bas ohne lebung und Unterricht leichte Berfe ber Architeftur vollbringt, alle aber geleitet von einem übermachtigen Beift, ber icon in einzelnen Bligen von Erfenntnig leuchtet, aber bod nirgenbe ale bie volle Conne wie im Meniden bervorbricht."

Ebenfo Thierich in feiner Aeftheilt: "Die Schnacht als bie Diffendarung boch inshantiellen Seins, ber Wefenheit, waltet überall auf und nieder in der Schöpfung. Sie enthältl ihr Siegel in dem einfachten Gewächse wie in dem üppigsken Aesde der Blumen bem einfachten Assier, dem Sohne des Saubes, wie in fighumenrehmen Assier, dem Sohne des Saubes, wie in rubiger einfachten Gestaden Bestade besteht in rubiger fürfallt bes Mentschaften; sie ist elenso bem in rubiger fürfalltung auffressiehen Gestielt feiner

Gestallung fo lebendig, wenn auch in einsacher Weife, eingebrück, wie bem lebenalhemeben Gebilbe bes meinschieden Gewächte. Sie ist die flichtbar gewordene Seele, die Bertlärung, in weicher sich Bett über die Welt ausbreitet, und auf die sie sich gegen wei Palam 35 sagt: "der fössliche Welt Mann der vom Gestallung auch Verlagen der Verlagen

Das Befen ber Ratur entipricht an fic ber Schonbeit. benn fie ift Ericeinung fur ben Beift, welchem fie in finnenfälligen Formen ibealen Gehalt barftellt und geiftige Gefege veranfchaulicht, und gerabe bas erfreut une fo innig, wenn in bem Meugerlichen und Materiellen ein permanbtes Geelenpolles bem Gemuth entgegenfommt. Doch ift überall junachft bas eigene leben bes Rebens 3med, jebes Wefen ift um feiner felbft willen ba und nicht besmegen geschaffen bag feine Bestalt uns ergobe; es ift eine Gunft bee Schidfale menn in ber Totalitat bee Universume bas Bechfelverhaltniß ber Dinge, Die Art und Beife wie fie fur einanber find, und fur unfern Standpunft gerade fich fo barftellt baß wir auf ber fich une bietenben Dherflache boch bas innere Befen mahrnehmen, und erfennen wie die Formen ber Dinge nicht blos ben 3meden bes Alle entiprechen, fonbern auch ben Bebinaungen und Forberungen unferer Rerfonlichfeit gemäß finb. 3a wir mogen gang befonbere bie Gute und Serrlichfeit bee Urgrunbes ber Belt barin preifen, wenn Stoffe bie fur bas leben bee Drganismus, namentlich ber Bflange, gleichgultig ericbeinen ober pen ihm ausgeschieben werben, als atberifche Dele ober Biamente burch Boblgeruch ober Farbenglang und erquiden. 3mmer aber bleibt ber Cas befteben, bas Raturmefen ift fich felbit 3med; es beabfichtigt nicht uns einen afthetifden Genuß zu bereiten, es ift ein Glud fur une wenn wir ibn finben; und wie viele Blumen perbluben ohne gefeben ju werben. Das Runftwert aber wird um ber Schonheit willen berporgebracht, fein 3med ift bie Erregung Diefes aeiftigen Boblgefühls in unferer Seele, in ihm liegt bie Abficht ausgebrudt und erfullt fich auch, bag auf Diefem Buntte wenigftens bie Sarmonie ber Belt, bes Geiftes und ber Daterie, ber 3bee und Ericheinung fur une offenbar und in une empfunben merbe.

Wenn auch erft bei ber Betrachtung ber Runft uns beren Berhaltniß jur Ratur flar werben tann, foviel burfen wir jum Berftandniß bes Raturschönen vorausnehmen bag wir sagen bie Ratur entfaltet in einer unericopflichen Mannichfaltigfeit ibre Reize. mabrent bie Runft bie Aufgabe hat bas Urbilb ju vergegenwartigen, ale beffen einander ergangenbe Abbilber bie Raturbinge ericbeinen. Bas in ber Ratur am Ginen mangelhaft fein mochte, bas erfriicht uns am Anbern mit boppeltem Glang, und wenn auch im Gingelnen ber Sobenpunft bes Lebens, ben bie Runft bem Beitftrom entreißen, festbalten und veremigen fann, ftete nur ein vorübergebenber Moment ift, fo treten ftete neue und neue Befen in bas Blutenalter ein. Benn in iener feiner Unveranberlichfeit und Unfterblichfeit ber eigenthumliche Berth bes Runftwerfe beruht, fo hat bas leben feinen Borgug barin baf es lebt. wir feben in ber Ratur bie merbenbe Schonheit, bie Korm ift eine manbelbare, aber fie fann im Bechfel und in ber Beranberung felbft ihren Topus bewahren und mannichfache Reige ents falten. Den beftanbigen Bechiel ber Stoffe und Atome, welcher bem Ruturleben ju Grunde liegt, fann bie Runft gar nicht nachabmen, und es ift bie eigenthumliche Schonbeit ber Ratur in ibm und mittele feiner fich felbft zu erzeugen und fo im ununterbrochenen Muffe bee Lebens felbft eine fließend lebenbige au fein, nicht blos einzelne Sobenpuntte ju verherrlichen, fonbern ben Broces bes Lebens ale einen organifch jufammenbangenben, vom Beift geleiteten und barum in feinen ftete fich perjungenben Formen als fcon ericheinen gu laffen. In wie vielfaltiges Licht ftellt ber Bechfel ber Zage und Jahredzeiten eine Begenb. Wenn ber Lanbichaftemaler nun biejenige feftbalt welche ben Raturformen für einen bestimmten Standpunft bie portheilhaftefte ift und eine Gemutheftimmung in ihnen am vollften und reinften ausbrudt, fo ift biefe freilich in ber Ratur eine verfcwindenbe, aber fie fann ja wieberfehren, und ber Stufengang bes Lichtes bis gu biefer Sobe, ber Reichthum feiner Tone und gerabe bas Berben und ber Bechfel felbft hat feinen gang befonbern Banber.

So machen benn die Schönheit ber Ratur und die ber Aunteinander feinenwegs überfülfig und entbeftlich, sie foren und einander leinenwegs überfülfig und entbeftlich, sie foren und einagt die Berewigung, die Luft an der Pracht ber Raturerscheinung werft den Arie fünftlerscher Darfellung und befingt ihm die gesignete Gorm entgegen, die Greignisse der Wirflichteit bieten und bilden dem Erich ber Woche,

Liegt Schonheit im Befen ber Ratur, bann wird fie ber Dafrofosmos ausstrablen in feiner barmonifden Totalität, mie

wir fie ahnen und bas gottliche Muge fie fieht. Das ift jenes ben Goethe'ichen Fauft entzudenbe Bilb:

Wie Alles fich jum Gangen webt, Eine in bem Anbern wirft und lebe! Die himmelstrafte auf; and nieberfteigen Und fich bie golb'nen Einer reichen, Mit fegenbuftenben Schwingen Bom dimmel zu ber Erbe bringen, Sarmonifich all bas All burchflingen!

Bas bas AU fur Gott ift bas offenbart uns bie Runft im Einzelbilbe. Aber auch in bem unfern Ginnen juganglichen Theile ber Belt erfreut une bas organifche Bufammenwirfen ber Raturfrafte im Gangen wie in einzelnen befeelten Geftalten, wenn uns ein gunftiges Gefchid ben Standpunft einbeitlicher Bufammenfaffung ober ben gludlichen Unblid voller Lebeneblute gemabrt, und im Bechiel bes Stoffes bie frete neuwerbenbe Form ale eine finnlich wohlgefällige und geiftoffenbarenbe ericheinen lagt. Weil bas Gange ein Dragnismus ift, fo fpiegelt es fich in allem Befonbern, und barum fann auch ein einzelner Abichnitt ober eine individuelle Befenheit bie 3bee bes Gangen in und erweden und baburd mit fich verfnupfen. Gin Gleiches gilt von ber Geschichte und von bem geiftigen Menichen. Beibe baben babei ihre Raturbafie, auf welcher fie fich entwideln, und Die finnlichen Ausbrudemittel ihrer ibeglen Befenbeit. Wenn baber auch in ber Ratur bas Sinnengefällige, im Beift bas Geelenerfreuenbe überwiegt und ben Ausgangspunft bilbet, boch fann nie eines ohne bas anbere fein, wenn Schonbeit unfern Duth laben foll.

Das Naturschöne wird endich vorzugeweise much nicht bies des Archivers in siener Vereingelung, sondern auch das Kiele und Rung eicht bies das Beschwere in siener Vereingelung, sondern auch das Biele und Munnichtige in seinem Jusammendange und seiner Wechtergänzung anschaulich wiede. Dach eriet im Jusammenwirten der Naturspetenzen das Erquickende für die andern Sinne mit im aufere Simmung ein, und be sind in einer fockenn Anmöschlich in der Bederft gund That, Wegetation, Wassier, Luft und Vich tra den Auge das, auch unfern Sauffiner, 1914 der Wecktenftigle des Gabetes oder erwärmt der Erchol der Krüblingsfonne, auch unferm Die rauffen der Mickter und murtnen die Welfen und fingen der Luckfen im Katter und bernaren die Welfen und fingen der Sauffen und katter und murtnen die Welfen und fingen der Auffahren der Krüblingsfonne, auch die gentlich und der Auffahren der Verteile und fingen der Verteile und der Verteile und fingen der Verteile und der

185

und der Dust von Krautern und Blumen wird und zum würzigen Wohlsgeruch. Die Walterl vermag liebe nicht wiederzugeben, dassit explit sie aber nicht blod die Formen der Londschaft, sondern sie geht von jener Zotassimmung der erfrischten Seele aus und fiellt sich die Ausgade ihr im Anschlus an die Natur durch ein Ideal bib sichkaren Wuderust au vertischen.

Bir wollen nun bie Schönhei berachten wie sie von Ratur ba ift sowol in der materiellen Welt als im Neich des Geistes, und hierbei werben wir zugleich das Gebiet des Suffes tennen lernen, dessen je ben bei der bei der Bentellungen bemöchigte und beitent, und de bie Armistidung des Schönn um der Schönheit willen das Biet Prüftlichung des Schönn wir um daburch mit be und Wege balnen.

Die unorganische Ratur ift Element und Grundlage bes organischen Lebens. Much ihre allgemeinen Botengen find in ihrer Besonderheit Bedingungen ber Schönheit und haben Theil an ihr.

Dan betrachtet ben Mether ale ben Mutterfchos aller Dinge. Er gibt une im Lichte bie Manifestation feiner Bewegung, und bamit in ber Lichtfreube bie Luft bee aufgebenben Lebens im Gegenfas au ben Schreden ber Kinfternig. Das Duntel ale bie Regungelofigfeit bee Acthere fombolifirt une ben Tob, fein Grauen icheint wie es bereinbricht alles Befonbere ju verschlingen und in Die gleiche Racht bee Richtfeine ju begraben. Doch verflart fich bas Entfeten in ben Schauer ber Erhabenheit, wenn aus ber Stille und ber Finfternig ber Racht nicht blos einzelne Rlange ober Sterne bas in ber Unenblichfeit bervorquellenbe Leben perfunden, fonbern jugleich une ein finnlich Erfreuendes in ihrer Ericheinung bieten. Go find Die Sterne in ihrem Mufleuchten und Funtein liebliche Bluten bes Simmele, Gruge aus ber Unendlichfeit bes ftete friidaufbrechenben Lebens, und wie fie au Bilbern fich orbnen und in rubiger Bewegung ihre gefesliche Bahn beichreiben, fieht ber Beift in ihnen bas Balten einer holben Rothmenbigfeit, und in ihrer Ungablbarfeit tritt une bie Coonbeit bes Univerfume ale eine übermaltigenbe und boch fo freundlich blinfenbe Große entgegen, bag wir bier vornehmlich ben Ginbrud ber Erhabenheit gewinnen.

> Beil, heilig Licht! bes himmels Erftgeburt, Ja bu bes Ewigen gleichem'ger Straft, Beil Gott ein Licht ift und im Lichte wohnt, Dem reinen Ausfinf feiner Befenbeit!



Das Licht gemabrt une aber nicht blos an fich ale bie ericheinende Bewegung ben Ginbrudt ber Lebensluft, und ale unmittelbares Combol geiftiger Rlarbeit einen antbetifchen Genuß, es mobellirt auch bie irbifchen Rorper fur bas Muge und lagt fie fichtbar merben. Be nachbem Die Dinge bem Quell bee Lichtes ju - ober abgewandt ftebn, ericeinen fie hell ober beichattet; find fie undurchfichtig, fo merfen fie Schatten infofern fie bem Raume binter ihnen bas volle und birecte Licht entgieben. Das bem Lichtquell Rabe glangt ftarfer ale bas ibm Rerne; Die fcharfen Eden, Die fdragen Flachen, Die fanfte Rundung haben ihren befonbern Lichtquebrud, und wenn wir fie einmal betaftet und biefes Gefühl mit bem Gefichteeinbrud jufammengebracht haben, fo geftaltet fich fur une bie ichattenreiche Lichtflache jum Bilbe ber gangen und allfeitigen Rorperlichfeit, und indem bie ferneren Gegenftanbe fleiner und minder flar ericbeinen, wird fur une bas perfpectivis iche Bild jum Dag ber Entfernungen, und bie burch bas Licht permittelte fleine Spiegelung ber Welt in unferem Muge feten wir außer une binaus ale ein weites und tiefes Reich ber Dinge, Die alle pom Licht umfloffen find, auch aus ber Rerne mittels bes Lichts une ihre Formen gufenben und im Bechfelfpiel von Schatten und Refleren Die Gemeinsamfeit und ben gegenseitigen Ginfluß alles Lebenbigen befunben.

"Welcher Lebendige, Sinnbegabte liebt nicht vor allen Wundererficheinungen bes verbreiteten Raumes im ihn das allerfreutliche
ficht mit seinen frachen, seinen Serablen und Wogen, seiner milben
Allgegeinvart, als wedender Tag? Wie des Lebens innerste Serie
adhnet es ber roftlosen Seistene Meistenweit und schoimmt langen
in seiner blauen flut; athmet es ber sunstende enig zuhende
Seien, die sinnige saugende Pflange, und das wiede bernende
wielgestaltete Thier, vor allen aber der ferreilige Bremdling mit den sinnvollen Angen, dem schwesende Gange und den gattgeschossen tonreiden Lippen. Wie ein König ber irbifden Radur ruft es jede Araft zu achliesen Berwandlungen, fnüpft und löft unenbliche Bunduffe, fangt sein himmiliges Bild jedem irbifden Welen um. Seine Gegenwart allein offenbart die Wunderferfissfeit ber Kriche der Welt." Se Moulie in sienen Mymmen an die Radu. Hölberfin's Hymnus an ben Arther ist ein gleichberrlicher Ausbertud abnischen Inhalts.

Je nach ber Beschaffenheit ber Körper wird das Licht von ihnen gang oher jum Theil eingefegen ober gurüdgeworfen. Sind alle Etrablen verschlungen, so ift der Eindruck des Kindern und Schoarzen de, der Jonali naturgemäß die Vernichtung der dehen gene der ben Ab spuddlifter, und dem Gemütte zusage, das sich in dem Schwerz der Trauer oder in der Gemmiting des Ernftes aus der Zeitretung und bunten fülle der Weit in sich zurückselt. Wird dagen das gang Lickt ungetrüte und nurgebrochen zurückselt. Wird dagen das gang Lickt ungetrüte und nurgebrochen zurückselt. Wird dass der den und den Ernschiedt und Allerheit, und Weiss wird und zur Farche ert Unschalt. Orau ist die Verlichtung von schwarz und weiß; es ist unerstückselt, wer mit seinem Sich sin Grune der treffende Ausberuck nückselten der und gere den der Verlichtungsen; war mit seinem Sich sin Grune der treffende Ausberuck nückserner

Schwarz und weis, Abnesenheit oder Falle des gangen tichte, imb eigentlich teine Karben. Diese entstehen wenn des Licht gestrochen und zerlegt wird, wenn ein Gegenstand es jum Theil in sich aufnimmt, jum Theil es zurückwift; je nachbem dann die sichwered dem it geößerer oder steinerer Welchweiter, geößerer oder kleinerer Geschweiterite, geößerer oder kleinerer Geschweiterite, geoßerer oder kleinerer Geschweiterite, geoßerer oder kleinerer Geschweitender, danisch wie die reicheren dem verscheiten batten aber dan ihr bei der erichere des anne empfinden lassen.

Rur unfere Empfindung, und barauf fommt es in ber Mefthetif an, haben wir ben Gegenfat bee lichtvollen Gelb und bee bunfeln Blau; amifchen ihnen bilbet fich eine boppelte Mitte, einmal Die Difchung beiber im Grun, bann aber beffen Gegenfas, bas felbftanbige Roth, beller ale Blau, buntler ale Gelb. Guchen wir junachft ihren Ginbrud ju verfteben. Farben von energifder Lichtfulle ftimmen erregend; fo gelb und gelbroth. Gelb ift bie lichtmachtigfte garbe, es verlangt baber auch ju glangen, wie am Golbe, an ber Seibe; es ftimmt marm und beiter; aber es perlanat Reinbeit, und mo es nur um ein Beringes getrubt wirb. ericeint biefe Beranberung als Comus und Ralichung, und bies unreine Gelb ift es bann mas mir ale Karbe ber Ralfcheit bezeichnen, nicht bas glangenbe, von bem Derfteb meint man laffe es Ralichheit bebeuten infofern man bamit bie Betrüglichfeit bes Glangenben anbeuten wolle. Allein bas ift eine Refferion, feine unmittelbare Empfindung, und niemand nennt ben reinen Sonnenober Golbesglang falich ober neibifch; bas lettere gilt von bem Unreinen und Schlechten, bas fich jum hellen Gelb erheben mochte. aber um feiner unebeln Ratur willen, von ber es nicht laffen fann, nur nach ihm binfchielt, und bie eigene Gemeinheit verratherifc burchichimmern lagt. Gelb ift ein energifches Gichtbarwerben bes Lichtes, aber jugleich eine Art von Daterialifirung beffelben, in welcher bas atherifche Befen leicht ju Grunde gebt. Goethe fagt: Die gelbe Farbe ift außerft empfindlich und macht rine febr unangenehme Birfung, wenn fie beidmust ober berabgezogen wirb. Weun fie unebeln und unreinen Dberflachen nitgetheilt wirb, wie bem gemeinen Tuch, bem Rile und bergleichen. entfteht eine folche unaugenehme Wirfung. Durch eine geringe und unmerfliche Bewegung wird ber icone Ginbrud bes Reners und Golbes in die Empfindung bes Rothigen verwandelt, und Die Karbe ber Ehre und Wonne jur Karbe ber Schande, bes Abideus und Diebehagens umgefehrt. - Der rothe Strahl ift am marmereichften, er wird burch bie größten Lichtwellen bervorgebracht; fo ift Roth ber Burpur ber Dacht wie bas Combol ber jugendlichen Lebensluft und ber Liebe; es ift nicht bie Difcung ber Gegenfage, fonbern beren bobere, frei uber ihnen fcwebende Ditte und Berfohnung; Unmuth und Burbe find in ibm vereinigt und treten hervor je nach bem heller verbunnten ober bunfler verbich. teten Buftanbe biefer Farbe. Drange, Die Difdung von Roth und Gelb, ift Die glutreiche Farbe ber Feuerflamme, belebend und beunruhigend wie biefe, mabrent im Rothen bie reine Sarmonie befriebigt.

Das Blau bat weniger Bellenbreite und weniger Leuchtfraft ale Gelb und Roth; Derfteb fcbreibt ibm beehalb etwas Raltes und Rinfteres ju; Goethe fagt bag wie Gelb immer ein Licht, fo Blau immer etwas Dunfies mit fich fubre; es fei ale Rarbe eine Energie, allein fie ftebe auf ber negativen Geite, auf ber bes Duntele, und fei in ihrer bochften Reinheit gleichfam ein reizenbes Richte; ce fei emas Biberfprechenbes von Reis und Rube im Unblid. Bifcher's Erflarung ift eine Ueberfebung biervon: "Das lichtarme Blau ericheint angiebend und falt, leicht reigend und in ein Richts verfenfend jugleich." Beifing nennt Blau bie Farbe Des Tragifchen. Die allgemeine Empfindungeweife betrachtet es ale bie ber Treue. 3ch habe vom Blauen ben Ginbrud bag in ihm bas Dunfel fich lichtet, bie Racht und Ferne ber Unendlich. feit jum Karbeuleben fich aufthut und ericbließt; barum ift es mir fein reigendes Richte, fonbern Die Burgichaft bag im Grunde bes Geins ein beständiger Lebensaufgang ift. Gebr icon ftimmt . biergu bie Blaue bes Simmeis nud bes Deeres; es ift bie fich auffchließende Unendlichfeit Die uns umfangt, Die unfere Gehnfucht an fich giebt, ber wir vertrauen, weil fie aus jeber Erubung fich wieder auffiart. Goethe und Derfted baben bem Blau Unrecht gethan weil fie von ben andern Farben ju ihm berab, ftatt von ber Dunfelheit ju ibm binauf ftiegen. Die Birffamfeit bes Blauen erhobt fic burch eine Steigerung ine Rothe, bas Biofett

brudt gerade bies Mufftreben nach bem Burpur aus; aber bie Beunruhigung bes Mangele und Bermiffene, bie in allem Streben liegt, fommt une gur Empfindung, weil ber violette Strahl ber Bellenbreite. Barme und Leuchtfraft nach am tiefften ftebt. Dan gibt beshalb bei ber Unwendung biefer Farbe gern einen Bufas von Beif. Derfteb bezeichnet Biolett finnig ale Rarbe ber Cebnfucht.

Grun beißt allgemein bie Rarbe ber Soffnung, es ift bie ber erwartungereichen Jahredjugend, bee Fruhlinge. In ber Musgleichung ber Gegenfate von Blau und Gelb liegt bas Eroftenbe, bas Beruhigenbe ber Soffnung, und infofern bas Blau burch bas Grune jum reinen gelben Lichte ftrebt, bies reine Licht in bas Duntle bineinicheint, liegt barin bie Aufnahme einer beffern, belleren Bufunft in Die gegenwartige Stimmung, und bae Berlangen nach einer folchen aus ber Umschattung ber Wegenwart. Grun eignet fich barum portrefflich ale Rarbe ber Bflangenwelt. Die bas Unorganifche und Draunifche vermittelt; in Sinficht auf Licht, Bellenbreite und Barme fteht es gwifden ben übrigen Karben in ber Ditte; fo ift es une willfommen ale eine allgemeine Umgebung, innerhalb beren bie befonbern Karben gufbluben wie blaue, gelbe, rothe Blumen im Biefengrun.

Das Braune bat Bifcher treffent darafterifirt : "Daffelbe gehort weber au ben Sauptfarben noch ju ben prismatifchen Brechungen; es ift ju ungleichen Theilen aus Gelb, Blan und Roth gemifcht, bas Roth ift aber überwiegenb, und gibt bem Indifferenten, mas ohne feine Dagwifdenfunft aus Gelb und Blan entsteben murbe, Die Bebeutung von Rraft und Tuchtigfeit, Die aber in biefer Berbindung in ben Ginbrud bes Trodnen und Sausbadnen übergeht. Braun ift bas ergiebige, Bflangen und Thiere tragende Erbreich, es ericeint ale Rarbe ber Ruslichfeit; braune Saarfarbe gibt ben rechten Rachbrud bes Schatteus gur Sautfarbe und ift bod meniger finfter ale fcmara."

Die Farben erhalten Schattirungen, wenn eine burch Beimifdung einer anbern ben Uebergang ju biefer barftellt; jebe Rarbe fann gefattigter und bunner ericheinen, nach bem Schwarzen bin bertieft, nach bem Beifen bin erhellt werben, welche Berichiebenheit ber Intenfitat ber Farbenton genannt wirb; eine großere ober geringere Lebenbenergie fpricht fich barin aus.

Das Muge ift bas erzeugende Lichtorgan, nicht blos Metherwellen rufen Rarben hervor, auch andere Reige, ein Drud 3. B. auf bas geichloffene Muge bemirten ibre Empfindung. Das Muge ftrebt nach Totalitat, Die Karben find bifferengirtes Licht; wo nun eine fraftig für fich allein auftritt, ba regt fie unfere fubiective Thatigfeit an, bag wir ben Ginbrud ber fie ergangenben mitergeugen. Gind auf einer grunen Tapete weiße Blumen, fo ericheinen biefelben une rothlich; bem Roth fehlt Blau und Gelb, bie fich im Grunen vermifchen, Roth und Grun find alfo gwei complementare Karben; ebenfo blau und orange, gelb und violett, Beichnen mir auf bas meifie Rapier ein pranges Rreus, faffen es icharf ine Muge und feben bann binmeg auf bas leere Beif, fo meinen mir bas Rreus bafelbft blau ju erbliden, ber Reis bes Drangen hat ben Rerven gur Erzeugung beffelben erregt. Sieraus folgt bag bas Muge feine volle Befriedigung erlangt, wenn zwei ober mehrere fich gur Totglitat ergangenbe Rarben gugleich und nebeneinander gegeben find, fobag bas Muge findet mas es forbert, und bie Tone ber Dbiectivitat nicht erft gur Sarmonie fubiectiv ju erzeugen braucht, weil fie felber ale ein vollftimmiger Rarbenaccord vorhanden find. Den Regenbogen, welchen Die Conne über ber bunteln Bolfenwand aufbaut, indem fie bie Sarmonie ber Karben im vollen Reichthum entfaltet, tann man barum eine Triumphoforte bee ffegenben Lichtes nennen.

Licht und Schatten verschweben und frielen ineinander im Bellbunfel; fein Reig beruht mit barquf bag es farbige Strablen find bie miteinander verschmelgen. Go entitebt iener fufic Dammerfchein gothifder Dome nicht blos baburch bag ben Schatten welchen ein Bfeiler wirft, Lichtreffere von ber anbern Geite erhellen, fondern bag bas Licht burd bie gemalten Renfter in eine barmonifche Farbenfcala aufgeloft ift. Wenn wir im Balb unter grunen Baumen ruben, fo umfangt boch alles bie beitere Blaue bes Simmele, und einzelne Connenftrablen bliben burch bas Didicht. ober werben von glangenben Blattern gurudgefpiegelt. In biefem Durcheinandergittern ber Lichtwellen verschweben bann auch bie Rormen, beren Bilber fie und bringen, und fo entfteht ftatt ber fondernben Scharfe flarer Bestimmtheit, wie ber Berftanb fie forbert, eine Berfchmelgung bes Dannichfaltigen, welche bem Gemuth entforicht, in beffen Stimmung ber gemeinfame Ginflang aller Lebensregungen und aller Ginbrude ber Belt uns gegen= wartig ift. Das Bellbuntel wie es fich zeigt wenn vom Glange Des Simmele nach Connenuntergang Die Schatten ber Racht boch noch burchleuchtet merben, befingt Boron am Anfang ber Barifina:

Die Sumbe naht wo burch bie filur Das Lieb der Machigall erfülingt, Die Eunde wo der Liebe Schwar Sich sicher in die Sectef fingt; (18 wecht der Mink, dass Wässfer rausschet Wassfi im Die dos einfam fausschet, Der Simme glänget stauberecht, Der Simme flanget fienderecht, Lind auf der Wörlert, Lind im der Willert, Lind in der Auft sellen der Gebanner wie der Lind in der Lind Lind in der Lind L

Das gemeinsame Licht gibt allen Botalfarben einen gemeinsamen Ion in ber Krische bes Worgens, in ber warnen Röthe bes Mennet, in bem blaulichen Schimmer bes Mendes, in bem grauen Schleier bes bebedten Wolfenhimmels. Das Kommen und Schieben bes Licht in Must- und Untegang ber Sonne wirb beioner eighvoll burch die Gegenstände bie es bestrablt, die sich jest aus der Dammerung in die Bestimmtleit bes Lebens zu erheben, jest od jum Allender ab der Dammerung in die Bestimmtleit der Voll zu laugen scheinen. Den Sonnenausgang hat Gestich Vault in den Terzinen besterften Mich vom zweiten Telet, den Gennenaustragung auf bem Spaziergang mit Wagner hertlich zeichletet, den afstheitschen Einbruch der Ratur dassisch aus der Scheiner des den bem Wacht; wie die Kommen der Vollage so ich sie Seche in seinem Glanz, und es den mennen der Dinge so ich sie Seche in seinem Glanz, und es den mennen den

Bas von Menichen nicht gewußt Ober nicht gebacht Durch bas Labprinth ber Bruft Banbelt in ber Racht.

Noch fannen wir den geell zudenden Bis und des bewegte Linienspiele der Klamime ermähnen. Er gibt eine augenblichig Beleuchung, die wieder von der Racht verschungen wird, und wirft suchhar, mabrend das Betterleuchten ein milberes Hervechen ist, des siene Knaft nicht gerichten in einen Punts fammet, sondern flammengleich ausbreitet. In der lobernden Kadel gewahren wir mit dem Licht zugleich die Benegung, so wird sie mit zum Auf Mich er fand der Tochen und jum Alleb des Ederse.

genius, aber ein feierliches Lebehoch wird von geschwungenen Faceln begleitet.

Auf die Beleuchtung wirft auch die Luft mit ein; fie fir burchfieldig, der sie nimmt felde fie nie blaue Särbung an, die zwar icht jatr und dann if, aber überall bentlich in die Augen faller wordt gefore getymaften erklichen, jaum Beisple bei flaren schment die ganze Söbe der Schicht über und, die in reinen himmel die ganze hobe der Schicht über und, die in reinen himmelblau erscheint, und berum und ferne Berge blau vorfommen, so verwicht, und bern, und ferne Merge blau vorfommen, so verdenimmt ihre Loftlaften und und himm. Auf solche Weife legt sich der Chefeier der kuft über alle Loftlaftenen und Nasgade bed Abhanded der Gegenschabe vom Auge, und wir nennen die Lufterbreiteite; sie erscheinen deuten die die flicher und versiere bell, sondern auch mit einem bläulischen Schimmer, der namentlich ben buffigure Gedatten einen ihr

Un fich erfreut une bie Luft ale Lebenselement, und in ihrer Bewegung und ale bewegenbe Rraft wirft fie erhaben im Sturm, fanft erregend im linden Sauch; fie lagt bas Deer wie bas Caatfelb und bie Biefenflache Wogen ichlagen, Banber, Dabnen, Loden flattern im Binbe, und ein prachtiges Chaufpiel ift wenn mir von ichroffer Sobe bie grunlaubigen Bipfel ber Baume unter und vom Sturm gleich Bellen auf. und abgebogen febn. In Diefen Bewegungen ber Luft meinen wir bann balb ein Buthgebeul, balb ein Liebesgeflufter ju vernehmen, und fie vermittelt bas Gefprach welches Die Dinge miteinander ju führen icheinen. fie ift bie Tragerin ber Schwingungen welche in unferm Dbr ale Ton und Schall empfunden werben. Die Bewegung ber Dinge welche ben Rlang erwedt, fpricht une an wie eine Lebensoffenbarung berfelben, und ba fie auf einem Grattern ber Gegenftanbe beruht welches nach Daggabe ihrer Daffe vericbieben ift, fo wird une in ber That bee Stoffee Art und Bilbung im Tone funb; ber belle icharfe Rlang bes Erges bezeugt eine gebiegenere enger aufammenhangenbe Structur ale ber bumpfere ober meichere bee Solges ober ber Darmfaite; bie Starte ober Schwache bes Tones geigt bie Dachtigfeit ber Erregung im ichglenben Rorper, bie Bobe ober Tiefe beruht auf mehr ober weniger Schwingungen, fie offenbart alfo eine großere ober geringere Lebenbenergie, balb ben rafchen Buldichlag freudiger Luft, und bald ben in fich verhaltenen Ernft und bie in fich versuntene Trauer. Der reine Ton unterscheibet fich baburch von bem Beraufch bag bie gleiche Beife der Sowingungen schgebatten wird, und fie nicht mannissfalig fich ordnungsses burdeinander wirter; er beruft auf gleichmäßiger Bebung bes schallenden Körpere, und dem Auge wird dies siche bar in den Alangssguren, wenn der Sand auf einer zum Sone gedrachten Glossfigiet in ergelmäßigen, Bormen dier augedusfig bort weggetrieben wird, je nachdem die Theile der Platte unter ihm in Aube der Benegung sind. Durch den Schall ift uns die Aufle Bermittlerin der Musif und der Sprache oder der Porie, sowie im Sich is üben der Menglich und der Sprache oder der Porie, sowie im Sich is bilbenden Künste möglich werben.

Die Sonnenwarme gicht Wasserdumpfe in die Auft emper; sie wirfen bab durch flaren Duft verstärent, das durch Berteifubung verschieternd und vertönieternd und vertönieternd in der Bobe gut Westen, das in text gegegenen Schicken bab in aufgetohimmten Massen dem beite gegegenen Schicken, bab in aufgetohimmten Massen der Spiele fiets verösseinen der Spiele gesten der Berteifung ein reiches Spiel fiets verösseinen und Spielen bei firt für gegenten und Spielenstein geften fie bem Gemith inten Widerland und burch und berteil geften geben fie bem Gemith einen Widerland und bei glangend geben fie bem Gemith einen Widerland und birfen wen Sectemptlächnen, und in firter fliesenben Inmenstallung dinfen

fie une wie Traumgebilbe ber Ratur.

Die in der Luf aufgelöften Dünfte schlogen im Than under, verenn die Morgentriche fie gudammengiech, und schwäden im aufgehenden Sommengiang die Katur mit perienden Tropfen, die das Lich brechen und in auf seinen Farben erfunstein. Dere fle salten auch der Sohie im Regen berad, der talle tiechgende Katur er quiset und dann auch unter Herz erfricht, bald tagelang in dieser werten Geriefel die Luft deutschliefte und dann auch die Schwengen des Geiftes belafte. Im Geneiter vereinen sich Luft und Wolfen mit dem leuchtenden Biss und dem Jellendenn Donner zu einer großartigen Katurerscheinung, die durch erchältiernde und oft gerierund erweite Schwengen Katurerscheinung, der demosphäre, zu einer labenden Tequidung der Schwenigen schwieber, zu einer labenden Tequidung der Schwenigen schrieber, das dem zu geschäufigen der Katurerscheinung einschwenz zu gestellt gestellt zu Katurerscheinung der Ammelphäre, zu einer labenden Tequidung der Schwenigen schrieber, das der Vernichtung neuschaftlich sieden der Vernichtung neuschaftlichen der Vernichtung neuschaftlich einer der Vernichtung neuschaftlich eine Vernichtung neuschafflichen.

Das Baffer geigt uns in feiner Kläffigleit eine ferperliche korm für sich, die aber in ihrer Bestimmbarteit mit ber siehen und trocknen Körperlichseit ber andern Dinge einen Gegensch biber; so ladt es uns due deren Gehansten ein sinadytunuden in seine laveber Klible, in die allgemeine Kliffigleit bes Levenund so aus der Unruhe und dem Draug der Gegensche ind einigen Maren Grunde Knibe zu sinden und nus dem Celmente einigen Maren Grunde Knibe zu sinden und nus dem Celmente gu vermählen, wie das feuchtverflatte Blau des himmels im Baffer sich spiegelt. Geethe hat dies im Rischer wunderschön besungen. Allen Bolfern gilt das Waster in biesem Sinne als das Element der Reinigung, als ein Bad der Wiedergeburt.

3m Spiele ber ichwellenden Bellen fommt neben bem Licht und ber garbe auch bie Linie ber Bewegung in Betracht, Die im Wechsel ein Befet zeigt und in ihren Gang bas Muge au feiner naturgemaßen Mitbewegung lodt und es baburch erfreut. Berubis gend in feiner ebenen glache, erregend im fenfrecht aufichiegenben Strabl, ber fich fpielend entfaltet und in einen farbenichimmernben Schleier berabfallenber Berlentropfen bullt, zeigt bas Baffer im freien Meere wie im einzelnen Tropfen bie Rreis - und Rugels gestalt, welche bie 3bee ber Ginheit im Untericbied und Bleichgewicht ausftromenber und angiehenber Rraft finnlich veranschaulicht, inbem ber Umfang fowol baburch gebilbet ericheint baß ber Mittelpunft fich gleichmäßig und allfeitig ausbreitet, wie baburch baß eine fich bewegenbe gerabe Linie ftete nach einem Centrum bingejogen und baburd in gleicher Entfernung von ihm ringe um baffelbe berumgeführt wirb. Co veranicaulicht une bie Rugelgeftalt ben Begriff ber Materialitat, bie burch bas Gleichgemicht ausbehnenber Bewegungs und gufammenbrangenber Schwerfraft gebilbet wirb, und wo une bas Begriffliche unmittelbar gur finnlichen Wahrnehmung fommt, ba ift immer bie Grundbebingung fur ben afthetischen Ginbrud bee Schonen gegeben. Gingelne Curven ber in fich geschloffenen Linie entfalten Die fteigenben und fallenden Wogen. Taufend gitternbe Sterne blinten im Glang ber fonnebeichienenen Bellen, es ift ale ob jebe von ihnen mit einem freudig errungenen Lichte babineilte. Much bas ftille BBaffer ift nie gang rubig, und fo mirb es ein formenwiegenber Spiegel feiner Umgebung.

Das Balfer hat als Ducil und Bach, Muß und Ser, Strom und Were feine befondern Argie, und wird au einem Grundernut landschaftlicher Schönkeit. Das Wasser und der blaue himmel siellen dann das eine noch nicht unterschiedene Sein der Natur useen die verschiedenartige Annanissfaltigete des Henten und ber bestimmten Gestaten; feine Genee contrastirt mit dem fiel anstrebenden Geberg, seine derwegliche durchschaftes Küsssschleiten mit dem flarren dunsten Besten. Herber geste küsssschlieden Küssschleiten der der bestehen Geberg, den der Berten gatte, "Den Wosgenländern sind bie Teiche und Ducillen Augen der Gibe, spruholnkes Lech, auf guttliche Seckeit, und führ sie es nicht? 31 nicht eine schon

Gegend ohne Baffer mas ein Antlig ohne Auge?" - Bie bie Rirfterne bes Simmele nach jebem anscheinenben Berlofchen wieber beller auffunteln, fo ftellt fich une bas leben bee Quelle auf Erben bar. Es erweitert fich jum Bach, jum Bluffe, bie balb mit ichaumenbem Jugenbmuth über Rlippen fich Bahn brechen. balb um Blumen fanft fich babinfcblangeln, bis fie jum Strom werben, rubiger und wohltbatiger je mehr fie anwachfen. Goethe hat in Dahommeb's Gefang bies berrlich gefchilbert, und barin ein Bilb fur bie Ausbreitung einer großen Wahrhelt gemonnen: "am farbigen Abglang baben wir bas Leben" fagt er angefichts bes Bafferfturges, uber welchem ber Bogen bes Kriebene fich glangend wolbt, und wie ber Staubbach von feiner Relfenmanb nieberichaumt und fich in fchimmernbe Tropfen aufloft, bis er im Thale fich wieber fammelt, ba vernimmt er ben Befang ber Beifter über bem BBaffer, Die ben Bind mit bem bewegenden Schidfal und bas BBaffer mit ber Seele bes Menfchen vergleichen, bas gleich ihr vom Simmel jur Erbe tommt und mieber himmelmarts muß. Bon ber Erhabenheit bes Deeres haben wir fruber icon gesprochen. Gie fleibet fich in fcimmernben Reig bes Lichtes. wenn ber glubenbe Abendhimmel fich in ben Bogen fpiegelt, bie tuhn, ftolg und fest wie fluffiges Detall babingieben. Byron in feinem prachtvollen Grug an bas Deer, ber ben Schluß bes Chilb Sarold bilbet, bat es murblg gefeiert ale ben Spiegel barin ber Unenbliche fich felbft befchaut.

In feiner Erstarrung wird das Wasser jum Kryssald des Essen Sober Schnees. Wenn dieser die im Winterschlaft ruhende Erde mit weißer Decke umhbult, ist er ein Symbol der jungfräulichen Reinholt und Krass, die sie für den neuen Frühling gewinnen witz iest in sich seldt versentt wirts sie die Erdschen des Sonnenlicheses

jurud und ichlmmert baburch in weißem Glang.

Am Arpfiell haben wir ble spie Schrecklichteit in ihrer Urgefalt; ihre einzelnen Theile lageren sich in gelestücher Ordnung anrinander, sodah das große Gange bad Eingelne und Aleine wiederschit; bei schure regelmäßig gerablinigen Horm erfreut bie einheit im Mannissfaltigen als Sommentri, in weicher eine Seite bie andere als deren Spiegelbild wiederbolt und eine gemeinsame Asche beide verfrühigt. In seiner Durchstätigteit und seine farbenüligenden Glang schimmert der Geschlein wie geronnenes Lich. wie eine Bertstäung der Macteie.

3m Erbforper fchauen wir ein burch fich felbft begrengtes

Gebilbe bauenber Dacht; in feinen Bergen und Thalern gemabren wir balb bie wilbfuhne Rraft bee Feuers, wie fie Daffen jab emportburmt und burch Rlufte auseinander reift, balb bie fanft ausgleichenbe Thatigfeit bes Waffers, bas bier abipult, bort anichmennnt, und fo bas Coroffe burch liebergange milbert. Die Berge find bas Rnochengerufte ber Erbe, wie icon bie alte norbifche Duthe vom Riefen Dmr fagt, aus welchem fie gebilbet murbe, und fo reben wir vom Scheitel, Saupt ober Ruden bee Berges, pon feinem Urm, mit bem er bie Gbene ober ben Bufen bes Deeres umfangt, von feinem guß, ber fich aus bem Thal erhebt. Rentunismus und Bulfanismus baben beibe in ber Beicidite ber Erbe gewirft und wirfen noch immer fort. Alles Bulfanifche ift rauber, fteiler, jadiger, und neben folden Bergen bann naturlich auch bie Thaler fchluchtenartig und wilb; alle Rieberichlage aus bem Baffer zeigen Bellenlinien, und wo bann auch bie Feuerfraft aus ber Tiefe fie emporhebt ohne fie gu burchbrechen, ba runden fie fich ju Ruppen, ba reiben fie fich ju Sugeln und find von weitgebehuten ober lieblich fich fchlangelnben Thalern begleitet.

Die Sobe erhebt bas Gemuth, ber Berg tragt und über alles Riebere und Gemeine meg in ben reinen Mether, bas Thal labt traulich ein, bie Gbene lodt ine Beite; boch wird nie bas Gintouige auf bie Dauer befriedigen, fondern Die Bufammenftimmuna bes Mannichfaltigen. Steppen und Buften find meerabnlich, aber ftarr, fie geigen bie Unenblichfeit mehr mit ihren Schauern und Schreden, benn gle mogenben Lebensquell, wie es bae Deer thut. Alexander von Sumboldt's Charafteriftif berfelben ift berühnit geworben.

Die Botengen ber unorganifchen Ratur finben in ber Bflange einen Mittelpunft bes Bufammenwirfens, inbem bier eine inbivi-Duelle 3bee ale leibgestaltenbe Lebenefraft auftritt, und in ber ftete erneuten Bilbung eines Dragnismus fich betbatigt, ber burch bie Burgeln mit ber Erbe gufammenbangt, aber in guft und Licht emporftrebt und mit 3meigen und Blattern nach ben Geiten fich ausbreitet. Die Bflange veranschaulicht ben Begriff bee organifden Gestaltene, welchen wir fruber fur bas Schone forberten, Die Mannichfaltigfeit ber Blatter und 3meige geht aus ber Ginbeit bervor und wird fichtbar von ihr getragen, und bie Bechielwirfung ber einzelnen Glieber ichließt fich ju einem harmonischen Bangen gufammen. "Die Bflangenicopfung mirft burch ftetige

Brofe auf unfere Ginbilbungefraft. Ihre Daffe bezeichnet ihr Miter, und in ben Bemachien allein ift Alter und Ausbrud ftete fich erneuernber Rraft miteinanber gepaart." Diefem Bort Alexander's von Sumbolbt gefellen wir eines von Berber: "Die Bflange ift gang Dund, fie faugt mit Burgeln, Blattern, Robren. fie liegt wie ein Rind in ihrer Mutter Schoe und an ihren Bruften." 3bre Thatigfeit geht noch gang im Bauen und Bilben bes Leibes auf, fie ift noch nicht nach innen gewandt ale Gelbftempfindung und Bewußtsein, barum entfaltet fich aber in ihr bas Innere nach außen fur bie Unichauung vorzugeweife flar. Gie vermittelt bie unorganische Ratur mit ben freien Organismen, Die fich vom Boben loereifen und eine Belt fur fich werben; ihr Birfen ift ihr Bachien; fie beut fich nicht blos in Laub ober Frucht Thieren und Menfchen jum Genuffe bar, auch ber Squerftoff ben ihre Blatter ausicheiben, wird une jur Lebensluft, Gie felber aber nimmt am Leben bes Gangen theil und zeigt uns beffen Werben und Bergeben im Bechiel bes Rabres burch ibr Mufgrunen, Bluben, Reifen und Bermelten. Go ericbien unfern norbifden Ahnen bas gange Leben ale ein Beltbaum, ale bie Efche Dabrafil, beren Burgel in Die Unterwelt binab, beren Bipfel in ben Simmel emporraat; ber Quell ber Erfeuntnig entfprinat an ihrem Stamm und unter ihren 3meigen figen bie Schidfalefcmeftern, Die Rornen, welche ale Bergangenheit, Gegenwart unb . Bufunft bas Gefes bes Geine und Werbens bereiten.

Die Bflange ift ein fortgefester Bellenbau, und wie auch in Stamm und Meften ber Begenfat bes Gent. und Bagrechten, in Solg und Laub ber bee geften und Bartbeweglichen, Dunfeln und Sellen in reicher Bermittelung ericbeinen mag, biefe Bermittelung wird fur ben Aublid wie fur Die benfenbe Betrachtung baburch erleichtert bag ein urfprunglich Gleiches allen Gebilben au Grunde liegt, und barum ein Gebilbe aus bem anbern hervorgeht ober in ihm nachflingt. Wenn Goethe Die Bflange ale eine Metamorphofe bes Blattes anfah, fo gewahrt wenigftens unfer Muge im Blatt bas perfleinerte Abbild bes Baumes. Das Blatt bat wie ber Baum feinen Stamm fo feine Achfe in ber Ditte. um welche bie beiben Ceiten fich fommetrifch anlagern, burchjogen und gehalten von ben feinen Rippen, Die gleich ben Meften fich verzweigen und von ber Mitte nach ben Geiten und nach oben in fdrag anfteigenber Richtung fich verbreiten; Die grune welche Blattiubftaus grifden ihnen entipricht bann bem Laube bes Baums.

Bie aber nach rechts und linfe von ber Achfe bee Blattes bie Salften fich fymmetrifch anfugen, fo berricht von unten nach oben, pom Stiel jur Spige bie Broportionalitat: bie Anfaspunfte ber Seitenrippen liegen bei ber Spite viel naber ale am Stiel, ober fie find in ber Ditte am weiteften, bort mo bas Blatt bie größte Breite hat, und nabern fich nach oben und unten, wie bei ber Rofe, mahrend ber Epheu ober bie Giche bas andere Berhaltniß zeigen. Beifing bat erfannt und nachgewiesen bag bas Broportionegefes bee golbnen Schnlttes auch bier feine Geltung bat, und baf fiete ber fleinere Abidnitt fich jum großeren wie ber großere jur Summe beiber verhalt. Bie aber ber Baum balb mehr in Die Sobe ftrebt, balb mehr feitmarte fich quebreitet, balb in einfacher Runbung feine Rrone molbt, balb bas Laubwerf ber Mefte portreten ober jurudweichen lagt und baburdy eine vielfaltige Glieberung erlangt, wie wir Baume baben bie 3meig und Laub bem Stamm ftraff anschließen, andere bie fie weit von ihm entfernen, fo baben bie Blatter eine biefem Topus entsprechenbe Grundform bes außeren Umriffes. Bie bie Giche bow ber Linbe, fo untericheibet fich bas langere Blatt mit bem buchtigen Ranbe von bem bergformig breiteren mit ber einschnittlos fcwungreichen Linic. Bie bie Rebe auseinander geht, fo ihr gespaltenes und gelapptes Blatt; wie ber Rofenftod feine Dornen, fo hat bas Rofenblatt feinen gefagten Ranb. Die Rabeln ber Rabelholzer entfprechen bem feinen fcblanten Bau ber Stamme. Und wie bie Stamme . balb unbengfam feft, balb biegfam fcwant aufwachfen, und fo bas fnorrig Starre vom Gefchmeibigen in Aft und 3weig fich untericheibet, fo gibt es auch Blatter von ftraffem und von fdmiegfam weichem Gewebe.

Winn aber die Pflange im Gangen die symmetrich proportionale Gestalt des Blattes fret wiederschen soll, so mus die Entfaltung des Bachschums selber nach einem Gestey gescheche das in sich selbe eine Mannichfaltigsteit einschließt und dabet der individuellen Teischraft Spisscaum gewährt. Mis die Leinie des solsibutellen Archeraft Spisscaum gewährt. Mis singen, sie dies solsibutellen Archeraft des die Spisale. Sie untrestie einen Kitschunft, aber im fleis sich erweiternen Ringen, sie dieze nach dem Ausgangspunste zurück, aber um ihn in größerer Ausbehnung zu umwondeln, umb während sie zurückzugezen scheint, sspisale sie denneh voran: die Spisschwistellische des Gestsied und der in sich freisende Kreis der Katur vereinen umb durcheringen sich in der Spisale. So eritis sie dem kerzissen umb durcheringen sich in der Spisale. So eritis sie dem kerzissen umb durcheringen sich in der Spisale.

herrichend auf. Rehmen wir einen Tannengapfen ober eine Connenblume in bie Saub, fo entbeden wir fogleich wie fich burch ben Stand ber Samentapfeln ober Rerne regelmäßige Gurven burchfrengen; es rubrt baber bag bie Camenferne nicht willfürlich ba ober bort, fonbern nur auf einer Spirallinie anfeben, bie in gefehlichem Abftanbe ben Mittelpuntt umfreift, und bag fie auf Diefer Linie einen bestimmten Abstand voneinander baben. Muf gleiche Art fproffen bie Rnoopen am 3meig hervor und machfen Demaufolge bie Mefte am Stamm: Der 3weig gleicht einem Enlinder, um welchen eine regelmäßige, balb engere, balb weitere Spirallinie fich empormindet, und nur auf biefer ginie und in bestimmten Abftanben poneinander brechen Die Ruospen berpor. Bas ber geniale Blid Schimper's erfaßt, bat bann Alexander Braun mit bem treuen fleiß uud ber Benauigfeit bes grundlichen Forfchere fort- und ausgebilbet, und fo ift in biefer Sinficht bie Bestaltungelebre ber Bflangen begrundet worben, in ber fich bas afthetifc Ungemeffene fogleich erfennen und nachweifen lagt.

Rehmen wir einen Gichenzweig, und gleben wir eine Linie von bem Anfaspuntte eines Blattes ju bem anbern nach ber Spige bin, fo gewahren wir ben regelmäßigen Berlauf ber burch biefe Buntte bestimmten Linie, Die gleich einer Schraube ben Stamm umwindet; wir gewahren ferner bag bas fechete Blatt fenfrecht über bem erften fteht, bas fiebente über bem zweiten, fobag mir funf fenfrechte Linien um ben Cylinder bes Stammes gieben fonnen, auf welche bie Rnospen, Blatter, Zweige gu fteben fommen, und bei manchen Bflangen find biefe Linien auch burch Ranten ober Leiften am geriefelten Stengel ausgebragt. Durch biefe Genfrechten und durch bie fie ichneibenbe Spirale ift alfo ber Stand ber Blatter beftimmt. Bei manchen Bflangen, wie bei ber Eller, fteht auf jebem biefer Rreugungepunfte ein Blatt, bei ber Giche aber ift ftete einer überfprungen, Die Giche bat auf zwei Umlaufen ber Spirale funf Blatter; bas fechete Blatt ftebt wieber über bem erften und beginnt ben neuen Coflus; Die Entfernung eines Blattes pom andern betragt glio 2/4 bes Rreifes ber Spirgle, und biefer Bruch brudt jugleich aus bag auf zwei Umlaufen berfelben funf Rnospen ftehn, zwei Bindungen nothig find um wieder ein Blatt ju erreichen welches fich fentrecht über bem erften befindet, und baß biefes Blatt nach funf vorhergebenben folgt; Die Bahl ber Binbungen und ber Blatter und bie Große bes Abftanbes ift gemeinfam in jenem Bruch feftgeftellt, und wenn auch ber eine

Clichaum mehr in die Höhe schien isder von der nach der Vereite geht, wenn das Wachsthum eines Jahres auch mächtiger ist als das des andern, alle Cicken dernachen in all ihren Gebilden dies Grundform. Man hat die Jahlen für die Michter eines Chillas Wittels genannt, umd skreibt danach der Clier den zweiklaterigen, der Kiehe den fünstälterigen, der Kiehe den fünstälterigen, der Kiehe den fünstälterigen, der Kiehe den fünstälterigen, der Kiehe den Farbel uns alle bie die versichtenen Pflangen beodachten Jahlen bilden eine Reich welche dadurch entstehen abertra derstehenen abeitre.

2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144...

Aber basselbe gift auch für die Jahl ber Windungen der Spirallinite; es sind immer entweber 1, 2, ober 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55... Windungen nöhig, die wieder ein über dem ersten senften senfrechtes Watt erreicht wird, nie geschieht dies auf dem 4. ober 10. Umgang der Schraube. Der word umd der heibeldtreige Wirdel haben einen Umlauf, der sundheiterige hat 2, der achte blätterige hat 3, der derigeholdtreige 5, und dies wird mit dem Mätterabsand durch die solaren Wieder aus.

So ift in ieber Manye ein einfaches Berhältnis, das die Plater und Imeigheilung befrimmt und ihren wobigefälligen Einden das Auge ebensch bedingt wie die Harmonie der Tone darauf derube das in der Schwingungsballen dersieden in den feight, and est ist der ist der Erfelt, und est ist und est eine der in der in der in der ist der ist der in der ist der in der ist de

größer ober fleiner, berber ober feiner bilben fann, nur ihre symmetrisch proportionale buchtige Korm ist gegeben. So aber widi es wiederum möglich das die stefte und Breige, deren Michapunstre bestimmt sind, sich zu einem harmonischen Gangen zusammenstügen, zu einer Arone wölben oder gleich der Gebitanne in spiper Rugeloeftalt aufstellen.

3a bie Bflangen felbft ericheinen burch jenen Rettenbruch ale Die Glieder einer ftetigen Reibe, ale ein großer Befammtorganies mus, und fie erfreuen une in ihrer Bufammenftellung, weil burch fie alle bas gleiche Befet in gefetlich reicher Entfaltung fich erftredt. Ale mir Zeifing Die Bablen feines Broportionalgefebes mittheilte, Die er nach bem golbenen Schnitt burch bie fortgefente Thellung von 1000 gewonnen, fiel mir fogleich ihre Ucbereinftimmung mit biefen in ber Botantf gefundenen ine Muge. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55 . . . heißen ja mit Beglaffung ber Decimalitellen Beifing's Bablen und er felber fagt in feiner Broportionelehre: "Die Bahl ber Windungen innerhalb eines Blattcoffus perbalt fich aur Blatteragbi blefes Coflus ftete mie ber Minor aum Gangen. Daffelbe Berhaltniß finbet gwifchen bem Dipergenamintel ameier gufeinander folgenber Blatter und bem gangen Stengelumfang ftatt (ber Bintel betragt 2/a bei bem funfzeiligen, 3/8 bei bem achtzeiligen Cyflus, bort 144, bier 1350). Und Die verschiedenen Bflangenarten bilben nach ber Blattergabl ibrer Blattenflen untereinander eine ftetige Reibe. In ber iebes einfache Glied ju bem jundchft jufammengefesteren Gliebe im Berhaltnis bes Minor jum Dajor fteht, und fich alfo mit ihm ju einem proportional geglieberten Gangen und mit allen porangebenben und folgenben ju einer continuirlichen und perhaltnifmaßig fic abftufenben Scala jufammenfaßt." Beifing fieht baber in jenen Bablen ben Musbrud eines univerfellen, Ratur und Runft burchbringenben morphologifchen Grunbaciebes.

isertische wird die Gefalt, die dann auch sierne, bechere, glodenjörmig sich entfaltet und im Relad der Lille wie im Beischen oder Bergismeinnicht mit immer neuer Jierde ausgeht. Mit dem Grün der Belätter contrassitet die rothe Büttersarbe am völsten, aber auch die Bereinigung vom Bau und Getb bietet de andern Klumen einen Gegensch mit seiner Ausgleichung, und anderendris wieder glänzt eine bunte liebligte Barbenfulle, während das Grün des Saudverfis als die Grundbarde der Pflange siere Mittessellelle im Sykenne der Drganismen entsprickt. Die Tinnigsteit und der fünlterisse Treib des Wenschen sig und siest Butterier der Ausst und Ratur auf diesem Jusammen; den Betteiser der Aussi und Ratur auf diesem Gebiete hat Geothe in der Dichtung om neuen Paussa in sienem Blumenmadden verspersticht. Das Here vorbrechen der Blüte verfinnlicht trößend und ermutigen und die Sodonbeit als den Seefendarund der Missen, wie Ubland fingt:

Bas jagft bu, Berg, in biefen Tagen, Bo felbft bie Dornen Rofen tragen?

Dem Begriffe das das Pflangenteben fich aus seiner Entstatung wieder sir eine fisige Entwidelung im Samen concentrit, entispitat bei eisomige oder lugigie Gestalt der Frucht, die in ihrem gestätigteren Farbengang bei ber Drange oder dem rothwangigen Mpfel, dem schamigen Phfich oder ber blauen Pflaume oder der in der lichtbrechenden Durchsigteit der Traube auch das Auge zum Genusie des Anfagauens einlacht. Blate und Frucht find die Phisfelyunfte zu demen das Eechen der Pflaung sich erhebt und sammelt, sie wollen daher eigentlich auch für sie die Einzelfrechtung gewordtigt sein, siematen das Einzelfrechtung gewordtigt sein, siematen des Entstehen der Wenschen gegegen sind, und der Unter dem Jwecken der Wenschen zu der den der Wenschen gegegen sind, und darum sonst aus an ferter großer Schönkeit anderen nachstehen.

Betrachten wir einige ber Baume in welchen ber Pflangentywaß ich afheitig am bebeutenblien ausprägt, for gat unter ben Monotopiedvonen die Palaine hoch hervor. Sie ift einfach, grandios, von archieftonischer Schönheit. Wie eine erzgegossene Gaute freigt ber Stamm emper, assied, die liche Kornen wirb nur durch gewaltige Blätter gefüllert, die in floggeschwungenen Bogen aufgegen und bann fich niedersenfen, bald schiftig duntel, bald füber feinmernd. Es liegt eine ernst frierliche Mojekt in den Nalmen, und vonn die fleineren Arten, die auch das südliche Europa sennt, in liechter Greige bathen, for irtit ist Ehgarafter doch in der

Teopenweit am entschiedensten auf, wo sie über alles Iveisse und Gemeine Kennenwatus in das Bad bet einem Nethers sich erheben. Ben biesen schreib Martine: "So wachsen manche Palmen Jahrbunderte lang bis zu schwiedelmer Höhe himmelan und beherrichen nicht durch die Fälle eineb downarigen Laudgemößes, sondern durch die eine Enschwiede in web erheite Waisskat ihre Bauer die Abhantalie bes Menischen. Wo ihre Gipfel führ über die Racht der Utwalder in lichte Sonnenhöhe emportagen, da begrüße er ihnen ein Bild jener gestigen Freiheit, zu welcher sein Geschleche almöblich beranntich."

Unter ben Difotolebonen gieben vom Guben jum Rorben bin Die Rabelholger. Die fich allfeitig verzweigende Thufa bat barum paffend ben fombolifden Ramen bee Lebensbaumes erhalten. mabrent bie Coprefie bie Mefte ftreng an ben Stamm anichlieft und fich in biefelben einbullt, in ihrer buftern garbung fich que ben Birrniffen bes Lebens jur Ginfamfeit und Rube jurudgiebt und barum auf Grabern, in Rlofterhofen und unter Ruinen, wie in Rom ju Onofrio und am Coloffeum, ben wirffamften Ginbrud macht. Binie und Rorfolffichte gemahnen bie eine burch ben leichten lichten Bipfel, Die andere burch bas Borberrichen bes ju ichwindelnder Sobe binaufichiegenben Stammes an ben Balmencharafter. Die Fohre, bie im norbifden Sand auffpriegt und ibn mit ihren bunfein Rabein bebedt, fteigert ben Ginbrud ber buftern Stimmung burch bie Begetationelofigfeit bee Bobene unter ihr, mabrent bie ppramibalifche Tanne bas Schwermutbige burd frifdere Rraft und freudigeres Grun milbert, und bie fommetrifch ausgebreiteten, nach oben bin fich verjungenben Mefte in leifer Biegung berabienft, und burch fie binburch bem Sonnenlichte Raum gemabrt au ibren Ruffen an riefelnben Quellen ein buftiges blubenbes Rrauterleben ju entfalten. Dit frommem Schauber tritt Schiller's 3bufus in Bofeibon's Richtenhain; bas geheimnifvolle Raufchen und Caufeln bes Windes in ben Meften und Rabeln wedt als eine Stimme bes Balbes in ber ringe ichmeigenben Ratur bies Gefühl, "Gin Tannenwalb wirft wie ein frifder ftablenber Morgen", fagt Bifder; boch im Rorben burgt im winterlichen Schnee bas 3mmergrun bes Rabelholges bafur bag, um mit Sumbolbt gu reben, "bas innere Leben ber Bflangen gleich bem promethei» ichen Reuer auf unferm Blaneten nie erlifcht." Bebedt von Reif und Schnee traumt bie Tanne ben Frublingstraum, ober wie Beine bies Lieb ber Gebnfucht bes Rorbens nach bem Guben finnbilblich finat:

Gin Zichtenbaum fteht einfam 3m Rorben auf fahler Sobi's 3hn schläfert; mit weißer Decke Umbullen ihn Eigen Schnee. Er träumt von einer Palme, Die fern im Morgenland Ginfam und schweigend trauert Auf brennenber Kelsenwand.

Richen wir bieran bie immergrünen Baime bes europäischen, dieben, so zigen fie einen politischen Sporatter barin boß fie, der Borber, die Denage, der Delbaum, nicht zu riefiger Größerwadssen, nicht zu untelm Bathe undammentreten, sondern ihre fir sich geften und burch die Klatheit und Schäfte der Borm im Gangen wie burch die leberartige Stätte und sich gelichten gestellt gemannen der Batte fich ausgeichen. Immergrän und ori gleichgeitig mit Blitte und Frucht gefchmidt machen sie gleich antiken Gösterbibern dem Einbrute wögler Jugend.

Unfere Beibe gleicht bem Delbaum, aber bie Blatter find ipiger und ohne bas berbe faftige Gewebe fcmanten und biegen fie fich am Stiel, und Die Stimmung elegischer Beichheit, Die am beutlichften in bem nieberhangenben Gemeig ber Trauerweibe fich fund gibt, flingt in vielen Bolfeliebern, por allem in iener rubrenben Rlage wieber bie Chaffpere's Desbemona fingt. Unfere nordifchen Baume ericheinen vorzugeweife malerifch; bas Spiel von Licht und Schatten in ber bichtbelaubten Rrone, bas Sellduntel unter berfelben lagt bie Formeubestimmtheit bee Gingelnen binter ben Gefammteinbrud gurudtreten, ber aber nicht burch Ginfachbeit, fonbern burch barmonifche Rulle angieht, in welcher bie Gegenfage bes farten emporitrebenben Stammes und bes weichen Laubes burch bie feitwarts auslabenben, reich fich verzweigenben Mefte geloft werben. Rnorriger, magrechter brechen biefe aus bem Eichenftamme bervor, mabrent fie bei ber Linbe mehr bie Sobenrichtung theilen; Die buchtigen faftigen Blatter milbern biefe Barte; im Gangen tritt bie Mannichfaltigfeit ber Glieberung gleich bem vielfeitigen Charafter germanifder Beroen bervor, beren ftarre Rraft burch bie Gemuthotiefe und flare Geeleninnigfeit auf abnliche Beife gefanftigt wirb. Die bergformigen Blatter ber Linbe find einfacher und fcharfer in ber Zeichnung, aber am Stiele beweglicher und baburch weicher wie bie ber Giche; Die Linbe wolbt Die herrlichfte Rrone, indem Die aufftrebenben Mefte fich bogenformig abfeuten, und wie fie bem Liebeelied ber liebfte Baum ift,

mabrend bie Giche an Baterlandegefühl und Freundschaft mabnt, fo faat Bifder von ber Linbe, baf fein anberer Baum Burbe fo icon mit fuger gemuthvoller Unmuth vereint. Dagegen ift Bifder ber Buche nicht gerecht geworben; er nennt fie ftarr und berb. Die Linie ber vom Stamm abftebeuben fteifen Mefte ichneibend und fragig, ben Rorper bet Rrone wenig mobellirt. Bo bie Buche frei fteht, ift bies lettere inbeg nicht ber Rall; fie ift aber porjugeweife gefellig, und wenn bie glangenben Stamme fchlant emporfteigen und oben bie fich verschrantenben Mefte bas Laubbach wolben, fo ericheint bie Buche ale ber rechte Balbbaum. Bon gierlicherer Leichtigfeit ale Die genannten beimatlichen Baume ift Die Birte, um bie bunnen fcwanten 3meige fpielt bas garte Laub wie ein im Binbe mallenber gruner Schleier, mabrent bie meifie Rinbe burchichimmert .. ale mare bran aus beller Racht bas Monblicht blieben hangen," wie Lenau fingt. Schleiben mochte bie Mfazienform fur bie pollenbetfte erflaren. Die vielfache oft ichirmartig einfache, oft nepformig luftige, oft eichenabnlich fnorrige Beraftelung ber bier ichlanten, bort maffigen Stamme bebingt einen ber Schonbeit fo forberlichen Reichthum von Formenfpielen im Bunde mit ben gefieberten leichten Blattern, Die balb fein und gierlich wie Stidereien und Spigen fich auf bem flaren Simmelearunde abzeichnen, balb weit fich ausftredent in malerifden Bieaungen mit bem Ralmenlaub wetteifern : aber freilich gibt unfere Robinie nur ein ichmaches Bilb beffen mas fich unter bem Strabl ber tronifchen Conne entmidelt.

Die malerische. Situmung unserer norbischen Baume erhöbt isch datung das die Harbe de Laubes wechselt und die Pflange das Leben der Jahres an sich jur Erscheinung bringt; auftwederen malengrün im Früsslung, voller, dunsfler im Sommer, herbeitig in geken, rothen, braumen karben wellende, und fleurweite im Winter ruft das Laub die Serde bald zur Hosffung und bald zu füllerem ernsterem Sinnen wach; es liegt gewöß mit bierin begründer, wenn Wilhelm Jumboldt ein anglaubliches Gepräge der Schplicht in den Bunnen sah, die beschäuft und festgewurzelt im Boden mit der Wilkelm zum mohnmel freitgewurzelt im Boden mit der Wilkelm zum Sinnel flerken.

Mahrend Plumen und Baume auch für fich als Einzelgestelten in Betracht fommen, machen andere Mangen erft in ihrer Geuneinsamteit einem afheitlichen Eindrud, indem sie die Dock der Gre bilden. Hoten wir Schieden: "Meift gitau und durt, ihrerfin flach oder flacklich, wie einfage Schaerthyallte inerinander gewirrt, froftelnbe Schauer hervorrufend übergieht Die Flechtenform Die oben Grengfiachen ber Begetation gegen bie unorganifche Ratur und ju biefer bin gleichsam ben llebergang bilbenb, mabrent in ber Form ber Moofe bicht gebrangte garte gelblich grune Blattchen meift mit Seibenglang einen politerartigen Cammetubergug über Boben und Gestein bilben, Mebnlich ben beiben genannten, fich nicht ju freier Beftalt aufrichtend, fonbern faft nur bie nadte Rlache, nicht ber Erbe, aber bes Baffere fleibend entwidelt fich bebeutungevoll fur bie Schonheit aller mafferreichen ganbichaften bie Form ber Geerofen, unter ihnen ale bie prachtvollfte bie Bictoria regia. Große breite Blatter, mit abgerundeten Umriffen flach auf bem Baffer ichwimment ober etwas ichuffelformia vertieft fich wenig über baffelbe erhebend, prachtig gefarbte Blumen von iconem Bau und großem Umfang, auch faum auf bem naffen Element auftauchend, find bie bezeichnenbften Buge in ber Phyfiognomie biefer Bemachfe. Die Form ber Brafer geichnet fich por allen befonbere aus burch ihre Gefelligfeit; Die nicht hoben Stengel tragen flache, fcmale, biegfame, lebhaft und wohlthuend grune Blatter, und auf bunnen Stielden wiegen fich im leifeften Sauch Die feinen Blutenrieben; noch ift in ihnen Die Bflangenwelt an ben Boben gebannt, über welchen fie fich wenig erheben und ben fie ale meicher wolliger Teppic bebeden."

Der Eintönigfeit ber wogenben Groeffur gegrnüber entfolder bas Justimmentreten ber Eintuder und Salme jum Balb bir pflangliche Schänfeit auf bas vollfte und berrichfte. Der beitige Schamer im Selbunfel bes bichtelaubten Spänes, in besten ergen Stieffeit der Wiesel bas Sonnenlich im bie ber wegten Blätter sunder, ader faum zum Boden mit warmem Straßbringt, er war ben altsellenlichen wie bem germanlischen Gerindte im Naturgefühl ber Erweder ber religiofen Ginnmung; sie milbert und verstlätt sich burch bei belebend Britige, burch bas freubig Grünen, burch ben spanch von Gefundbeit und Arch, in weckger sich und be 18 bei ber gefenniswollen Mach verführt, bir als Seele ber gefeinniswollen Mach verführt, bir als Seele ber Macht in allem wirft und webt. In beisem Malbagefühl sinta Miller:

Im Balbe bin ich Konig, Der Balb ift Gottes Saus, Da weht fein ftarfer Obem Lebendig ein und aus.

Bahrend ber bichtgebrangte Stand ber Buchen bunfle Schatten

mirft, ift ber Gidwald lichter, Die Stamme treten weiter auseinanber, und unter ibrem Beafte fommen aubere Baume nicht auf, aber Gras, Rrauter und Blumen fonuden ben Boben. Difchung bes Laubholges bilbet ben iconften Balb, er liebt bie gerundeten Sugelfuppen, mahrend bie Tannen bas jabe Unfteigen ber Reliengaden wiederholend an bem ichroffen vulfanischen Geftein emporflettern. Wo im unberührten Urwald bie Bflangenleichen vermittern, ba fpriegen Dloos und Agrrenfrauter aus ihnen bervor, und untfleibet ein uppiges leben ben Tob und ichimmern Die Rarben bee Lebens im tiefen Schattenbunfel. Dagegen ift es im tropifden Urmald fo bell und lichterfüllt. Rur meil bie Strablen ber Conne bie um Boben binabgelangen, fann fich ber Reichthum von Schlinggemachfen entwideln, ber feine Bewinde in meitgeschlungenen Bogen pon einem Baum jum anbern burch bie Lufte erftredt. Die Stamme felbit bilben mit wenigen Meften und feinen Blattern eine burchfichtige Rrone, und ihre Sobe ift pon großer Bericbiebenbeit, fobag bie Umrifflinie bes Balbes burchaus nicht ben gleichmäßigen Berlauf bes norbifden zeigt. Glausende Blatter merfen Spiegeln gleich bas Licht in Die Tiefe. und loden bie fcmanten Stengel empor, bag fie bis ju ben Bipfeln ber Balmen binauflimmen, und bort blutengeschmudt fich in weitausgreifenben Ranten feitwarte ober berabfenten, fobag , um ben einzelnen Baum eine Rulle von Schlingpfignzen muchert. in beren bunter Bermirrung in Sobe und Tiefe, in gange und Breite ber gange Raum fich mit mannichfaltigftem Leben fcmudt.

Bir reben vom gand ber Giden und Reben, vom gand mo bie Gitronen bluben und mo bie Ralmen machien, und barin liegt icon bag bie Raturphpfiognomie, ju welcher ber Umrig ber Bebirge, bie Formen bee Erbforpere, mit bem Simmel, feiner Blaue und feinen Bollengestalten, aufammenwirfen, bod von ber Begetation vorzugeweife ihr Beprage erhalt. Mit ber belebenben Barme fleigt von ben Bolen nach bem Megugter bin ihre Große. ihre Mannichfaltigfeit, aber jeber Erbftrich bat feine Reize, und Die Gigenthumlichfeit feines Bflangenwuchfes wirft burch bie Unichauung auf bie Stimmung, auf bie Phantafie und Gitte ber Bolfer. Die tropifche Begetation übermaltigt bie Geele, und mie in ihrer muchernben Ucppigfeit eine Form aus ber anbern bervorquaeben icheint, fo führt fie auch bie Menfchen am Gangesgeftabe ju traumhaft maßlofer Bhantaftif fort, und Safuntala ermachit felber wie eine Rflange unter bem Amrabaum und ber Dabhamis flaube. We aber bie Abrete füll und boch ber Lorder sicht, ba wirb das Auge an bie plaiffich flare Korm und das glängenbe Land gewöhnt und damit die Phantasse ju ähnlicher Bestimmtheit bei aller Farbenfusst erregt. Wie andere sie die klieber Lebensausschlieben des Sannertschieft des sin sich zurächgerängente Gemäthis, das und die Pissanschieft von der nebesigen Hauben Kaleboniens zigel; Wie andere wieber der vonmatslich Sand, der sich im beutischen Balebe mit dem Bechssel der Jahredzeiten entwickelt; "Die Welt die sich dem Mensschlie der Jahredzeiten entwickelt, schwilzt ihm sich ist den Wensschlie der Jahredzeiten entwickelt, schwilzt ihm sich ihr den werden der der der der komittet ihm sich ihr den verschlieben der den großes Wunderstand in schiem Bussen aufrebaut." (A. Sumbolts).

Co wird auch bas Bohlaefallen an ber lanbichaftlichen Schonbeit vorzugemeife burch bie Begetation bebingt, wie fie balb in einzelnen Bflangengruppen, balb in ber farbigen Dede, bie fie bem Erbforper webt, por bas Muge tritt. Diefer Genuß fest fich aus mannichfachen Glementen gufammen, und gerabe baburch fteigert er fich fo machtig bag eine Reibe von Ratureinbruden, eine Rulle von 3been gleichzeitig erregt und unmittelbar in ber Ginbeit ber Empfindung verfnupft werben. Der Bang ine Freie loft une aus ber Enge und Beidranftheit ber bestimmten Beichafte und ber arbeitsamen 3medverfolgung und führt une aus ben fampfreichen Gegenfagen bes Gulturlebens und feinen Berirrungen an ben Bufen ber Ratur, bie in ber immer neuen Entfaltung ihrer Rrafte gang und ungebrochen bafteht, "und bie Conne Somer's, fiebe, fie ladelt auch une." Wir abnen und empfinben bas Befteben ber Ratur nach innern ewigen Gefegen, und bas in feinen Tiefen erichutterte Gemuth findet Rube im Anblid ber weifen Ordnung, Die mit ber Dacht einer heilvollen Rothwendigfeit bas unenbliche All burdmaltet und ben Organismus bes Bangen im Gingelnen miberfpiegelt. Und ba ift es bann bie Bflangenwelt welche und ben beitern Aufgang bes inbividuellen Lebeus aus bem bunteln Chofe ber Daterie zeigt, und im aufblubenben Karbenglang wie in gefestlich reicher Formenfulle fich entfaltet, Benn mir Rofenlauf befuden, fo entgidt une neben bem blauichimmernben Giepalaft bee Gletichere bie liebliche Alpenrofe, und boppelt herrlich ragt ber ungeheure Fele bee Wetterborns mit feinem ichneegefronten Saupt in ben blauen Simmel, wenn wir feine graufdimmernbe Band burch bas Tannengrun erbliden, und feine einfame Große nicht aus ber Erftarrung bes Tobes.

Gin Lieb Achim von Arnim's moge hier eine Stelle fiuben:

Sobe Lilie, bobe Lilie! Reine ift fo ftola mie bu In ber ftillen milben Rub, Sobe Lilie, bobe Lilie, Ich wie gern feb' ich bir gu! Bobe Geber, hohe Geber! Reine fteht fo einfam ba, Doch ber Abler ift bir nab. Sobe Geber, bobe Geber. Der bein fich'ree Reft erfah. Sobe Bolfen, bobe Bolfen Bieben über beibe ftola. Bligen in bas ftolge Bolg, Dobe Bolfen , hohe Bolfen Ginfen ine entflammte bolg. Sohe Blamme, bobe Blamme! Taufenb Lilien bluben brauf. Taufend Gebern gehrft bu auf, Dobe Blamme, bobe Blamme, Sag mobin bein ftolger gauf?

Wolfen wir bier noch an einige spmboliste und bichteriche Aufsschingen einem zur Ernschnen wie erwähen wie des Volffliegen Aufschied und Pflanzen anknüpft, und wie die gefniefte Allie dort nich folge Knigferione und vollblüchende Koje fich von selfest gum Sinubilbe bieten, und wie der Drient nach Gestalt, Farte, Dust und Erbendung won Werten lich, welche die Edee im Sexug der Volgen volge

Rrang gu grußenben, fragenben und antwortenben Bebichten aufammenfest. Dber wir gebenten ber Bergleichung, bie in ben Sternen Blumen bes Simmels, in ben Blumen Sterne ber Erbe fieht. Sagt boch Batacelfus fogar: "Beber Stern am Simmel ift ein geiftiges Bemache, bem ein Rraut bei une auf ber Erbe entipricht, und iener giebt burch feine Rraft bas ihm entiprechenbe Rraut auf ber Erbe an, und jebes Rraut ift baber ein irbifder Stern und machft uber fich bem Simmel gu." 3ch erinnere babei an bie finnig gierlichen Bechfelreben von Fernando und Bhonir im Standhaften Bringen, und fuge ben Musipruch Batraned's bingu: Die bie Sterne ale begludenbe Gemisheit und Allgegenmart bee Lichtes aus bem Trauermantel bes Rachtbimmele berporbliken. fo erblubt auch aus ber irbifden ginfternig und auf ber bunfeln Inbiffereng bee Grunen ber farbige Gieg bee Lichtes in taufenberlei reigenbe Gestalten gefaßt. Co nennt Calberon bie Blumen mit Recht irbifche Sterne:

> Reimend aus ber Erbe Gruften, Ohne Stimmen boch in Duften Athmend, bann in grunen Biegen Bunt gefürbt bie Blumen liegen, Belde Sterne find ben Luften.

Und der Deient gift dann die andere Bendung zu biefer Begiebung der Steene und der Blumen, indem seiner dichterischen Beitamschauung der Sternenhimmel als Mumengarten Gottes, ja die gange Welt mit all ihrem Tereiben nur als unemblicher alle untglieber Plummeflede erhöcheit. Dischauf fingt:

> Gott schus bas Rosenbeet bes Weltenalls mit Prangen Und hat's im Blumenkelch bes Raumes aufgehangen; bervor aus biesem Blumenbecte glübten An jedem Iveige and're Blum' und Blüten.

Dn bift wie eine Blume Co bolb und fcon und rein, 3d feb bich an, und Bebmuth Schleicht mir ine Berg binein. Mir ift ale ob ich legen Mufe Saurt bie Sanbe bir folit, Betenb bağ Gott bich erhalte So rein und icon und bolb.

Bir burfen von einer Pflangenfeele reben, auch wenn fie fich weber im Bewußtfein noch im Gelbftgefühl erfaßt, fonbern ibre Thatigfeit im Bauen und Geftalten bee Leibes aufgeht; aber biefer ift ein Dragnismus, ben eine urfprungliche innere Ginbeit icopferiich burdbringt, und burd beffen Ericeinung fie ihr Befen ausspricht. Die Bflange empfindet Reize und antwortet ibnen. es ift bas am fichtbarften in ihrem Berhalten jum Licht, wie fie biefem fich aumenbet und erschließt; fie erinnert freilich bie Ginbrude nicht, noch erzeugt fie in fich Motive bes Sanbelne; fie bemabrt ihren Stand und martet bes Stromes ber Außenwelt wie ber in fie einbringe, und fie wiegt fich auf feinen Bellen in raftlofem Wechfel babin. Bie vieles bliebe ungenoffen in ber Ratur. wenn nicht allen Befen ein Gefühl ber Borgange an ihnen eigen mare! Bir erfaffen bie gange Ratur ale befeelt bom allgegenmartigen Gottesgeifte; weil biefer aber Berfonlichfeit ift. inbinibuglifirt er überall und laft überall bas Gelbft fich erbeben. Schon Ariftoteles rebete von ber ernahrenben Geele ber Bflange ale von ber erften Ctufe bee Seelenlebene, und in ber Ernahrung ober lieber in ber Leibgestaltung beweift fich beren Activitat und erfüllt fie ihren 3med. Fedner bat in feiner Ranna bie Cache vielseitig erörtert. Er citirt einen Ausspruch von lote: Cowie bie Bflange aus ihrem Reime alle Theile ihrer Geftalt mit eigener inwohnender Triebfraft entwidelt, und Bolfen und Binbe fie nie ju etwas anberm machen ale ihre Bestimmung mar, fo rubt auch jebes einzelne Bemuth vollig auf fich felbft, ein aus bem Gangen gegoffenes Bange, bas gwar außere Ginfluffe in ihren Strubel reifen tonnen, aber nicht in feinem wefentlichen Rerne veranbern. - Run wohlan, fagt Fechner, wenn bas Gemuth fo in und aus fich treibt wie eine Bflange, marum fann nicht eben ein Gemuth bas Treibenbe ber Bflange fein? 3)

Die forpergeftaltenbe Thatigfeit ber Pflange folagt fortwahrenb nach außen bin in neuen gleichartigen Gebilben aus, fobag jeber 3meig eine neue fleine Bflange ift und abgetrennt vom Stamm Carriere, Mentheif. 1. 18

ne fortpflangen fanu, und ber Stamm einem gemeinfamen Mutterboben gleicht, in welchem bie 3meige wurzeln und grunden; bagegen befteht ber Drganismus bes Thiere aus wenigen, aber ungleichartigen Gliebern, und nur auf nieberen Stufen ift ed möglich burch Theilung neue Individuen gu erzeugen, wie bei bem pflangenartigen Bolypen ein abgeriffenes Mefichen fo febr bem Bangen abnlich ift bag es ale neues Banges fortlebt. Dagegen find Die Glieber ber hobern Thiere nicht blos burch Ruochen. Musteln, Rerven, Saut in fich mannichfach gestaltet, fonbern auch für verschiebene Berrichtungen und 3mede fo verschieben geformt, baß ber Mund nicht fur bas Muge, bas Dbr nicht fur ben Rug eintreten fann, noch aus fich felbit bie anbern Theile bes Dragniemus hervorzubringen vermag. Aber bie Ungleichartiafeit ber Glieber murbe bei aller finnvollen Form bes Gingelnen fur ben Unblid bes Gangen verwirrend fein, wenn nicht bie Ginheit in Bestalt einer ftrengen Symmetrie auftrate und Die rechte Seite burch die linfe im Spiegelbild wiederholte, und gwar fo bag ein felbitanbiges Befteben ber Salften völlig unmöglich mare und ihre Bechfelbegiehung flar hervortritt. Die Richtung bes Gangen wird burch ben Unterschied bes Ropfes und Schwanges bestimmt; am pormaris gewandten Ropfe fegen bie Mugen ber Bewegung ein Biel, und bemaemaß find wieber bie Bewegungeorgane gebaut und geftellt.

Die Draane fur Die Stoffaufnahme und Ausicheidung, Die Burgelfafern und Blatter ber Pflange, liegen nach außen bin, und find ju einer febr großen Dberflache ausgebreitet, Die nur loder und lofe verbunden ift; bagegen find jene Dragne bei bem Thier ine Innere verlegt, feine Umriflinie folicft fich nach außen bin ab in ftetigem aufammenbangenden Fluffe, und die innere Rorperlichfeit fullt die Dberflache vollftanbig fattigend aus. Die Ginbeit welche bei ber Bflange in ber Gleichheit ber vielen Gebilbe erfcbien, zeigt fich beim Thier in ber Bewaltigung bes Ungleichartigen burch Ordnung, Symmetrie und in fich abgerundete Gang beit. Der Organismus hat einen Mittelpuntt in fich und ftellt einen Rreislauf bes Lebens bar, wie bie Strome bes Blutes aus bem Bergen fommen und jum Bergen geben, und baburd vermag er bie Empfindung und bas Gelbftgefühl moglich ju machen, bas in ber Thierfeele ale eine gweite Lebensftufe gur leibgeftaltenben Thatigfeit erreicht wirb. Diefe lettere felbft laft an Die Stelle ber peripherifch auseinander gebenden Form Die centralifch

jusammenichtiefende treten, und erzeugt fich im Innern selber Gentralorgane: und so sie das Berlen nicht mehr dem Etrom der Eindricke dahingegedent, sondern es findet sie in sich und sich in spinen, es empfindet, und sommt in der Unterscheidung seiner, des Empfindenden, von der empfindenen Welte jum Gesthyachtig

Der animalische Deganismus nimmt nicht mehr biese Stoff jur Rahrung, sondern auch die Korm der Dinge durch die Einne in sich auf, und vermittet is die Miber der Welt, die freilich in siere Vereingelung bestehen und nur in spere Unterendarsteit vom Erfalbesinden dewacht werden. Es sessi die Sprache, weit die Begrischelbung mangelt, das Thier ist nur auf das Besonders gerichtet, und soff sowenig ein Uederssunliches im Gedanten, als es etwa mit ässpelische Bodigsfallen an einer Blume roch und ihre Farben betrachtet. Das Bild des Ferren hastet in der Gede Sinneseindend fommt; aus dem Geschlassen der Aufter und wie wieder erwecht, wenn der nur geleck Sinneseindend fommt; aus dem Geschlassende der Tane vernitmmt sie den Geinde Swenes, auch wied wieder einen der Abert der mitmet fieden Bild und besende Stimme, oder Freundliches darsis und vernitmt fieden Bild und besende Stimme, oder Freundliches darsis und verständen. Das eine Geschlassen der Stimme, der Freundliches darsis und verständen Bild und besende Stimme, oder Freundliches darsis und verständen.

Eine ausbrudvolle individuelle Gestalt aber die siesen Mittellunft in sich ab, bleiet dumit nicht mehr im Boden basten, sonder nicht auf die eigenen Fise, ruht in ber eigenen Schwere und betwegt sich auch eigenem Sie, Mere die Gebre Mil sie hart micht lockassen, was der Gewinn ift mit einem Berchist vertnäpst. Die Pflange frede empor, das Thier ist zur Erde gebengt, und mis sich der Vahrung suchen, welche die Pflange vom Boden und von der Luft empflagt; hatt der schoen sieden Ruste bes Pflangelieben wir die dabundt in die Hoffen ficher Aufrei in der Ragiste und in die Rassischen der Schweisen der der besteht der Besteht und der Besteht und in die Rassische Gestalt und der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Schweisen der Besteht und der Besteht der Schweisen der Besteht und in der Angließeit der Gebreichgestische Schweisen der Besteht der Schweisen der Besteht der Schweisen der Besteht der Schweisen der Sch

und Schalt für ben Bewegungsbrang verhanden ware. In diefer Spünscht befriedigt die Pflange mehr unfer össtellige Geställige Bet Verleg bei der Verleg bei der Verleg bei der Verleg bei den die die Verleg des die die die die Verleg des die die die die Verleg des die die Verleg des die Verleg die V

In der Sinfenerie der Ennwisselung fireben die Thiere der Menichheit un, und fonnen wol als deren auseinandergefegte und kenichte des Menichen des des der auseinandergefegte der Gestellte des Menichen die Eufen des Thiereldens dempfigeriet. Das Thiererche fellt fish dabung nicht mit ert als einen Gesammtognanismus dar wie wir dies von der Mangemeett erkannten, aber wie dort die Glieber des Eingelnen wiel größere Berschiedens deit wie der die Glieber des Gringelnen wiel größere Verschiedens det wie der zeigen, so find auch die eingelnen Thiere wiel ungleichartiger untereinander als die Plangen, und wir missien daber bier die Saupstfalfen für fich ins Auge fassen.

Die wirbellofen Beichtbiere, biefe Embryonen ber Thierwelt. bleiben fur bas Ange auf ber Stufe ber faum beginnenben Glieberung fteben und find burch breifge Bestaltlofiafeit bafflich; aber in bem Saus bas fie fich bauen, entfaltet fich bie Coonbeit bie ihrem Rorper verfagt marb. Es ichimmert in glangenben Farben, es gestaltet fich in regelmäßigen Linien, in fommetrifden Formen; wir erinnern beifpieleweise an Die Seefterne, an Die Strablenmufdel, und alle jene gierlich gewundenen Gebilbe; ce icheinen fich balb froftallinifche Geftalten, balb bie Spirale ber Rflange in hoberer Boteng in wieberholen. Dagegen überwiegt bei ben Infeften, Die ig von ben Ginichnitten und Rerben ben Ramen baben, Die Theilung und Besonberung über Die Ginbeit; burch bie haarbunne Mitte bee Leibes fallt bie Beope in zwei Salften auseinander, und bie bidbaudige Spinne fest bie verbaltniflos langen ichmachtigen Beine um einen Rlumpen berum, woburch fie bafilich wirb. Allein wenn wir wieber bie Belle ber Biene und bas Ren ber Spinne ale eine Kortfebung ihrer leibgeftaltenben Thatigfeit, ale ein erganifdes Product ibres Organismus gu biefem berangieben, bann feben wir gerabe bie Infeften mit inftinctivem Runftrieb finnvoll angiebenbe Berfe berporbringen und bamit ein Borfpiel fur bie bilbenbe Bhantafie bes Deufden barftellen. Chenfo find bie Infeften im Gegenfat au ben Echalthieren hochft ruhrig, beweglich und reigbar. Dfen bat fie bie tapferften ber Thiere genannt. Dan braucht nur in Gebaufen bie Blutgier und bie Sprungfraft bes Flohes in bem Berhaltniß ber Große gefteigert bem Dofen au leiben um au begreifen baß bann bie Denichheit gar nicht eriftiren fonnte, und bas Romifche welches bie Alobhat Gifchart's ausgebeutet, in Aurcht und Schreden umichlagen wurde. Die Infeften find gefellig, Bienen und Ameifen geben Borfviele menichlicher Gemeinschaft, und gerabe bied ihr Bufammenfein macht einen afthetifden Ginbrud, ber bem fleinen Inbivibuum verfagt mare, auch in Bezug auf ibre Stimme ober bie Tone bie fie burch Bewegung und Reiben ber Alugelbede bervorbringen. Angfreon hat Die Cicabe wie eine Rachtigall ber Infeftenwelt mit feinem Liebchen bearust. und Bifder bemerft finnig wie bas unenbliche Cummen bas bie 3nfeften im Boblgefühl bes Lebens an iconen Frublings, und Commertagen anbeben, wie eine allgemeine Stimme aus unficht. barem Munbe flingt, womit bie Schopfung fich felbit ben Gegen ber Barme ergablt. Befonbere angiebend enblich ift bei einigen Infeften bie Entpuppung gur Schonheit; benn bas Schone ericheint barin ale bas Biel ber Lebensmetamorphofen ober boch ale beffen Comud und wie bas Bengnis und Giegel ber Bollendung. Ale ein bagriger Burm friecht bie gefraßige Raupe von Blatt au Blatt; fie frinnt fich ein und Die garve liegt wie ein Schaltbier im Banger erftarrt, aber ber Schmetterling fdwingt fich baraus bervor, und wie eine freigeworbene Blume wiegt er bie farbenichillernben Alugel anmuthig im Licht ber Conne. Co ward er jum Combol menfchlicher Unfterblichfeitehoffnung.

find aber nur an ben Ertremitaten und in untergeordneter Beife vorhanden. Die Fifche find auf hoberer Stufe eine Wieberbolung ber Burmer wie bie Bogel ber Infeften. Aber bie Geftalt ift größer, fur fich bebeutenber, und bie Individualitat beginnt fich geltend ju machen, wenn fie auch bei ber Thierheit überhaupt unter ben Battungecharafter gebunden bleibt. Bei bent Rifch überwiegt wieber Die Ginheit. Der Ropf und bie Schwangfloffe bestimmen, burch bie gefchwungenen Linien bes Leibes perbunben, mehr noch nur bie Richtung, ale bag bas Saupt, ber Rumpf, Die Ertremitaten fur fich bervortraten. Aber nur auf bem Lanbe ericeint ber Rifch unbehuiflich und glost fein liberlofes Muge ftier und ftumpf; er ift Bafferthier, und um bie 3medmagiateit feines fielformigen Baues und feiner fteuernben Rloffen, um bie fcbiegenbe Leichtigfeit feiner Bewegungen anguichauen, muß man ihn in feinem Glemente, im Baffer betrachten, mo es ibm fo moblig ift, und mo er nach ber fonnigen Dberflache auftauchend feine floffen im Licht mit Berlmutterglang ichimmern lagt. Da enthallt fich bann unferm Blid bie Ungemeffenheit ber Organismen fur ihr Element, und wir gewahren eine bewundernemurbige Uebereinstimmung bes Innern und Meufern, best Ginzellebenbigen und feiner Umgebung, bie ben Berftanb eine bie vericbiebenen Rreife bes Ceins fur einanber beftimmenbe Beisheit bewundern lagt, und unfer afthetifches Befuhl befriedigt, wenn jener Ginflang bes Organifchen und Unorganifden unferer Unichguung unmittelbar aufgebt.

Bei den Amphilden geht mancherlei Schisches und Komische verrichierben in Windungen fit undeimisch, und is Toetchieben in Windungen fit undeimisch, und ihr äußerer Glaun bei ihrer Geschrichtlichteit, wenn sie durch lied und ihr äußerer Glaun bei ihrer Geschrichtlichteit, wenn sie durch lied und gewische des Bosen. Der Leit des Kreischis ruht mit seinem Schuppennagur schwerklillig auf den turzen Küßen, der Nachen ist unsörmlich groß. Die bichdundige Kreise mit missarbiger Hunt, die weichen schwerzusch zur Vollech sind wiederlich. Der Freich, demoglicher und reheltiger, erscheint wie die erste Caricatur bes Menschen, nienderheit des schwinnunenben, und es gibt auch Menschengeschet mit bem freichschwinnunenben, und es gibt auch Menschengeschete mit dem freichschwin Schnitt. Kar beibe Elemente, und darum für teines recht gebilder, vermögen und solche Uebergangsformen wir fennen dach auch an Igst und Schandelsiere erinnern — teinen und mittelbur flaren führund zu machen. Ben liebenswärischer Ikrenmittelbur flaren führund zu machen. Ben liebenswärischer Sterlichfeit aber find bie founenfreudigen grunen Gidechfen ober Lacerten, wie fle besonders in Italien an den Mauern bin- und berichlupfen.

Bie ber gifch fur bas Baffer fo ift ber Bogel fur bie guft gebaut, baß er von ihr getragen babinichmebt. Bor bem opglen Rumpf wolbt fich bie Bruft, und aus ibm machft ber Sale berpor, ber ben Ropf emporhalt, fowie bie Ertremitaten, bie ale Dragne bes Stebens und Kortbemegens in ben Ruffen und ben Alugeln bervortreten; bie Glieberung überwiegt wieber bie Ginbeit. Die bunnen Ruge breiten fich ju flauenbewaffneten Beben aus, bas Muge glangt im Ropf, ber Mund fpist fich gum Gonabel, und bie Rlugel find porzugeweise burch bie Schwungfebern darafterifirt, mabrent ein furgeres meideres Befieber ben gangen Leib mit Ausnahme ber Beine umgieht und mit reichen Karben ichmudt. Der Bang ber Bogel ift faft burdmeg ungeschicht. trippelnb ober matichelnb, bagegen ift ber Stanb ber ganbrogel, wie bee Sighnes ober Bfques, voll felbitgefühliger Rraft, ber Stord und Reiher nicht ohne Gravitat. Bei ben Bogeln treten jest aus ben Battungen einzelne Arten berpor, in welchen ibr Charafter gipfelt, und bie Schonheit erreicht, bie ben Borftufen verfagt bleibt; fo verbalt fich unter ben BBaffervogeln ber ichneeweiße Cowan ju Gans und Ente, wie bas Pferb jum Efel; fein Bau ift fraftiger, gerunbeter, fein Sale freier und fcmungvoller, und wenn er ruhig ftolg auf ber Belle babinrubert. ift er nicht minber prachtig ale ber Abler, ber mit ausgebreiteten Schwingen majeftatifch bie Luft Durchfreift. Treffend fpricht Bis icher in Bezug auf bie großen Raubpogel pon bem ftablbarten Muebrud bes gangen Leibes, bem porftrebenben Ropfe, ber reinen falten Frifche bes icharfen Muges. Die garbe ift einfach, ale ob ibre Rraft und Burbe ben buntidillernben Glang anbern fdmd. cheren Benoffen überlaffe. Die Gule mit bem großen golben burchfichtigen Muge, bas im Dunfeln ju gluben icheint, gilt uns fur ein Sombol ber Lichtiden, mabrent ihr auch in ber Dammerung icharfer Blid ben Griechen fie jum Bogel ber Beiebeite. gottin machte. Bie bie leichtbewegliche guft baben auch bie Bogel etwas Erregliches und Alatternbes im feelifden Beien, und ber ftolgirenbe Bfau, ber machfame Sahn, bie fanfte Friebenstaube mit bem Delameig, ber nachplappernbe Bapagei merben Charaf: termasten für Menfchen ober Topen für Gemutheguftanbe. Siermit ift es nicht obne inneren Busammenbang, wenn auch bie Bagel beginnen fich ben Mentsen anzuschließen und ihnen Saus wind Lebendgenoffen zu werben. Geenst jehen fie bie Urt fall bir Element burch bie Errequng berfeiben zum Ten. Sie find die flungfreudigen, mit beilflingender Stimme begadten Geschöder, und jede Art der Singaren Beife, in em Bei, der die Geschneiluft und Birbesfehrucht fund gile; benn bad Gattunge-grüßt ergebe fich bei ihnen zum Reim ber individuellen Liebe und beilden Texue. So ungebunden ihre Tone babinstatten, so geben sie boch innerfalls bed Raturssonen ein Berahnung besten was bie Rutlis im Gebeite der Anne erfosionen.

Die Begenfate ber oval einbeitlichen und ber ftarfgeglieberten Form tommen bei ben Caugethieren gur Durchbringung, In ibrem Bau macht fic bie Broportlonglitat entichieben geltenb, und verfnupft balb bie Sobe und gange miteinanber, balb lagt fie Saupteinichnitte ber Sobe ober gange im Berbaltniß bes golbenen Schnittes erfcheinen, wie bies Beifing beim Bferbe nachgewiesen bat. Ginige ber Caugethiere leben im Baffer, und ba ift bann ber Bau bem Glemente nicht minber gemaß ale bei ben Bierfügern bie auf ber Erbe manbern, auf ben beweglich geglieberten Beinen ben Leib tragen, und bei bem Borwiegen ber Borizontallinle bennoch beginnen ben Sale und ben Ropf über Bruft und Borberfugen frei in bie Sobe gu beben und bamit von ber Gebunbenbeit an bie Erbe fich ju lofen. Freilich gelingt es nicht gang, bie Ropfftellung nelgt fich auch beim Rog und lowen wieber abwarte. Die Balfifche geigen ben unverhaltnigmaßig großen Ropf und Rachen bel ber einformigen Rifchgeftalt, ber Delphin bagegen ift folguter, ber Ropf fleiner, vom Rumpf geicbieben, mit fugeliger Stirn und bervorfpringenbem Dunbe; wie er fich im Bogen über bas Baffer emporichnellt, ble Chiffe begleitet, und nach bem Sturm ale Friedensbote bes unwirthlilichen Deeres jum Gruß ber Schiffe bervortaucht, ift ja auch von ber Boefie in ber Arionfage, fowie feine Geftalt von ber Blaftif aufgenommen morben. Bel ben vierfüßigen Lanbtbieren ift ber Ropf entwidelter ale bei ben feither betrachteten Rlaffen; bie Sinneswertzeuge merben fichtbar ausgebilbet, bas Muge groß, flar, anebrudevoll, bas Dhr bervorragenb, bald auffteigenb, balb berabbangenb, bie Rafe felbftanbig, ber Dund mit bem Bebig bewaffnet. Doch bleibt bie Mannichfaltlafeit von ber Inneren Einheit ber Schabelmaffe beberricht und getragen. Die Sant wird ftatt ber Rebern nur mit feinen fleinen Sagren befleibet,

weiche ben Bau bes Rorpere nicht verhullen, Die Empfindlichfeit nicht aufbeben, und an einzelnen Theilen wie am Schweif und am Sale beim Rog und lowen jur wallenden Dahne und bamit gur ftoigen Bierbe werben. Ueber bie Farben fagt Goethe: "Die Giementarfarben fangen an und gang ju verlaffen, Weiß und Schwarg, Beib, Belbroth und Braun wechfein auf mannichfaltige Beife, boch ericheinen fie niemale auf eine folche Urt baß fie und an bie Elementarfarben erinnerten. Gie find alle vielmehr gemifchte, burd organifche Rochung bezwungene Rarben, Wenn bei Uffen gemiffe nadte Theile bunt, mit Elementarfarben erfcheinen, fo geigt bies bie welte Entfernung eines folden Beicopfe von ber Bollfommenbeit an; benn man fann fagen: ie ebler ein Gefcopf ift, befto mehr ift alles Stoffartige in ihm verarbeitet, je mefentlicher feine Oberflache mit bem Inneren gufammenhangt, befto weniger fonnen auf berfelben Glementarfarben ericheinen; benn ba mo alles ein pollfommenes Ganges ausmachen foll, fann fich nicht bier und ba etwas Specififches abionbern."

Bei ben Caugethleren tritt bas Brincip ber Inbivibugiffirung immer machtiger auf; an Geftalt und Große bleten fie viele Berfchiebenheiten bar; in ben Gruppen, ju benen wir fie orbnen, unterscheiben wir bann nicht bios einzeine Arten, fonbern biefe aliebern fich wieber ju Raffen, wie Bferbe und Sunde, und felbft bas Gingeimefen gewinnt feine Renntlichfeit, und ber Denfch, bem es fich anschließt, gibt ihm einen inbividuellen Ramen, auf ben es bort. Das innere Gelbft macht fich baber auch geltenb in feiner Thatigfeit, und biefe erhoht burch Muebrud bie Coonheit ber Geftalt, wenn bas Rof muthla bie Ruftern biabt, ober int elaftifden Sprung mit flatternber Dabine babinfliegt, wenn ber Lowe majeftatifch fich aufrichtet ober auf feine Beute fturat, nach Theofrit's Gleichniß wie ein gefpanntes Solg, bas bem Bagner unter ber Sand ausichnellt und faufend entfliegt, weun Die Rage mit felbftgefälliger Bierlichfett fich pust ober fpielt, wenn ber Sund mit feinem treuen feeienvollen Muge und anblidt, ober ber liebentbrannte Stier fampfichnaubend ben Rebenbubier erwar-Solder Ausbrud pragt fich ben Bugen ein und gewinnt burch fie bleibenbe Form, und ein Individuum in welchem fich Die Ratur feiner Gattung vollenbet veranschaullcht, bringt auch beren feelenhaftes Wefen gur Unfchaunug. Dber wie Jofeph Baver fagt, menn bas befeelte Gingelmefen burch bie buntle nothweubige Thattafeit urbilblicher Lebenofraft jum Dafein gefangte, bann erwedt es burch feine eigene willfurliche Thatigfeit bas in ibm ichlummernbe Urbild jur Ericheinung.

Betrachten wir einzelne Gruppen, fo ift unter ben Didbautern bas Rilpferd plump und amphibialifch rob, bas Rashorn mit bem Sautpanger etwas minder ichwerfallig, ber Glefant eine angiebende Difdung von gewaltiger Daffenhaftigfeit und fanfter finniger Rlugheit; von ben Schweinen zeigt ber milbe Gber eine immer noch robe, aber burd Energie und Gebrungenheit bebentjame Rraft. Unter ben Ginbufern bebt fich bas Bferb ale ein Thier hervor meldes von feinem anbern an Schonbeit übertroffen wird, wenn biefe an ihm jur Bollericheinung fommt. Die Berbaltniffe ber Glieber fowol nach ber gange ale nach ber Dide bin find tabellos, nirgende trage Daffe, überall elaftifc fcmellenbe Musteln, beren befondere Ctarte ftete im fcwungvollen Umrig bee Gangen eingefügt ift. Geine Raffen geigen balb mehr ausbauernbe berbe Rraft, balb mehr Anmuth ber fcblanten Geftalt, Die von innerem Reuer belebt bei bem grabifchen Ros fich wie mit felbitbewußtem Abel und beweglicher Phantafie geftaltet. Unter ben Bieberfauern laffen ber überlange Sale und bie perfürsten Sinterbeine ber Biraffe fowie ber Soder und ber abmarte gebenbe Bogen ber Salemirbel bee Rameele bie Schonbeit nicht auffommen; bagegen erfreut fich ihrer bas Bilb und erquidt une mit ber Raturfrifde feiner Lebeneluft, namentlich ber ichlaufe Sirid mit bem ftolgen Geweih, Die fluchtige bergfletternbe Bemfe, bas Reb und bie Gazelle mit ben bunfelflaren Mugen. Es ift ale ob ber Bod und bie Biege burch bas ine Romifche gebenbe Geberbenipiel erfesen wollten mas ihnen an formaler Coonbeit im Bergleich mit bem freien Bilbe mangelt. Unter ber Bollenbeerbe ber Echafe hat ber Bibber mit ben gewundenen Sornern etwas Ctattliches. Die Borner ber breitgeftirnten Rinber find im Guben großer ale bei une, aber ber Starfe bee Stiere icheint mir bie beutiche Form angemeffener. Rubig auf ber Beibe grafent ober wieberfauend find fie ein Bilb bes Gidnabrens und Rahrungbereitens. Der ichmarge Buffel bat etwas tudifd Dumpfes im Begenfat gegen bie gahmbare Ctarfe bes Stiere. Dit genialem Griff lagt Raulbach auf bem Bilbe ber Bolfericheibung ben bamitifden Gobenbiener auf einem Buffel reiten, ben Bagen bes patriarchalifden Gemiten von Stieren gezogen merben, Die Baphetiten aber auf feurigen Roffen vormarts in Die Bewegung ber Beltgeschichte bineinftreben.

Die fleischfreffenben Raubthiere verbinben Rraft und Schnellias feit auf ausgezeichnete Beife. Der Schabel ift furs gebrunaen. Die Gehirnfapfel rundlich, Die Schlafengrube tief fur ben Rauniusfel, ber Jochbogen boch uber biefen gewolbt. Das Ronigthum bas einft ber plumpere Bar in ben beutiden Balbern befaß, bat er bem lowen bee Gubene abtreten muffen. Seine Umriffe find gefättigt voller ale bie bee fchlanteren beigblutigen Tigere, auch nber ben Banther erhebt ihn ber ftarfere Raden, wodurch er ben Ropf hoher tragt, und bie mallende Dabne. Der Sund erinnert in feinen Spielarten mehr ale ein auberes Thier an mannichfaltige Formen, bei ber Bullbogge liegt bas Stiermas Bige im Ramen, aber felbft ber fleine Bolognefer ift lowenabnlich, und ber Binbhund abmt bee Bogele bebenbe Leichtigfeit nach. Dag mir bas Schamlofe ale bunbifc ober conifc bezeichuen liegt mol barin bag mir vom Sund, bem Sausgenoffen und Freund bee Menfchen, fcon Schamhaftigfeit erwarten, und ibu bennoch unter ber rudfichtelofen Serrichaft ber Raturtriebe feben.

 läßt, ihnen aber sitt ihre instinctiven Janklungen llebertejaung umd Sprache leift, entsieht bie Thierpoeite in der Frühjugend der Bölfer, voo der Jitt in dem Wolf seinen Seind und Ammysigener, der Idder im Auch seinen Reind und Ammysigener, der Idder im Bude seinen listigen Genosien erdlicht. Bie feir durch die freie Aunst, die werben andere Thiere durch Jahnung zum Menschen herangezogen, und indem sie der Jucht gehorden, und Anhänglisselt und Terue fund geden, dammert Sitte und Stittlisselt im Natirtischen auf. Daggen zeigt der Mis, der sich werden, dam aufrechten Gang und zur Menschenähnlisselt erhoben möcht, das Späsisse der Schaferische der Mischastungen um sonder, das Späsisse der Schaferische der Mischastungen um sonder, das Späsisse der Schaferische ern Wenschaftlich und Kentchen der Menschaftlich und der Schaftlich er Menschaftlich und fere Schweite zur Valle zugeschlagen", und nun sieht er verdust vor bersels und bei vor der Valle zugeschlagen", und nun sieht er verdust vor bersels und benache Kraben.

Die Beftalt bes Menfchen verfundet bas Gelbftbewußtfein, ben perfonlichen Beift. In ihr vollendet fich bas leben und bie Schonheit ber Ratur. Denn bas Beichen bes Lebens ift überall baß ein ftetiges Gidveranbern und Umbilben im Meußeren fichts bar mirb, mabrent ein einiges Brincip innerlich als bas au Grunde Liegende bleibt. Die finnliche Muffaffinng gibt une bas Mannichfaltige und feinen Bechfel, Die Bernnuft ertennt bas Beharrenbe, bas innere Urbilb, Die 3bee. Die afthetifche Unfchaunng faßt beibes in Ginem; beibes in Ginem ift ber lebenbige Drgauismus, in welchem bie 3bee bie Materie bestimmt und burchwaltet, an ihr ericheint, fo fich felber gegenständlich wird und gum Bewußtsein tommt. Die Thierfeele wird awar im Gefühl ibrer felbft inne, aber fie gerfließt in ben magifchen Ginfluffen ber Umgebung; bas einheitliche Lebensprincip fommt erft wirflich an fich felbft, vollendet erft fein Befen, wenn es im Bechfel und in ber Fulle bes Befonderen bei fich felbft bleibt, wenn es fich felber ale bas Allgemeine und bie Dacht biefer Befonberheit erfaßt und Damit in ber Blucht ber Beit eine ewige Wegenwart gewinnt.

 empor und ift nicht mehr auf bas besonbere 3rbifche gerichtet. fonbern frei überichaut er bas Bange. Die Daffe bes Ropfes ift fo vertheilt baß fie ihren Stuppunft auf ber Birbelfaule bes Rudens findet, burch ben Sale alfo emporgehalten wirb; in ber gemolbten Form bes Ropfes verichwindet bas Thierifche; ber Ropf, ber von bem gangen Leib getragen wirb, mabrent bei ben Thieren nur bie Ruge ftuben, ift es augleich ber bas Bange beberricht und mittele bee Bebirnes und ber von ihm ausgebenben Rerven bie Saltung ber einzelnen Glieber bestimmt. Der Gegenfat bee Ginen und Mannichfaltigen ericheint im Rumpf und in ben Ertremitaten ber Urme und Beine fobag biefe felbft wieber fommetrifch gufammenftimmen, ber Rumpf wieber gegliebert ift. Die Theile find untereinander und augleich bem Gangen proportional. In ber Sobenrichtung berricht unverfennbar iene ungleiche Theilung, Die bas Rleinere fich jum Großeren wie biefes fich jum Bangen verhalten laft. Den Unterforper bestimint Die Sobe ber Suften, ben Oberforper bas Enbe ber Rippen; in fene Ginbieanna, bie bei ber Beepe ben Rorper gerichneibet, fallt bie Ditte Des Leibes, Die im Rabel eine Centralftelle bat; ber Dberforper ift furger aber maffiger, ber Unterforper, ber ibn tragt, fcblanfer. In berfelben Beife ift ber Obergrm furger ale ber Untergrm mit ber Sand; aber wie jener ju biefem, fo verhalt fich bie Sanb um Unterarm. Die Beweglichfeit ber Sand nach innen au bringt ce mit fich bag bie Innenflache von ber Sandwurzel bis gum Unfan bee Mittelfingere großer ift ale auf bem Ruden bie Gntfernung ber Sandwurgel von ber Sohe bee Anochele bee Mittelfingere, und von ba bie jur Spipe ber ginger außen langer ericheint ale auf ber Innenfeite. Die außere gange bee Mittelfingere entfpricht ber gange ber Innenhand bie an ihm bin, bie innere Lange bem Sanbruden bis jum Anochel. Die Lange all Diefer Armtheile felbft aber entfpricht einer ber Theilungeighlen bie wir erhalten, wenn wir bie Große bes gangen Rorpere ale Einheit fegen und nach Daggabe bes golbenen Schnittes fortgefest theilen, wie bies Beifing's Broportionelebre barthut. Co berricht nicht Gleichheit, fonbern Berichiebenheit, aber in biefer Gefes und Ordnung; fo wird bas Bange gur Sarmonie,

Der gewölbte Bogen bes Fußes, ber einen kleinen horizontalen Gegenfat jur Berticallinie bilbet, die fich über ihm erhebt, zu ber er sich erschingt, trägt schwebend ben Leib auf ben Saulen ber um bas Ante bewoglichen Beine; die Musteln schwellen fraftig um bie Rnochen, die fich ju ben Suften erweitern. Die nach vorne im Beden ben Bauch aufnehmen, nach binten fic jum Gefaß geftalten. "Das Gefaß ift eine mefentlich menichliche Schonbeit, und es ift findifc ju lachen, wenn ber reine Formenfinn ben ichwellenden Bfirfich biefer großen Dusteln, Die augleich ein bequem bingegoffenes plaftifches Gigen moglich machen, bemunbert." (Bifder.) Ueber ben weichen Linien Des Unterleibes erhebt fich bie fefte Bolbung ber Bruft, burch eine Genfung in ber Ditte in gwei Salften getheilt, wie bie Rinne bes Rudgrate ben Ruden gliebert. Sier tritt rechte und linfe bie Starfe ber Schulterblatter bervor, mabrent nach vorne bie Wargen ber Bruft Mittelpunfte beiber Seiten bilben. Rach ben Geiten fegen fic an ben Rumpf bie Urme mit ber Sand, nach oben fest ber Sale fich an, eingezogen, fobag feine Linie fich bann wieber ju ber bes Ropfes erweitert. Das Thiergeficht ift Ednauge, Die Fregwerfgeuge bestimmen fein Geprage; fie treten bei ben Denichen gurud und in gleicher Beife tritt bie Stirn por "ale ein Tempel jugenblich iconer und reiner Menichengebanten", um mit Berber ju reben. Der Dund wird jugleich bas Organ ber Sprache, nicht blos bas ber Stoffaufnahme, auch bas ber Bebantenaußerung. Das Doal bes Antliges ruht auf ber Bafie bes Rinns.

Der Bille bes Menigen offenbart sich burch Gandlungen und Bewengungen; er legt banit ben Gliebern Bereichungen aus, welche bie Krust berieben brauchen und verzeben, welche sie ermüben, Rube nichtig machen und aus ber einzeitigen Richtung auf das Beiondere die Richter in bas eigene allgemeine leibliche Sein verlangen. So gesellt sich der Schaf wechseln zum wachen kenn, er entstirtet berufe bie Glieber bes Köpere aus ber Spannung ber Gaublung und bem Dienste bes Willens und verfung sie in ber Rube ber Rature, alse er ber Seie bie Stille best jeit in ber Rube ber Rature, alse er ber Seie bie Stille bes nen Befens nach ber Berflechtung in bas Beraufch ber Belt und ben Frieben ber Sammlung in fich nach ber Singabe qu bie mannichfaltigen Intereffen bee Lebens gemabrt. Go bat Die fanft bingegoffene Rube bes Schlummere ihre Schonbeit, wenn fie ben Arieben ber Geele in ber Stille ber Ratur veranichaulicht. Darum nennt Chaffpere ben Schlaf bas Bab ber fauern Lebensmub, ben Balfam munber Bergen, ben Entwirrer bes verworrenen Corgenfnauele: barum fann Goethe an Frau von Stein fcbreiben: burch einen gefunden Schlaf habe er feine Geele gereinigt. Bie ber Thau bee Simmele fenft ber Schlaf fich erquident berab. und fommt wie ein reines Glud ungebeten am willigften. Er lofet, wie Camont faat, ben Rnoten ber ftrengen Gebaufen, und ungehindert fließt ber Rreis innerer Sarmonien. Die Rrafte ber Ratur malten nun frei in bem Leib und burch ihn binburch, Die urfprungliche Ginheit ift bergeftellt, ber Denich fur ein neues Tagewerf neugeboren und geftarft.

Der ftille Friede bee Schlummere fann auch noch ben Tob verflaren; bann ericeint er wirflich wie ber holbe Genius mit ber gefentten Radel. Die Rampfe und Schmergen bes Lebens find ausgestritten, ausgelitten; Die in fich gefammelte Geele brudt fcheibend bem Leibe noch ben Stempel ihres eigenen Bobigefuhles auf; ebe ber Organismus gerfallt, umfpielt ihn noch einmal bas beitere milbe Racheln ber Schonbeit. Lavater fagt tiefs finnig bieruber: "Durfte nicht vielleicht bei allen Denichen eine Grundphofiognomie fein, burch bie Gbbe und Rlut ber Bufalle und Leibenschaften verfdwemmt, vertrubt, Die fich nach und nach burch bie Rube bes Tobes wieberberfiellt, wie trubgeworbenes BBaffer, wenn's ungerruttet fteben fann, bell wird? Go fab ich manchmal auf bem Tobtenbett einen neuen Menichen vor mir, Colorit und Beidnung und Gragie alles neu, alles morgenrothlich, bimmlifch, erhaben. Chenbild Gottes fab ich unter ben Erummern ber Bermefung bervorglangen, mußte mich wenben, fdmeigen und anbeten."

Das Aufmospen, Buthen, Reiffen und Erftarren ber menssen ichen Britalt vermittet bie verschiedenen Sennen der Atterschieru, verm auch die Mitte in ber vollen Sättigung von Stoff und Jörm am schönften ist, während aufungs die Hälle der Masse bierwiegt, am Tübe bie Untrisse hart, mager und fradhern vere den, jo bat boch anch die unichtliche Kindermott und der ehr wärtig Greich viel Anzischeren. Nech mag das Kind felig in sich lächen, noch liegt bie Welt offen und beiter vor ihm, es pielet in ihr, niegende burch ernfte Jweck gefrieft, noch nicht durch Ginseitigkeit zersplittert in der Arbalität des Gemütigs; und dies Kindlickeit fann und foll das fünftige Leben bewahren, sie ist ein Gigentlim des Genies, und darum heigt es von Goethe, von Mogart sie seine zeitlebens Kinder gebieben. Der Greis freilich muß auf ein wobloulbrachte Leben zurächsehen konn, wenn sein Kindlick wochftweid sein soll. Wenn er im Kampf den Frieden der Kindelt wochftweid sein soll. Wenn er im Kampf den Frieden der Kindelt wochftweid lein soll. Wenn er im Kampf den Krieden der Kindelt wiedergenonnen bat, dann schaut er mit milber Weisheit wiedergenonnen bat, dann schaut er mit miber Weisheit wiedergenonnen bat, dann schau for terflich geschieben des Ziedens, wie Lessingen Miten, den Weish himvantenden frasslichen Gespalten ermangelin freilich der Schönheit, aber sie machen de Verstienstum allen nicht aus allen nicht aus den

Die reife Jugend hal fich mit bem Gehalt bes Sebend schon erfüllt, er ha bai in fie son germ genouen, und boch ift sie noch bem Ibroale bes eigenen Innern getreu und firebt nach ihm be Welt ju diben. Dassselbe vollt sie auch in ber Berteilblich dung aus; sie ist voll frischer Kraft, die Formen sind in einem bestimmt und weich, die Bütte ist erschossen, von erchem aus er wirtt, und ben Urgebanken gedagt ber sein der weitt, und ben Urgebanken gedagt ber sein Verfennen und Bollen bedingt; aber alle ist noch gang himmagereich, und er wersche und nicht bie ergerleinbe Allage, mit ber sein Glidf alle ein entschwandenen Byvon mit Wehnpulk und Schpfluch feiert:

No more — no more! — Oh, never more on me the freshness of the heart can fall like dew; Which out of all the lovely things we see Extracts emotions heautiful and new, likved in our bosoms like the bag on the bee: Thinkst thou the honey with those objects grew? Alas! t was not in them, but in thy power To double even the sweetness of a flower.

30 allem organischen Werben und Bilben wirfen Scisstische inte fünschäusische schrimmende Sprum und bestimmende Som und bestimmende Som und bestimmende Som Ziberen findem wir das Gange nicht in einem, sondern in gwei Krien, bie aber füreinander da süde, und in ihrer Wechstelle gangung dem Begriff der Gatung erfüllen, in ihrer Begatung beit Bestim und die Statung erfüllen, in ihrer Begatung beitelbe erhalten und die Jahdsbundlidt sperfingagen. Der Ge-

ichlechteuntericbied wirft auf bas gange Gein bes Denichen und geigt fich im Beiftigen wie im Ginnlichen. 3m Beibe finben wir Das Univerfelle, bas unbewußt Bilbende und in fich Bebenbe, bas Empfangliche vorherrichend, im Dann bas Individuelle, bas energifche Servortreten nach außen, bas Gelbftbewußte; bie Brobuctivitat bes Beibes ift bie Dutterlichfeit, ber Dann greift in alle Lebensfpharen fchaffenb ein; bas Beib ift bem Unenblichen im Gefühl bes Bergens ficher verfnupft, ben Dann reift bas Biffen bes Befonberen oft von bem Ginen los, und nur burch Ringen und Guden bat er im Bieberfinden bie Berfohnung. "Rach Freiheit ftrebt ber Mann, bas Beib nach Sitte"; ber Mann bricht bie außere Schrante, Das Beib gieht bie innere; bas Beib will bas Befen ber Denfcheit wie eine Bflange in ber Sut ber Ratur treu und rein bewahren, ber Dann in felbftfraftiger Bewegung nach eigenem Ginn bas Leben fortgeftalten. Dem entfpricht bie leibliche Beschaffenheit. Richt blos einzelne Drgane find pericbieben und bezeichnend genug bei bem Danne nach außen, bei bem Beibe nach innen gewandt, fonbern es fann fein Glieb bes einen Rorpers an bie Stelle beffelben im anbern eingefügt werben. Der Dann ift größer und von ftarferem Rnodenbau, bie Dusteln find ftraffer, gefpannter, und ber Umrig wird baburch icharfer und harter; bas Beib ift fleiner, garter und gleicht bie ichroffen Uebergange burch Rettablagerung aus. ba es bee Stoffes fur bie Ernabrung eines neuen Lebensteimes bebarf, und fo wird bie form gerunbeter, fliegenber. Bei bem Dann ift ber Ropf mehr entwidelt, ber Gis ber Bebanten, bei bem Beibe bie Bruft, ber Berb ber Befuhle. Der Mann hat fraftigere Schultern um Die Laft bes Dafeine zu tragen, bas Beib breitere vollere Suften um bes Gebarens willen, und furgere, barum pollere Schenfel, bie unter bem Beden ausbiegen und nach bem Rnie bin fich wieber aufammenneigen. Beim Dann wiegen die feften, beim Beib bie fluffigen Beftanbtheile vor, bort enthalt bas Blut mehr Gifen und Raferftoff, bier mehr BBaffer und Eiweiß. Der Dann fommt fpater gur vollen Entwidelung, weil er mehr burchzumachen hat. Wenn er nun feine Gigenthumlichfeit ausbilbet und einen bestimmten Lebensberuf erfieft, und ba in Gefahr gerath fich in Ginfeitigfeit ju verlieren, fo bietet ibm bas Beib bie Anschauung bes Gemuthes, welches bie icone Totalitat ber Menichbeit mabrt und bamit allem brangvollen Streben einen Rubepunft bes Dafeine gemabrt. Dies gibt bie Ummert auf Malen's Frage: "Ber ertlätt bie wundervollen magische Gemealt im Weife's "Bildem von Symbolt softrie einnal in einem Briefe: "Ge gehört jum Empfinden schone Bedilisselt eine eigenthämliche Liede to Eroff mit allen schner Bedilisselte in dem Bernerschieden dem Benedestein in dem genem neutweisten Hausbelficht illes dete Das Ertlanten alles Schönen in der Neufhöhet imd der Anteria des Ertlanten alles Schönen in der Neufhöhet imd der Natur; ja das entschliebter Allen eine Gehonen der Benedestein der Verden wahrendmar ift liege do vor dem Mild dere au safire vermag. "Bas wärbe er zu einem Krifteitler gesch bahen, der fich zu dem Kulbfruche ertritt: "Das Beit dit in wentlich wie balberwissische Schrift an Leid und Seckel" Das ist Wischer's Mindel.

Milhelm von Humbolt hat in der Zeit jenes ideenteiden Ammencheend mit Schiller eine Abhandlung über manntliche und weisliche Korm geschrieden, aus der ich um so lieber die nachstehenden Sche zusammenstelle, als diese zusgleich mit den von mir ennotedten altheitigen Principien übereinstimmen und solche aus der finnle gaufschikken Leichburne derkätiene.

"Die Buge ber Geftalten beiber Gefdlechter begieben fich wechs feloweis aufeinander; ber Musbrud ber Rraft in ber einen mirb burch ben Mudbrud ber Schmache in ber anbern gemilbert, und Die weibliche Bartheit richtet fich an ber mannlichen Feftigfeit auf. Go wendet fich bas Muge von jeber jur anberen, und jebe wird burch bie andere eraanst. Und ebenfo wie bas ?beal ber menichlichen Bollfommenheit, fo ift auch bas ber menfclichen Schonbeit unter beiben auf folche Art vertheilt bag wir von ben gwei vericbiebenen Brincipien, beren Bereinfaung bie Coonbeit ausmacht, in jebem Gefdlecht ein anberes überwiegen feben. Unverfennbar wird bei ber Schonheit bes Mannes mehr ber Berftanb burch bie Dberberrichaft ber Korm (formositas) und burch bie funftmäßige Bestimmtheit ber Buge, bei ber Coonheit bes Beibes mehr bas Gefühl burch bie freie Rulle bes Stoffes und burch bie liebliche Unmuth ber Buge (venustas) befriedigt; obgleich feine von beiben auf ben Ramen ber Schonheit Anfpruch machen fonnte, wenn fie nicht beibe Eigenschaften in fich vereinigte. - Das charafteriftifche Merfmal ber weiblichen Bilbung int baber bie ununterbrochene Stetigfeit ber Umriffe, mit weltber ein Theil aus bem anbern gleichsam auszufließen ideint. Gie permanbelt bie aus ber Geftalt berporleuchtenbe Rraft in reigenbe Rulle, und verbin. bet alle einzelne Buge in ungezwungener Leichtigfeit au einem barmonifden Bangen. - Je mehr Rraft und Freiheit aber bie Gefigit bes Dannes verrath, befto mannlicher ift fie. In ihr wird bie Daffe burch bie Rraft überwunden, burch bie Form befiegt. Wenn ber Rorper bes Beibes eine fanfte Rlache, von wellenformigen Linien begrengt, Darbietet, fo erhebt bie bem Danne eigenthumliche Rraft und Seftigfeit auf bem feinigen berporragenbe Gebnen, und fein ftarferer Bau, weniger mit milbernbem Rleifc befleibet, beutet alle Umriffe fichtbarer an. Alle Eden fpringen foneller und minber vorbereitet bervor, ber gange Rorper ift in bestimmtere Abidnitte abgetheilt und gleicht einer Beidnung bie eine fuhne Sand mit ftrenger Richtigfeit, aber wenig befummert um Grasie, entwirft. - In bem Danne bat ber Bille ben vollfommenften Gieg errungen und ben Stoff faft bis gur gangliden Bertilaung feines Raturdgraftere ausgegrbeitet. In. bem Beibe bat ber Stoff feine Gigenthumlichfeit mehr au bemahren gewußt, und indem er fich unterwirft, flieht er ben Ausbrud feines Unterliegens. - Die weibliche Sconheit bezaubert querft bie Ginne burch ihre Anmuth; ba aber ber Stoff gang Form, Die fceinbare Billfur gang Rothwendigfeit, und bie Rulle bes finnlichen Reizes nur Musbrud garter und feiner Beiftigfeit ift. fo fließt bie querft gewechte finnliche Empfinbung in unentweibter Reinheit in Die geiftige über. Die mannliche forbert, inbem fie au ben Ginnen fpricht, unmittelbar augleich burch Beftimmtheit ben Beift jur Thatigfeit auf; ba aber bie Form in ihr ale Stoff, bie Rothmenbiafeit ale Freiheit und geiftige Burbe in bem Bemanbe finnlicher Anmuth auftritt, fo geht Die querft rege gemachte geiftige Empfindung in bie finnliche über. - In bem mannlichen Rorper ift bas Uebergewicht einer Rraft carafteriftifc, welche au geugen bestimmt ift, fich fonell ju fammeln vermag, und immer von Ginem Bunft aus nach außen binftrebt. Dit Schnellig. feit feben wir fie baber bie Dusfeln anfpannen, mit Seftiafeit fich aller binbernben Daffe entledigen, und ununterbrochene Thatigfeit athmend ben ruhigen Genuß entfernen. Daburch nabert fie fich ber bilbenben Runft, bie ebenfo wie fie bem lebenben Brincip Berrichaft in ber tobten Daffe verfchafft. Die empfangenbe Rraft bingegen befitt eine großere Rulle; fie ift mehr gemacht Thatigfeit gu erwibern ale urfprunglich gu erzeugen, aber mas ihr an Reuer gebricht bas erfett fie burch Bebarrlichfeit. Durch ununterbrochene Stetigfeit ber Umriffe, Bartheit und Beich-

Sumbolbt berührt bierbei und loft auch bie Frage warum im Thierreich beibe Beichlechter in Abficht auf Schonbeit in einem fo ganglich umgefehrten Berhaltnig ale in ber Denfcheit fteben. Der Grund liegt nicht in bem organischen Rorperbau, auch bei ben Thieren ift bas weibliche Befdlecht fleiner, fcmacher, von grterem Rnochenbau, mit mehr Daffe begabt, Aber es fehlt ber hohere geiftige Charafter. Das mannliche Thier behalt ben Ausbrud einer Rraft, Die gwar furchtbar mirb, menn robe Bilbbeit fie begleitet, bie aber boch immer Staunen erwedt; in bem weiblichen bagegen unterbrudt bie Materie bie Rraft, und biefer Berluft wird burch feine Anmuth vergutet. Die allgemeine Ratur ber Thierheit alfo enthalt ben Grund jener Erfdeinung. Unfabig burch fich felbft Anfpruch auf Burbe ju machen finft fie burch weibliche Rleinbeit. Schmache und Weichbeit ganglich bergb. und fann nur noch burch mannliche Große Rraft und Reftigfeit gewinnen. Da die phyfifche Schwache ber Beiblichfeit in ihr nicht burd moralifche Starte gehoben wirb, fo ericheint biefelbe ale blofer Ausbrud bes Unvermogens, ber auch in ber weiblich menfchlichen Geftalt erft ausgelofcht fein muß, weun fie ber Schonbeit fabig fein foll. Unter benjenigen Rationen bie noch ohne alle Cultur im urfprunglichen Stanbe ber Bilbbeit leben, ift bie Geftalt ber Beiber faft ebenfo menig an Schonbeit mit ber Beftalt ber Manner vergleichbar; und wenn man auch unter gebilbeten Rationen bier und ba abuliche Ungleichheiten bemerft, fo wurde eine genquere Untersuchung mabriceinlich auch auf abnliche Uriaden fibren. Menigkens sehen wir auch unter und baß wo manntliche und weibliche Gestalten bas Geprüge ausschweiselwei Eittenslesgielt an fich tragen, wo die Menichheit in ihnen entabelt und bie Freiheit unterbeidt ift, die letzeren immer einen och eftlögleren und wöhrigeren Gindruch bervorbringen als die ersteren, die voerligtens noch durch den gleich der Arafteiten gewie Soldtung befommet.

So fübren benn auch biefe Bemerfungen uns auf ben Mindgaughpunft unterer Betrachtung über bie menschliche Schoten gaughpunft unterer Betrachtung über bie menschliche in Auturnoftwendigleit, und wie bie Bilbung des Körpers für und der Betriebei des Willens bestimmt verte, empfängt die Natur von der Eerde die Willens bestimmt verte, empfängt die Natur von der Eerde die Willens bestimmt und Wirte. Der eld bes Menschen weist ihred auf der Mensch fin, der ihn baut; oder lieber: es ist dieselbe Secte die Gestaltungsfraft und delfbefählt im Seine waltet und die sich selbs erfagt und die Belbsgräße im Seine waltet und die sich felbs erfagt und die

ibeale Belt in fich erzeugt.

Das 3ch ift bie einwohnenbe icopferiiche Ginficht aller Borftellungebilder und Triebe, in benen es fich bethatigt, ber bleibende Mittelpunft aller medfelnben Gefühle, in benen es feines eigenen Buftanbes inne mirb. 3m leiblichen Drganismus nun bat man lanaft brei ineinander wirfende Gufteme ber Genfibilitat, Brritabilitat und Reproduction unterfcbieben. Mittele bes erften empfangt er bie Ginbrude ber Außenwelt burch bie Rerven. mittele bes meinen antwortet er auf beren Reize ober banbelt er von fich aus burch bie Dusfeln, mittele bes britten ftellt er im beftanbigen Stoffmechfel bas Gange ftete wieber ber und gestaltet es fortwahrend burch bie Organe ber Ernahrung und Umbilbung. Drei abnliche Grundrichtungen folgen que bem Befen bee Beiftes. Die Cubjectivitat ift in Die Welt geftellt und hat Die Aufgabe boppelter Bermittelung mit ber Objectivitat, indem fie biefe in fich aufnehmen und mit beren Inhalt erfullen fann, ober bas eigene Befen außert und ben Dingen beffen Stembel aufbrudt, fie nach biefem bilbet. Der erfte Weg ift ber bes Erfennens, ber gweite ber bes Bollens und Sanbeins; Beibe ergielen und ergengen bie Bufammenftimmung ber Gubiectivitat und Objectivitat und es ift brittens bie gestaltenbe Rraft ber Phantafie, welche Diefe Sarmonie ale vollbracht anichaut, und fie in ibren Bilbern vorausnimmt, wenn fie die Belt ber Gefühle in Die ber Formen überfest. Go entfpricht fie ber leibbilbenben Lebenofraft, ober es

ift bie verwandte Birfungeweife berfelben Scele, moburch bort im Gebiet bee Unbewuften bas innere Befen in ben Kormen bes Korpers plaftifch fich entfaltet, bier im Reiche bes Bemufitfeine ber funftlerifche Ginn bas Bilb ber Belt in feiner Ginheit mit bem Ibeal ber Geele entwirft ober bie Stimmungen bes Gemuthe burch Formen, Rlange, Borte jur Erfcheinung bringt, Mehnlich bat Die Intelligeng ihre leibliche Bafis im Rervenipftem mit ben Sinnesorganen, ber Bille aber bie Berfgeuge bes Bollbringens und Bewegens in ben Dusteln. Diefer noch nicht recht begchtete Bargllelismus ift fur bie Mefthetif um fo wichtiger, als baburch bie Phantafie ju Ghren fommt und bie rechte Stelle im Dragnismus bes Beiftes erhalt, und nicht etwa blos ale eine Stufe ober ein Gulfemittel ber Intelligeng ober ale eine Musbrudeweise ber Gefühle angesehen wirb. Das Befühl ift feine Richtung bes Geelenlebens neben anbern, fonbern es ift bie fie alle burchbringende Gelbftinnigfeit ber Geele; es beficht barin baß fie bei allem mas fie bilbet, benft und will, jugleich ihren eigenen Buftand mahrnimmt und fich burch bie Objecte mit benen fie fic beichaftigt, augleich in bem eigenen Wefen bestimmt finbet; es ift alfo bie eigene Stimmung mahrend bes Borftellens ober Strebens und bas Babrnehmen ber Gegenftanbe burch bas Empfinden ber eigenen Buftanblichfeit und ber Ginbrude ober Menberungen welche biefe erfahrt. Jene brei Richtungen und Birfenemeifen bes Bewußtfeins find aber fo menig voneinander in trennen ale bie Dusteln ober Rerven ohne einander etmas permogen. In unferm Denfen wirft ber Wille jum Denfen, und es foftet oft Anftrengung; unfer Bille untericheibet fich baburch vom Raturtrieb baß er meiß mas er will, baß ber Gebante ibn leitet und erleuchtet; unfere Phantafie entwirft bas Bilb bes Biele, meldem bas Rachbenfen wie bas Sanbeln nachftrebt, und ift im eigenen Bilben vom Billen getragen, in ben Formen bes Denfens thatig. Es ift fiete ber gange Beift welcher nach einer Diefer brei Grundrichtungen wirft, in einer biefer brei Dffenbarunges meifen fich außert und baburd jugleich fich felbft geftaltet. Der Beift foll fein Befen au feiner That machen. Das ift feine Gotteebehre. Bon Ratur erfullt er feinen Begriff nicht, wie es Sterne, Rroftalle, Blumen thun, bas 3ch ift nur infofern es fich felber fest und erfaßt, burch eigenen Billen foll ber Denich feine 3bee permirflichen. Bo ibm bies in ber anschaulich flaren in fich geschloffenen Lebenbigfeit mabrer Gebanten, mo es mit fittEs ift Schiller's großes Berbienft ben Bund von Moral und Mefthetit aufe neue gefchloffen und bamit eine Beit eingeleitet gu baben bie bas Griechenthum wieberermedt, aber mas bort naturwuchfig mar, mit bewußter Freiheit thut, mit ber Innigfeit mabrer Menidenliebe bas Gefühl perfonlider Gelbitanbigfeit erganat. und bem Beifte feine erfte und berrichenbe Stelle fichert, aber bas Rleifc nicht unterbrudt und bie Rechte ber Ginne nicht frantt, fonbern ben Leib jum Tempel bes heiligen Beiftes weiht. Um bas Gute ju retten, bas nicht um auberer 3mede, fonbern um fein felbit willen auch ohne Rudficht auf Lohn und Strafe, auf Bohl und Beb unfer Bollen und Bollbringen fur fich in Uniprud nimmt, batte Rant bas erhabene Sittengefen ale bas unbebingte Bebot ber Pflicht ben Reigungen und Trieben gegenüber gefest. Bie Jacobi fragte ob es nicht auch einen Erieb gur Bahrheit, ein Bohlwollen, eine Liebe fur bas Eble und Schone gebe, fo erfannte Schiller bag bas Sittliche nicht in bem beftanbigen, alfo nie gum Biel gelangenben Rampf von Bernunft und Sinnlichfeit, bag es vielmehr baran fich pollenbe, mann ber Frieben erreicht werbe. In ber Uebereinftimmung beiber Principien fab er' bas Giegel ber vollenbeten Denfcheit, bie fcone Geele.

"Gine schine Secte nennt man es, vonn sich vos sittliche Geschi duer Empsinvungen des Menschen endlich bis zu dem Grade versichert dat daß es dem Affect die Lettung des Willens ohne Schen überlassen darf und nie Gesahr läust mit den Entschen überlassen der und die Gesahr läust mit den Entschen Geben Gesch die inschen Sandlungen eigentlich nicht

fittlich, fonbern ber gange Charafter ift es. Dan tann ibr auch feine einzige barunter jum Berbienft anrechnen, weil eine Befriebigung bes Triebes nie verbienftlich beißen tann. Die fcone Seele bat fein anderes Berbienft ale bag fie ift. Dit einer Leichtigfeit ale wenn bloe ber Inftinct aus ihr handelte, ubt fie ber Menichbeit veinlichfte Bflichten aus, und bas helbenmuthigfte Dofer, bas fie bem Raturtriebe abgewinnt, fallt wie eine freimillige Birfung eben biefes Triebes in bie Mugen. Daber weiß fie felbft auch niemals um bie Schonbeit ihres Sanbelne, und ce fallt ihr nicht mehr ein bag man anbere handeln und empfinben tonnte, bagegen ein foulgerechter Bogling ber Sittenregel, fomie bas Bort bes Deiftere ibn forbert, jeben Augenblid bereit fein wird vom Berhaltniß feiner Sandlungen gum Gefet bie ftrengfte Rechnung abzulegen. Das Leben bes letteren wird einer Beichnung gleichen worin man bie Regel burch barte Striche angebeutet fiebt, und an ber allenfalls ein Lebrling Die Brincipien ber Runft lernen fonnte; aber in einem iconen Leben find wie in einem Tigian'ichen Gemalbe alle jene ichneibenben Grenglinien verschwunden, und boch tritt bie gange Geftalt nur befto mahrer, lebenbiger, harmonifcher hervor. In einer ichonen Geele ift es alfo mo Sinnlichfeit und Bernunft, Bflicht und Reigung harmos niren, und Grazie ift ber Musbrud in ber Ericeinung,"

Wenn ich etwas an biefer Schiller'fchen Schilberung anbern mochte, fo mare es bie au ftarte Betonung ber Berbieuft. und Bewußtlofigfeit ber iconen Geele, woburch bann ihre gange Berrlichfeit zu einem Raturproduct murbe und fur Die Berfonlichfeit felbft feinen fittlichen Berth batte. Die Sgrmonie gelingt allerbinge bem einen leichter, bem anbern fcmerer, und ein Gofrates, ber fie milben Begierben abfampft und bem Gilenosgeficht nun ben verflarenben Beiftesblid fittlichen Abels gewinnt, hat eine fcmerere Aufgabe ale ein Cophofles, beffen ganges Befen von Anfang an auf bas reinfte Cbenmaß gebaut mar. Allein auch bei biefem ift bie Berichmelaung von Anmuth und Burbe feine fortwahrende That, und fo broben auch ber iconen Geele mie fie Schiller barftellt, ftete bie Berlodungen ber Belt und bie Damonen ber eigenen Bruft, und fo ift bie Bewahrung ihres Kriebene allerbinge ein Berbienft. Die icone Scele obne fittliche Große fante gur Rabbeit und Guglichkeit berab, und bas Bort hat banach einen übeln Beigefchmad gewonnen. Bur Schonbeit gebort Energie und Charafter ..

In ber mabrhaft fconen Seele ift bas Befet und ber Bebante Befinnung geworben; Die Bflicht gebietet nicht mehr wie eine frembe Stimme, bas Berg folgt in ihrem Bort bem eigenen mabren Wefen, ju bem es fich emporgearbeitet und gereiniget bat. Daburd erlangt aber auch jeber Inhalt ber Borftellung ober bes Billens bie Barme bes Gefühle, inbem er nicht außerlich bleibt, fonbern in bas Innerfte ber Geele aufgenommen und von ber burch ihn erregten Buftanblichfeit ber Seele felbft burchflungen und burchbrungen wirb. Benn bie Phantafie bem Bebanfen und ber That bie anichauliche Korm gibt melde ben Gehalt flar ausbrudt, fo ift es bas Befühl und bie Befinnung ber Liebe burch bie fie Berth und Beibe empfangen. Richts fiont une fo ab ale Lieblofigfeit, nichte erwedt leichter auch unfer afthetifches Boblaefallen ale bergliche und bergaeminnenbe Liebe. Die felbftinnige wie gottinnige Ginheit ber Geele in ihrer Lebensfulle ftellt fich im Gemuthe bar. Das Gemuth verlangt einen Reichthum pon Bebanten, es verlangt einen lebenbigen Billen unb Die Thaten ber Liebe; aber nichts bleibt vereinzelt, alles wirb eingeschmolzen in ber Barme bes Gefühle, und wie bas 3ch biefer feiner Totalitat inne wirb, fo erfaßt es fich jugleich in feinem Lebensgrunde, es empfindet fich getragen und gebegt von bemfelben, es hat bas Gottliche in ber eigenen Innerlichfeit gegenmartia und bezieht alles Beitliche auf bas Emige.

Dagegen ift jebe Ginfeitigfeit, fei es Gefühlemeiche ohne Energie ober gefinnungelofe Rlugheit, phantaffelofe Berechnung ober unverftanbige Schwarmerei, fur fich unicon und wirb in einem großeren Bangen nur ale Contraft gur afthetifden Birfung perwerthet ober im Broces ber Entwidelung ber tragifchen, fomiiden ober bumoriftifden Baralyfe unterworfen werben. Saglid aber wird jebe Bermorrenheit ober Bergerrung, Die fich bis gum Gelbftverluft bes Beiftes im firen ober vagen Bahnfinn fteigert. Die Befundheit bes Beiftes ift Die Aluffigfeit aller feiner Domente unter ber Berrichaft bes 3che; er erhalt fich nicht blos in allem Befonderen gegenwartig, fondern er erhalt und bewahrt auch bas einmal Aufgenommene in fich, fobag ein abnlicher Ginbrud es weden ober bie fich befinnenbe Erinnerung es hervorrufen fann. Gest fich aber etwas Gingelnes feft bag es wie ein Pfahl in Die Geele hineingeschlagen ift und fie nicht bavon losfommen fann und ben Brrthum nicht ale folden au erfennen vermag, fo unterbrechen bie firen 3been ben Gluß best inueren Lebens, und find ein hemmniß für biefen wie eine unüberfeigiche Schranfe für das Ich. Andererfeich walten alle Berfellungen und Empfindungen mit einer gewissen Selbstratt im Gemith, sonk sonk eine nicht erinner und in ihrer Besonderkeit erhalten werden; das Benwigisch vost gerichten folgt dem Zaumel ober Wiebel der Borfellungen ohne daß es eine ober die nabere sessibiet wer Borfellungen ohne daß es eine ober die naber senten bet der Bewagung berfriche, und se form es soweit daß die Seele nur den Kaum bietet wo sie sich burcheeinander bewogung, und der Mensch dem Wechsel der inneren Bisber und Befühle bahingegeben wird. Der Känfler der die Gestleberung darfellt, muß es im Jusamnenhang mit den Schilberung bereinwirfen laffen, wie Shafspere und Kaulbach sethan.

Huch in fittlicher Begiebung tann ber Denich in Die Rnechtichaft ber Gunbe gerathen und im Lafter ben Gelbftverluft ber Freiheit beflagen muffen. Alles Bofe ift ber Abfall bes Beiftes von feinem wahren Wefen, es ift um fo haflicher, je frecher, lugnerifder und frivoler es auftritt. Der Runftler bat es barauftellen mit bem Gelbftgericht in ber eigenen Geele und mit bem Beltgericht bes in ber Beidichte maltenben Gottes. Gott wollte Die Moglichfeit bes Bofen um bes Guten und ber Freiheit willen; aber er will bag ber Menich bie Berfudung überwinde und felbits bemußt bas Rechte vollbringe wie Chriftus. Das Boje ale bas Gott Abfagenbe und Wiberftrebenbe ift barum ein in fich Rich. tiges, weil es fich felber von bem Lebensquell und ber Gubftang aller Dinge loereißt; es fucht fich felbit allein, aber biefe Gelbftfucht ift ein Gelbftbetrug, ber Frieden ber Geele geht verloren. und mas ber Bofe anbern jum Schaben ju thun gebachte, hat er fich felbft gethan. Der Schmerg ber Gunbe foll bas Feuer ber Lauterung und Reinigung fein, Die Thrane ber Reue mafcht Die Befledung von ber Geele. Die Gnabe ift ba und wartet nur baf ber Menich fie fich aneigne.

3cher Menich trägt bie allgemeine Bernunft und domit die Dere der Menschheit in sich; ungleich aber ist er in seiner Besonderteit einigh, eine urspringsliche Eigenthauslichseit. Das Sechle, die Perfonlichseit ist seine Basel der Dere und beine Schaubel blief im wogenden Mere des Seine, sondern das gehtliche Selbsig im vogenden Mere des Seine, sondern das gehtliche Selbsig als das Eine offendert sich in sich selbs bestümmenden Clindeiten, und enschate den Reichtung iriere Uneptliches der der den bei feels

neue, von ben anbern unterschiebene - und fie find ja nur anbere inbem fie untericieben find - felbftanbige Befen auftauden. Richt blos bag andere Berhaltniffe, andere Umgebungen und Ginfluffe bie Berichiebenbeit ber Menichen bervorbringen. jeber ift von hausaus etwas urfprunglich Gigenes, Driginales. Bang herrlich fprach Rabel fich einmal hieruber aus; es mar einer ber munberbaren Geiftesblige, welche ihre große Geele und burd fie bie Belt erhellten : "Beber Denich ift ein Driginal, fonft mar' er nicht geschaffen; ift es noch immer in ber Tiefe mo ber Bahrheitequell wogt, er verschutte fie noch fo fehr mit gug und Erug und Salfdlichfeit, Die gegen ihn felbft gefehrt Irrthum wirb. Um Enbe ift eine Tugend, eine Gemuthefraft, - ber Duth, ber uns erichafft: une felbit ift es überlaffen Denichen aus une au machen, ober vielmehr uns gegen bie immer vernichtend anftrebenbe gange Belt - nicht nur Leute - bagu gu laffen. Dies erforbert Duth, unendlichen Duth, Bernunftmuth."

Der Menich ift feiner felbft Macher, fagt Jatob Bohme; alle Gabe ift ihm baber augleich Aufgabe, und er foll burch Gelbfibeftimmung feine Beftimmung erreichen. Rennen wir mit S. 3. Richte Raturell bie urfprungliche in febem Gubiecte verichiebene Aulage jum Erregtwerben gemiffer Gefühle und ihnen entsprechenber Triebe, fo fagen wir augleich mit ibm bag baffelbe gum Charafter ale ber freien und bewußt geiftigen Form bee Gemuthe und Billens erhoben merben foll. Beber ber Bebaufe bes Guten und Rechten noch ber Raturbrang bes Triebes ift fur fich icon fcon, aber beibe find es burch ihr Ineinanberwirfen, indem ber Bebante Rleifch und Blut gewinnt und ber Trieb ben fittlichen Inhalt empfangt. Much bie Leibenichaft felber foll nicht unterbrudt merben, meil ohne fie boch nichte Grofies geschieht, aber fie foll mit ber 3bee bee Guten erfüllt und ber Bernunft felber jur Schwinge merben. Der Gelft ftellt feine feften apriorifden Marimen bem beweglichen Ginnenleben gegenüber, aber bas foll nicht fo beim Unterfchiebe beiber bleiben, fonbern im Charafter follen fie gur Musaleichung tommen, und bamit wird neben ber Forberung ber Ethif auch bie ber Mefthetif befriedigt. Der Cha. rafter ift nicht obne bie Raturbestimmtheit ber Unlagen, aber et beberricht fie ale ber benfenbe, wollenbe, nach Grundfagen banbelnbe Geift; burd bie beftanbige Befinnung wird ibm bas fur recht und gut Erfannte gur Gewohnheit, und er zeigt fich in ber Einheit und Stetigfeit ber gangen Lebeneführung. Er ift gleich

fern vom Tobe ber Erftarrung ale von ichwantenber Saltlofigfeit. er ift lebenbig, bas heißt er offenbart in ber Dannichfaltigfeit ber Ereigniffe und im Bechfel ber Sandlungen Die innere Rraft felbftbewußter Ginbeit, bie barum bie befonberen Bestimmungen ober Beftrebungen nicht gur Bielbeit auseinanberfallen lagt, fonbern fie burchbringt, gufammenhalt und in ihnen bie Entwides lungemomente bes eigenen Befens barftellt. Dies ift ein merbenbes, weil ein lebenbiges; fo ift auch ber Charafter nicht mit einmal fertig, fonbern bie fortmabrenbe That ber Gelbitgeftaltung. Die fortbauernbe Ginigung bes Gelbfigefuble mit ber 3bee bes Buten. Das centrale Lebensprincip ber Inbivibualitat erlangt hier feine Bollendung; wie es bie finnlich bilbenbe Lebensfraft war bie im Dragnismus bes Leibes fich außerlich und naturlich verwirflichte, fo ift baffelbe jest ber Charafter welcher bas geiftige Gein bes Menichen burch ben Willen geftaltet. Das ift nicht mehr unbewußt gefesliche, fonbern bewußte Thatigfeit, ber Rreis beit Bert, und barum eine Aufgabe, beren Schwere fich ber Brichtfinn ber Menichen gern entziehen mag, baber fo viele gar nicht jur Sobe bee Charaftere fommen, baburch aber fur bas fittliche wie fur bas afthetifche Urtheil gleich ungenugend erfceinen.

Im Befein ber Perfonlichteit liegt es daß sie das Allgemeinas in inbibidueller Swije darftellt, daß ass in idem Wensschaus da humane, das Meulichliche in einer besonderen nur ihm eigenstämtlichen Form sich ausbrägt; wer diese lieft eine Besonderbeit verlaugtet und ander nachabnit, widt es biefen doch nicht gleich ihmu und barin juridkeiben worin er ein hächste batte vollebingen fosmen. Darum sing mit Med Ver Lichter:

Ber Großes will muß fich jufammentaffen, In ber Befchranfung zeigt fich erft ber Deifter.

Sibh ift der Manu! Lies deutsche Wort überseist fich uns in das Gebot: Sei Du selbst! Und doch ift nur in der Uberrwindung der Selbssichus das Hell. Denn die wahre Geburt ist Wiedergeburt. Das Indbiddunun das in der Tiefe des Gebens sich selbssich, unterscheide fich damit von Gente Verwisslicht, und wie es für sich allein sein will, so verdunktet es dosseit, und wie es für sich allein sein will, so verdunktet ab disselbs inch, und wandet in der getheilten Welt des Scheines und der Tröbung, die daß es sich dem men kläche wieder zwwendet; dies leuchtet in der Secke in dem Angenklike wieder zwwendet; dies leuchtet in der Secke in dem Angenklike wie sie sich ihm ergebt. Damit erkennt sie das einze Wefen als ihr Welfen und erzeugt

fich fur ihr Bewußtfein in ihm wie fie von Ratur barin entftanben mar. Das emige Befen aber ift bie allgegenmartige Gottesfraft, fie verharrt nicht unthatig; ihr Gein ift ihr Birfen, und fo begeiftert ber unenbliche Beift ben endlichen bag er fich felbft überwinde und banit in Gott fich wieberfinde. Die felige Gelbftvergeffenbeit im Ergriffenfein von großen Gebanten, ber Enthufigemus welcher opferluftig bas eigene Leben in bie Schange ichlagt, ber Raufch ber Entjudung in ber ichopferifchen Luft Schones ju bilben, mas find fie andere ale bies Dadtigmerben bes Emigen und Ginen im Beitlichen und Endlichen? "Darin liegt ber tieffte Erflarungegrund alles Ethifchen: ber Belt und eigene Gelbitfucht überminbenbe Bille ber Liebe in une ift felbit nur ber im Menichen wirfenbe Bille ber emigen Liebe, ein Funfe ber gottlichen , bie gange Belt umidließenben Liebesmacht, welche im Rreife bes enblichen Beiftes jur Gelbftempfinbung hervorbrechenb ebenfo in ihm bas Gefühl ber Bollenbung, Befeligung, erzeugt, wie fie in Gott ewig empfunden ber Quell feiner Celigfeit ift." Co Richte ber Jungere ; fein Bort erlautert Spinogg's bem innerften Gemuth entquollenen Gebanten von ber intellectualen Liebe Gottes, mit ber biefer in ber Belt fich felber umfaßt. Bir fugen noch einige Musfpruche Jafob Bohme's hingu: "Das ewige Centrum ber Beburt und Befenheit bes Lebens ift überall und in iebem Bunft ein Ganges. Rein Befen ift von fern an feinen Drt fommen, fonbern an bem Drt ba es madfet ift fein Grunb. Mile Dinge baben ihre Urfach in fich felber, und fommen boch alle ans einem einigen Grund, und biefelbe Statte ba fie berfommen ift überall."

Wir berühren hier freilich Gedonten die man innerlich ersabtern daben muß um sie au verschen, die es besätigen daß die Philosophie als Welchseit vor allem auch ertebt sein well. Bettina von Arnim schreibt einnat: "Wie jeber Gedante, jebe Secte Metoble ift, so soll ber Nenchengeis burch sien Munusssien Sarmonte verben, Peefie Geltes; ninmi's nicht zu genau und gib es beutlicher wieder als chieß gagen fannt", — und läßt die Ginderede aumboretn: "So war der Menschagelie durch sien Kassen, Begreifen besächigt Geltiebellgemeinheit, Philosophie zu werben, also die Gesticht licht? Denn ware Gett unenblich, wenn er nicht in jeder Lebensfundepe gang und die Allbeit wäre? So wäre jeder Gesistesmonent die Allbeit Gette in sich tragend. So wäre jeder Gesistesmonent die Allbeit Gette in sich tragend. fchrift habe ich icon in ben Religiofen Reben wiederholt, weil fie wie ein Babliprud meiner Philosophie gelten fonnen, und bie auch bier wieber eine Stelle finden mogen, weil fie augleich bie afthetifche Forberung naber begrunden bag ber Denich als Runftler feiner felbft bas ber Geele eingeborene 3begl (ben Ferner bes Parfismus) verwirfliche. "Das ift ja bes Beiftes Leben und Befen bag er nicht in ber Mannichfaltigfeit ber Ericeinungen fich verliert ober nur in bie Gingelnen bineinicheint, fonbern baß vielmehr bas Allgemeine in allem Befonberen gang und flar gegenwartig ift. Beber wird ale ber größte Selb geboren: Beber ift fur fic ein Centrum bes Univerfums, in beffen Bergen alle Strablen ausammenfliegen, ber alles auf fich begieht und nach bem Dage murbigt wie es ibn anipricht, bemmt ober forbert; aber bas muß er geltend machen und fein Selbenthum bemeifen; gerreißen muß er bas Gewebe ber Luge und frei fich felber leben. Denn ein Jeber ift und vermag etwas Besonberes, mas er gang allein in biefer Beife, mas fein anderer fo aut fann. Ichem bietet bas leben bie Gelegenheit ein auch icheinbar Rleines mit bem Ernfte ber Gefinnung, mit ber Innigfeit ber Liebe au thun. Die ben bochften Berth verleiben. Dies ju erfaffen, feine eigenthumliche Rolle im Beltenbrama felbftanbig gu produciren, mit bem reinften Bollen Er Gelbft au fein ift bie Aufgabe bes Denichen, und wer bas fann ber hat bie Rrone errungen und ift in feiner Beife ein Größtes."

 follten, war eine Dahnung bie Friedrich Thiersch gab, als er feine Binbarüberfegung bem Turnmeifter Jahn widmete.

3m Mienenfpiel, im mannisstachen Benegungen und Geberben gibt die Seele innere Regungen außerlich fund. Das halig Bieberholte wird wervohnigeit zum frehenden Jug, und da die Seele zugleich und zuerst leibbildende Lebendfraft ift, so wird ber Köperp zu einem Seelenfligeel, zu einem Sombol bes Geiftet, und die ästlichtliche Betrachtung verlangt das sichhere Gricheinen innerer Jufichaben in entfrechenden außeren Kormen.

Aundost einige Beispiele gur Erfalureung bes Bornbergebene im Michene um Geberchiptle. Das Erbielden ber Mngst ober bes Schredens ift eine Jurudziehung ber Seele in sich, eine Rucht vor der Welt; so enteinnt bann bas But auch aus den Ertemitäten nuch freim ben horzen mus als ob es sich bort bergen wollte. Dagegen wie der Much, der Zorn zum Bitten nach ausen terieben, so fützt auch das But bervor, brauft auf und röchet das Augesschied. Auch im Erröthen der Scham wocht sich der eine Suncrischeit gegen eine feindbesigs Perihpung. Bwn Kachen freache mit ein ein Interfuhen Somischen. Wie der Komischen. Wie der Gemath im Erden weckt voll, sonigken.

Bir Europäer neigen une grußend um unfere Achtung ju bezeigen; wir buden uns por ber eigenthumlichen Befenbeit bes anbern, aber mir behaupten fur uns bie eigene Burbe, inbem wir aufrecht fteben bleiben, mabrent ber Drientale fie preisgibt ber fich por ben Rufen bee anbern in ben Staub mirft. Bir umarmen jemand und bruden ibn an bie Bruft jum Beichen baß wir ihn in uns felbft, in unferem Bergen begen; wir febren bem ben Ruden ben wir nicht mogen, und ber robere Ginn weift gar jum Beichen ber Berachtung bie Bartie melde tiefer liegt als ber Ruden. Wenn wir eine Rauft ballen, fo machen wir bie Sand jur Baffe; wenn wir jemand bie Sand geben, fo legen wir bas Dragn unfere Sanbelne in bas feinige und fonnen bie freunbichaftliche Berbindung ber Befinnung ju eintrachtigem Birten nicht beffer veranschaulichen. Die befehlenbe Sanbbemegung beutet auf bas ju Berrichtenbe bin, bie minfenbe giebt heran ober weift ab, bie feguenbe fucht ein Seil von ber Sobe in feierlicher Rube bernieber und ausftromen au laffen. Wenn Die Dustelfpannung ber Erwartung fich unangenehm aufloft, machen wir ein langes Beficht; Die Glatte ber Stirn perfundet bie gleiche Heiterfeit des Sinnes verdüstert er sich und giebt, er fich in sich ginummen, so lageren sich Schatten über die gestlette, gerungelte Siten. Indem wir den Kopf vorwärts neigen, niesen wir dem bittend oder fragend vor und Sithendem Bejadung; gleich richtig warf der Grieche den Ropf verneinend gurief und entigeg isn der an ihn gestellten Jumushung; wir schüterlich in bleiem Jalle das Jupus; nach gegel deuten wir damit ein Wanfendmachen, ein Umseben ab, gegel deuten wir damit ein Wanfendmachen, ein Umseben an, nach Rosfarfung water est nichte anders als das Beschreiben einer bezignstate kline, die also Wichgelichbeiten, die Richteraus vorter der klichter in Abschuten. Die Richterauserung bezeichnet; ich siehe des lieber ein Richtstellen, die Richterauserung bezeichnet; ich siehe der

Die Minn nun die ein Menich oft macht, Benegungen die er hausig vernimmt, lassen ihre Spur gurüch, die wiederholtet Thäligktie bestimmter Muskelm wird immer eicigter und vollziehi sich von auch unwillfürlich, ober gibt dem gangen Körper jene-eigenthömtliche Sandwerter in Ruhe und Bewegung lennzelichen. Das zuerst Berübergehende wird bieibender Jan, und der Reibligke, der Berübergehende wird bieibender Jan, und der Reibligke, der Berübergehende wird bieibender Jan, und der Reibligke, der Stringe, der wohltwolfend Milde, heiter gewinnen so ein des siemenschaftlich ein der finnten Gepräge. Und wie die eingelnen Affecte, die eingelnen Einmungen und Sandbungen berieben Secte entspullen welche im Körper das ursprünglich dauerde und organisirende Princip ist, so liegt auch in der Antage des Leides sich den bleselbe Tendenz und Richtung vorzesildet.

3ch fenne bie Ginwurfe ber Bolferachen und Safenicharten und ber mannichfachen Berfummerungen bie im Dechanismus bee Raturfaufe bie Bilbung bee Leibes erfahren fann, aber fur Die Mefthetif werben wir an ber Uebereinstimmung bes Geelenhaften und bes Rorpers fefthalten, und wenn wir einen Dangel beffelben auch bem Individuum nicht ichuld geben, fo werben wir boch immer bie Sarmonie ale bas Normale, ale bas Glud ber Schonbeit begrußen. Der menfchliche Runftler wird fo bilben muffen bag bas Innere im Meugeren fichtbar wirb, und wenn auch Lote recht batte, ber nur bas im Naturverlauf felber Liegenbe in ber Geftaltung bes Leibes verwirflicht werben lagt, mabrent Richte mit Carus und mir in ber Geele formgebenbe Lebensfraft fieht, fo mare bie bennoch eintretenbe Sarmonie bes Innern und Meußern nur bie um fo größere weil munberbarere Burgichaft fur bie Ginheit alles Lebens und feinen Grund in Gott, und barauf beruht ja fur une bie Doglichfeit ber Goon-

1 - Lion

heit, beren Birflichfeit eben ber fur Gefühl und Anschauung geführte Beweis biefer Bahrheit ift.

Bichte fagt: Offenbar fest jebe geiftige Unlage ber Geele biefe in ein eigenthumliches Berbaltnig von Erregungen und von Gegenwirfungen gur Augenwelt; ber bilbenbe Runftler faßt biefe icon urfprunglich mit feinen Ginnen anbere auf ale ber Tonfunftler ober ale ber gewöhnliche Menich, welcher bie Ginnengegenftanbe mit paffiver Gleichaultigfeit in fich gufnimmt. Das mechanifche Talent gebahrt mit angeborener Gefchidlichfeit icon uriprunglich gang anbere mit ben Dingen außer ihm. und mer nur einigen pabagogifchen Blid fur Die Gigentbumlichfeit ber Rinber bat, bem fonnen bie auffallenbften Unterschiebe in folden Begiebungen nicht entgeben." Das mufifalifche Salent bringt feines Gebor fur Die Tonuntericbiebe und eine fangfertige Reble ale leibliche Begabung mit, ja eine ausgezeichnete Stimme beutet in ben allermeiften gallen icon auf mufitalifches Talent: es ift berfelbe Barallelismus ben wir gwifden innrer Ceeleneigenthumlichfeit und außerm Bau ber Gingvogel finben, fowie überhaupt ber Rorper jeber Thierart bie funftlerifc vollenbete Darftellung ibrer Geeleneigenthumlichfeit beißen fann. Dem Daler ift fcarffter Blid fur Karbennugnen angeboren, welche bem gewöhnlichen an fich icharffichtigften Muge entgeben, ebenfo genaue Auffaffung ber Umriffe und Rorperverhaltniffe, mas alles burch lebung gefteigert, aber nicht gegeben werben fann. Das mechanische Talent geigt gleich urfprunglich ein naturliches Befchid in jeberlei Sanbbabung außerer Dinge, Die Glieber beren richtigen Gebrauch jebes Rind erft lernen, bas beißt feinen Inftinct erft ine Bemußtfein entwideln muß, find hier eigen prabisponirt und leichter burdwirffam fur jene Berrichtungen. Der finnige Blid bes Raturforidere leitet ibn mit urfprunglider Siderbeit au gemiffen Raturgegenftanben, ju Steinen ober ju Bflangen. Dies und fo vieles anbere treibt mit fiegenber Gewalt gur Unerfenntniß baß bie geiftige Inbivibualitat, ber Genius bes Menfchen untheilbar eine fei mit feiner Organifationefraft, bag er vom erften Mcte feiner Erzeugung an im Leibe fein eigenthumliches thatbereites Drgan fich erbaue.

Scielt fich die Serle im Leibe für die Anfchauung bar, so escheicht, es immer in einem andern als fie selbst ift, in der Marterie, und be folgt daraus bag der Körper nicht sowol ihre unmittelbare Wirflichteit, als vielmehr ihr Organ und Zeichen ift, Garttere, Robeite.

und nur ale Combol ihres Befens gebeutet werben fann. Ginc ftrenge Biffenichaft wird hier unmöglich, ber fubjective Gindrud berricht im Beichquer, und bie Phantafie begleitet ben Colus vom Meußeren aufe Innere. Und bier gibt es felbft verfcbiebene Mittelglieber. Wie nahe liegt es baß man bie Große bes Beiftes in ber bes Rorpers erfennen will, und fich beehalb an ber Beroengeftalt eines Ralfer Rarl und Sanbel erfreut! Aber wie nabe lleat auch bie Reflerion baß geiftig thatige Raturen bem Rorper nicht bie Sauptfraft jumenben, fonbern fie fur bas 3begle auffparen, wie benn Rapoleon, ber Dann weltumfaffenber Berrichergemalt ohne bedeutende Leibesmaffe namentlich in ber Belt feiner aufftrebenben Genialitat war. Beft fteht bas Borwiegen bes Ropfes bei ben Raufgfiern por ben Mongolen und Regern. und ein Cuvier, Goethe, Talleprand, Sumbolbt, Thorwalbfen geichnen fich burch große Schabel aus. Doch ift ein bider Ropf barum noch fein guter Ropf, man erwartet hinter ihm eine plumpe berbe Bebirnmaffe, und aar baufig find feine und geichlitte Beifter, gerabe bie rechten Runftlernaturen, wie Raphael, wie Raulbach, gar nicht mit einem befonbere umfangreichen Saupte begabt, und die griechifden Runftler ber beften Beit bilbeten ben Ropf im Berbaltnis jum Rumpf fleiner ale mir ibn au feben gewobnt finb. 4)

Dies wird und Vorficht febren, wenn wir auch alle täglich Sembolif ber uneschäftlen Gehalt treiben, Fetrusdhend von andern Menschen bald einen günstigen bald ungünstigen Sindrud gewinnen, von dem Reisperen aufs Jamere schiefen oder sir Gatefen oder für Gebaraftereigenschaften die ihnen entsprechenden telbischen Jäge suchen. Es befrembet und gar nicht, wenn Shafspere's Char, der Mustarschlen Ubertieferung aetzen, un Annenius faart.

Lagt wohlbeleibte Manner um uns fein Mit glatten Ropfen und bie nachts gut ichlafen: Der Saffins bort hat einen hohlen Blid, Der dentt gu viel, die Leute find gefabelich.

Aber wir gehen auch wie der Dichter vom Totaleindrud aus, und bag wir biefen festhalten ist die Jaupstade. Es fonmt auf ben Jusammenhang und des Ineinanderweirfen der Jüge au, beriebe Mund wird mit anderen Augen, mit anderem Rinn vereint gang verschieben erscheinen, und das war Lavaters Sechler daß er zu wiel isolitet, daß ihm 3. B. der beite Richten der Rolei solom für fich ein Kele ber Kreumbschaft war. Will man weiter geben und fich über ben Tolateindruch Archenschaft geben, sie wird man sinden daß mie im Geftigen (be Berfeinlichtet des allgemein Menschlichte des allgemein Menschlichte des allgemein Menschlichte nie Geftalt einen Mittelpunft hat und etwas sich vor-herrichend und das andere nach sich sinden erweise. Wie er Herschlichte des alleiers Erfrieden und das andere nach sich sittlichten des alleiers Wittelbunft als des alleiers Artreite in der Schreite in der Schreite in der Schreite in der erhölten kant nach der Kopf das normal Bedeutsamtie, das dem gangen Körper Gertagene und iber ihm Gebekente, wenn der Nachen, be Schreitere, der Vachen, bei Butt, der Buch dagegen sogleich im erfen Kindund dennitern, die wird die finnliche Schreite, finnliche Schreite, finnliche Schreite, finnliche Schreite, finnliche Schreite, finnliche Schreite, finnliche Schreiter, finnliche Schreiter, finnliche Schreiter, finnliche Schreiter, finnliche Schreiter, finnliche Schreiter in Schreite Geschlichten ober Bedel Erwiedenen schließen sollen.

Betrachten wir junddft ben Ropf. Sier molbt fic ber Schabel über bem Gebirn und bilbet feine meiden Umriffe nach außen bin in feiner barten Schale annaberungeweife ab, und halt biefe Form auch bann noch feft, wenn langft ber übrige Leib gerfallen ift, fobag er oft noch nach Sahrhunberten Beugniß gibt von bem Leben bas fich unter ihm regte. Bunachft muß nun beachtet werben baß bas Gebirn fein vom Rudenmart wefentlich perfcbiebener Rorpertheil, fonbern nur bie bochfte Stelle beffelben ift, Die fich gleich ber Blute auf bem Stengel entfaltet, und baß Behirn und Rudenmart mabrend ihrer erften allmablichen Beftaltung im Menfchen eine Reibe von Kormen burchlaufen bochft abnlich benen welche in ben verschiedenen Thierflaffen bleibent ericbeinen. Go beftebt unfer Gebirn anfange gleich bem bee Rifches aus brei gufeinanber folgenben Ganglienpaaren, umgeben pon garten Knorpelblattern, in benen man unichmer bie brei Birbelbogen bes Sinterhauptes, ber Scheitel- und Stirnbeine ertennt. Carus ergreift bier bas Urphanomen fur bie fombolifche Deutung ber fpateren Geftalt, fügt inbeg felbft bie Bemertung bingu, bie fich bem Runbigen fofort ale Ginmenbung aufbrangen wurbe, bag bas vorbere Ganglienpaar an Bachethum febr balb bie beiben anbern übertrifft und enblich im Schabel bas Borberbaupt gang, bas Mittel- und Sinterhaupt großentheils ausfüllt. fodag bie Bierhugel und bas fleine Bebirn von ben beiben Bemifpharen überlagert werben. Danach fann man alfo beim lebenben Menfchen aus ber Schabelform bes Mittel- und Sintertopfe feinen fichern Rudichluß auf bie Bierbugel und bas fleine Behirn machen, ba feine Bolbungen ebenfo gut von bem großen

Behirn ihrer Größe und Gestalt nach bedingt fein sonen, und vielleicht ganz auf bessen Rechnung bie scheinbar mächtige Entwickleiung der unter ihm liegenden Partien sommen mitjer. Für den fingterischen Eindruck mögen wir indeß die Sache seite batten.

Biele Erfahrungen an Menfchen und Thieren machen es nun febr mabriceinlich baß bie beiben Semifpharen ber Serb find mo alle Sinneseinbrude aufammenftromen und bie Seele erfennenb. vergleichend, urtheilend maltet. Schwieriger wird bie Bestimmung fur bie Bierhugel. Carus bemerft bas Borwiegen biefer Abtheis lung bei ben niebern Thieren wie beim menichlichen Embroo, fowie baß bier ber Gehnerv hervortritt, und bag ihre Daffe beim Beibe verbaltnismagia großer ift ale beim Danne; ibm ift bemnach ihre Begiehung auf bie Region ber buntein Gefühle unverfennbar. 3ch mochte aus ben ermabnten Grunben bier eber bas Drgan bes bilbenben Lebens in materieller wie in geiftiger Binficht fuchen, bier ben Berb ber ben Stoff aum eigenen Leib geftaltenben Thatigfeit wie ben ber Bhantafie erbliden. Befubl ift ja überhaupt feine Thatiafeiterichtung ber Geele. fonbern ihre Gelbftinnigfeit, bas Innewerben bes eigenen Buftan-Des. in welchen fie burch bie Borftellungen verfett wird mit benen fie fich beichaftigt, mogen fich biefelben auf Erfennen. Sanbeln ober Bilben begleben. Das fleine Gebirn ift burch Bivifectionen ale bas Draan ber Bewegung und Triebe, ber praftifchen Musfuhrung bargethan. Die Ausbreitung ber Bemiipharen über bie Bierhugel und bas fleine Gehirn befundet bas Bormalten freier Beiftigfeit im Menfchen und ftellt nebft ben bas Gange burchgiebenben Leitungefafern bie Totalitat bee Gebirne ale ein Giniges in regfter Bechfelwirfung aller feiner Theile bar, gerabe wie ber Bille fich burch bas Geibftbewuftlein vom blofen Trieb unterschelbet, und jeder Gebante vom Willen burchbrungen ift. Go eifert auch Carus gegen bie Abfurbitat ber fogenannten Bhrenologie, und fpricht von einem moralifden Efel ber ibn erfulle, wenn er bei Betrachtung ber in ihren Windungen icon gefalteten Dberflache bes Gehirnes, beren jeber Theil biefelbe innere Structur bat, jeber Theil im innigften Berein jum anbern ftebt, jeber Theil aus einer und berfelben Sauptmaffe fich bervorbilbet, fich vorergabien laffen foll: in biefer Stelle ftede bas Gewiffen, in jener bie Theofophie, in einer britten ber Morbfinn. Dagegen ift ihm bie Musbehnung bes Schabele überhaupt und

vie eines schen seiner vert Wischel im besondern von Becatung. Der große Schädel gibt ein günftiges Brognofilon sir das geiftige Bermögen. Die Ennwidelung der Berberkamptswirchel in die Breite den den gene gene den den den den den den den den der eine anahrisische Seiften, die in die Sche auf Geneentwafen und die Stein eines bestimmten Idenagens. Bom Wittschaupt sogt Earns nur leicht das de besienders einwiedelt der Wenschau geinem werde die zur Aunft oder Acigien sich wenden; er weist seine Grieben der Angelie gefreier den der Scheiden gefunden necht der Schiegen isch werden geschen der Verlagen auf gestellt der Verlagen nach, und bricht das on wie sein Schiegen gleiche gefreier Ausgebard dassen. So bestädigt seine Erfahrung meine obige Ansicht. Die größer Kegion des Hinferduputes deuntt auf materielle Tückfigfeit und Thatfraft, auf das technisse Bermögen der Minschierun.

Die Schwellungen und Genfungen welche ber Schabelobers flace ein fo bewegtes Unfeben geben, entwideln fich erft allmablich; fie mangeln beim Rinbe, und wo bei einem Erwachseuen Die Dberflache glatt und leer fich barftellt, wird fie une eine wislofe Ginfalt, eine geiftige Leerbeit, ben Mangel innerer Entwidelung ausbruden. Die Rinberftirn ift burch ihre einfache rundliche Bolbung ausgezeichnet, folde Form gibt auch bem reiferen Alter bann ben findlichen Topus. Bergleichen wir bie Stirn Goethe's mit ber Stirn Rant's, fo zeigt fich bei bem fritt. ichen Bhilosophen bie Ausarbeitung ber Geitenpartien über ben Mugen befonbere machtig, bei bem Dichter bagegen ift bie Mittellinie, bas Ginbeitliche, in iconer Schwellung bervorgehoben, mahrend bei Rant ber unterfcheibenbe und analoffrenbe Berftand icon bas Gegenfabliche in ber Bebirnbilbung jur Bafis bat. Siderlid barf man folde Ropfe fur funftlerifde Darftellung ale Enpen gelten laffen, ohne bag barum eine abnliche Form une jum Coluf auf Die gleiche Genialitat berechtigte. - In Bezug auf bie Schwellungen welche bie Augenhöhle von oben umgeben, macht Carus icarffinnige Bemerfungen. Gie fpringen befonbere icharf bervor bei Thieren mit guten Schorganen, wie bei ben Raubpogeln ober bei ber Gemie; man finbet fie bei Dalern und überhaupt bei Denichen mit vorwaltenbem Befichtefinne ftarf ausgebilbet. Gall ließ fie bie Gebirnftellen bes Dris, Karben . Bablenfinns bezeichnen, vergaß aber baß gerabe hier bas Stirnbein febr bid ift und fich nicht über Gebirnwindungen, fonbern über Bebirnboblen wolbt, und fic nach außen gerabe ba bebt mo innen bie Bemifpharen nach unten fich einziehen. Carus felbft fagt: "In Bahrheit find bie Mobellirungen bes Mugenhöhlenfnochenrandes auf Die Entwidlung bes Genichtefinns ju beuten, nicht amar fo ale ob fe bober und mehr ausgegerbeitet biefer Stelettheil fei, um fo icharfer und ftarfer bas Muge fein muffe - folde einfache Gleichungen tommen in ber Ratur felten por! fonbern bie feelifche Inbivibuglitat, ob fie überhaupt mehr burch biefen hoben Rervenfinn bestimmt und entwidelt werben follte. ob ber Menich feiner innern Richtung nach mehr gegen bie Belt bee Lichts ober gegen bie Belt bee Tone organifirt genannt werben burfe, wirb baburch angebeutet; eine Berichiebenheit bie bebeutenber ift ale man insgemein glaubt und bie mohl fich erflart, wenn man bes Dfen'iden Bortes fich erinnert, bem que folge bas Muge ben Menfchen in bie Belt, bas Dhr bie Belt in ben Menichen einzuführen bestimmt ift. - Beigt fic bas Borberrichen bee Befichtefinnes burch ftarfere Musbilbung bes Drbitglrandes und burch ein gleichwie jum Schut bee Gehorgans bewirftes tieferes Burudgieben bes Mugapfele, mas ift naturlicher ale bag bann wenn nun gerabe ber Benichtefinn nicht ber geiftig bestimmenbe fein foll, vielmehr bie Accentuirung auf ben Ginn bee Bebore fallen, und ber Ion, bas Bort, bie Sprache es fein foll mas in biefer Individualitat vorwaltet, nun auch bie Bilbung ber Augenhöhle fowie bas Berhalten bes Augapfele bas gerabe entgegengefeste fein muffe! In biefem Rall alfo wird bie Augenhöhle flacher werben, bas Muge wird mehr hervorgebrangt fein, und es wird bies icon an und fur fich ben Musbrud eines Menichen geben ber aufhorcht, und babei bas Muge ohne beftimmt ctmas au firiren berporrollt; mabrent ber erftere Rall icon burch ben gewöhnlichen Bug beim Scharffeben bestätigt wirb, wo mir nicht nur bas Muge gurudgieben und burch Lib und Braue beichatten, fonbern felbft wol noch bie Sand überhalten gur moglichften Concentrirung bee Lichte. Allmo fonach ein ober bas andere Berhalten bes Muges bleibend und felbft burch bie fnocherne Bilbung ausgesprochen ift, ba lagt fich vorausfegen bag bie Seele biefe fonft nur vorübergebenben Acte ale vorberrichenbe Beftimmungen empfinden muß, und wir verfteben nun marum wir fur ben Menichen mit farter Brauenwolbung bie fichtbare Belt mehr aufgeschloffen finben, mahrend wir anbererfeits bemerten bag bem mit befonbere porliegenben Mugen - unter gleich gefunder Befähigung im übrigen - bie Belt ber Gprache

und des Tons juganglicher ju bleiben pfiegt. Ich fann sagen daß mir nie eine Indvidualität vorgefommen ift wede biefen Thyms vollfommener an ber Stirn getragen hatte als Bilfelm von Humbolt, allerdings ein Geift dem wie faum einem andern die Weit der Sprachen sich erfeloffen batte." Bei Wustkern ericheint das Borderhaupt an den Seiten, auf der Gernze von Stirme und Schläfenstäde, gemobild erhaben modellit, also das große Schirn nach dem Gethörann erich entwicklich

Bas bie Umbullung bes Schabels angeht, fo fommt bier junachft bie Stirnbaut in Betracht, fie vollenbet bie Schonbeit bee Borberbauptes, bag es baffebt, um mit Lapater au reben. ale "bas unverfennbarfte ficherfte Monument, Die Refibeni, Reftung. Grenze bee Beiftes." Berber fagt in ber Blaftif: "Das Leuchten bee Ungefichte zeigt fich infonberbeit auf ber Stirn; ba wohnt licht, ba wohnt Freude, ba wohnt bunfler Rummer, und Ungft und Dummbeit und Unwiffenheit und Boebeit. Rurg wenn wir Befinnung bes Menfchen im reinften Berftanbe (fofern fie weber blos Ginn, noch icon Charafter ift) meinen, fo ift, glaube ich, biefes bie eherne leuchtenbe Safel. 3ch weiß nicht wie je einem Unblidenben eine Stirn gleichafiltig fein fann, benn binter biefer fpanifchen Band fingen boch einmal alle Gragien ober bammern alle Enfloven, und fie ift von Ratur offenbar gebilbet bas fie bas Ungeficht foll leuchten laffen ober verbuntein." Siergu wirfen offenbar bie Reftigfeit bes Echabels und bie Beweglichfeit ber Stirnbaut gufammen, Die ben Gemuthebewegungen folgt und baburch von Ralten burchfurcht wird welche eine Befchichte auf ihr nieberichreiben. Das Leuchten im Bergleich ju ben Beichtheilen bes Gefichts rubrt von ber feften weißen Rnochenunterlage ber, und wird erhobt burch ben Contraft bes umichattenben Sagres und ber gerotheten Bange.

Das borftiges haar auf eine ftarre Personlichteit hindeutet, weiches auf eine milte und biegimen, bas das dare mehr meinki fet, ift eine gewöhnliche Bemertung, die dereils Arisbetels ausgesprochen. Carns thut auch dier wieder den gladischen Gieff nach bem Kindebaar, das hell und weich ift, wie die noch undeftimmte Individualisat; es sätzlich sich dann, und entsicht sich wieder im höheren Alter. Erhalt sich bei findliche Spaarliftung, is wird da Kindliche, oder in Ermangelung einer entwidelten Intelligenz das Kindliche daund waschrießen, woeder und besteht und von der unverzeilschiche Kindebsof von

Bunfer Chriftoph von Bleichenmang que Chaffpere's Bas ihr wollt fogleich einfallt. Die bunfle Farbe, Die von Roblenftoff und Gifen berrubrt, bie rothe bie etwas mehr Schwefel enthalt. laßt auf ein Borwalten biefer Beftanbtheile auch im Blute ichließen. Das weiße Sagr bes Greifes fombolifirt ben Ginn ber fich bem Unbrangen ber Belt mehr in fich verschließt, mabrend bas bunfle bes Dannes fur Activitat fpricht. Das volle Sagr zeigt finnliche vegetative Rraft; fo lichtet es fich gewöhnlich bei fteigenbem Alter und vorzugeweise geiftiger Thatigfeit. Das ichlichte Sagr beutet auf ichlichten, bas gelodte auf ichmungvollen Sinn, bas wollig fraufe aber, jumal wenn es verworren ift, auf mirres und unflares Befen. Das glattgeordnete fpricht uns friedlich an, bas borftig geftraubte zeigt robe Bilbbeit. erftaunlich wie febr ber Musbrud eines Befichtes wechfelt wenn man einer Beidnung verschiebene Beifen bes Saares und ber Saartracht gibt.

Fur ben ferneren Bau bes Antliges glaube ich bie Bebeutung bes Camper'ichen Befichteminfele feftbalten zu follen. Biebt man eine Linie von ber außeren Deffnung bes fnochernen Beborganges bis jum fnochernen Boben ber vorberen Rafenoffnung, und eine ameite von ber größten Berporragung ber Stirn über ber Rafenwurzel auf ben vorberen Rand bes Dberfiefers, wo bie Coneibes gabne figen, fo pariirt ber bierburch gebilbete Bintel amifchen 70 und 90 Grab; er ift fpiger bei ber negerifchen, bem rechten naber bei ber taufafiiden Raffe. Er bezeichnet bort bas Servortreten bes Dunbes nach Art ber thierifchen Schnauge, bier bas Berportreten ber Stirn und bamit bas llebergewicht ber geiftigen Benichtebalfte über bie finnliche. Der Binfel ift viel fpiger bei ben Thieren, und nimmt man hellenifche Gotterbilber bagegen, fo ift bier ber rechte Binfel, in ber Ratur felten, bas gewohnliche Dag und wirft fur bie ibeale Sobeit bee Brofile. Muge, Rafe, Dund bestimmen bas Beficht naber; am bebeutenbiten bas Muge burch ben Blid, boch ift auch feine Beftalt, Farbe, Große au begebten. Bunachft bemerfen wir in Begichung auf ben Mugenftern und auf bas Beife, bag binter biefem bas Bebilbe ber Rerven- ober Rephaut liegt, und bag es bei bem erwachsenen Denichen großer ift ale bei Rinbern ober Thieren, mo ber Mugapfel überwiegt. Die Griechen bilbeten gerne einen großen Mugenftern, Somer nannte bie Botterfonigin banach ochfenaugig (βοώπις), aber chriftliche Maler bee 14. unb

15. Jahrhunderte erhöhten ihren Engeln und Seiligen ben geiftis gen Ausbrud baburch baf fie vieles Beife im Auge feben liefen und bie Sterne flein zeichneten. Gin Muge mit großem Stern und weniger Beig brudt finnliche Fulle und Rraft aus, neigt aber gegen bae Thierifche, übermäßige Rleinheit bee Augensterns ift Schmache und Berfummerung; ein Muge mit fleinerem Stern und viel Beif beutet auf Bartheit, hohere Genfibilitat und Beiftigfeit, Siergu fommt ber Schnitt ber Angenliber, 3ft ibre Spalte flein, fobag bas Muge fich nicht recht öffnet, fo gibt bas ein ichlafriges, fummerliches, mattes Ausfehn; ift fie furg und ftart nach oben gewolbt, fo ericheint bas Muge weit aufgeriffen, und wie es an bas Rog ober ben lowen erinnert, fpricht es Duth und Energie que; bie lange Spalte bie viel Beif zeigt, bat bamit geiftigeren Ausbrud, aber mehr nach ber Geite Des Innerlichen und Empfindungevollen, auch mol Schmachtenben bin. Die blaue Karbe bes Mugapfele, gewöhnlich mit blonbem Saar vereint, ift weicher, fcmarmerifcher, weiblicher, braucht aber bes Reuers nicht ju entbehren, ber milbe Belbenblid ber alten Germanen war ben bunfelaugigen Romern felbft erichredlich. bie boch mehr bie mannifche, active Augenfarbe batten. Die blaue Brie perfunbet bie Rlarbeit und Reinbeit ihrer Bilbung gleich ber Blaue bes Simmels; bas Braun beruht auf Roblenablagerung. Gin reines Beiß zeugt von reinem und gefundem Rervenleben. Dunfle lange Bimbern erhoben burch ihre Befchattung bie Rraft bes unter ihnen hervorleuchtenben Blides. Ruden bie Mugen febr nab an bie Rafe, ober fteben fie au weit voneinander ab, fo wird bort bie Erinnerung an ben Bavian, bier an ben Dofen nicht gunftig wirfen; bas Menichliche balt Die Mitte amifchen ben thierifden Ertremen. Bas bie Stellung ober Reigung ber Angen angeht, fo ift fie beim Denfchen mit geringen Mobificationen fo baß eine Linie burch bie Spaltung ber Liber magrecht eine anbere burchichneibet welche bas Beficht von oben nach unten in zwei fommetrifche Salften theilt. Aber Die mathematifche Strenge ber Rechtminflichfeit murbe auch bier etwas Ctarres, unter bie Rothwenbigfeit Gebunbenes haben, und barum fteht balb ein Muge um ein Beniges bober ale bas andere, balb nach innen gu beibe gegeneinanber gefenft, wie bei ben Chinefen, ober gegeneinander gehoben. Die Genfung fpricht eine finnige Richtung auf bas Birfliche und Raturliche que, Die Bebung darafterifirt ben von ber Birflichfeit fcmerglich bewegten

Bemuthemeufchen, ber über fie binaus auf ein jenfeitiges 3begies Ueber Die Mugenbraue fagt Carus, bem wir bei ber Betrachtung bes Muges großentheils folgen, ibre Bebentung rube barin baß fie bie Grenglinie ber Sirne und Ginnebregion bes Ropfes bilbet, indem bier an bem Ranbe ber Stirn etwas von ber Behaarung fteben gebileben, Die bei ben Caugethieren bas gange Beficht bebedt; fein gezogen funbigt fie bie bobere Ratur an, breit und bufchig aber wird fie ein Beficht bas fonft nicht febr geiftig gebilbet ift, in bas Thierabniiche berabgiebn, mabrent ihre Starte ebein Bugen bas Geprage beroifder Rraft gibt; Carus bat bies nicht bedacht, ber Somer'iche und Bhibiad'fche Beus, ber mit ber Bemegung ber Braue ben Dipmp erichuttert, batte ibn baran erinnern fonnen, ebenfo bas mannich icone Antiis Seinrich Gagern's. Carus fabrt fort: Be mehr bie Augenbraue fich bebt, befto mehr behnt fich fymbolifch bie Bemuthes und Sinnesregion in Die bes Beiftes aus, je mehr fie fich fentt, um fo mehr ift bas Entgegengefeste ber Rall. Gelbft bie vericbiebenen Geiten berfeiben haben vericbiebene Bebeutung, namentiich bie uach innen gefehrte Eudigung beutet burch ibr fich Erbeben ben Schmerz ebeufo bestimmt an ale bas Erheben am außeren Enbe bei Genfung nach innen Die heitere Stimmung begieitet. Raturiich muß nun, ba bie Mugenbraue alle Diefe Richtungen annehmen fann, einiges bavon mas am meiften geubt wird, gulest bieibend werben, und hiermit wird benn auch bie Bebeutung beffelben bleibend fein, und man wird bei beiteren offenen Charafteren mit vorherrichenbem Bemuth ben rubig offenen boberen Bogen ber Mugenbraue finden, bei tiefen Denfern (an Remton's Tobteumaste tritt Diefer Bug befonders bervor) mehr berabgefeutte und gradlinige Augenbrauen, bei fehr Melancholifden bie bochgehobene Junenendigung berfeiben, und bei fehr unruhigen, Die Stimmung wechfeinden und gu beftigen Musbruchen bes Affects geneigten Berfonen eine nicht gerablinige. fondern mit mehreren Biegungen verlaufeude Angenbraue bemerfen; - fura es liegt in Diefem fleinen Gebilbe eine febr tiefe und febr mannichfaltige Combolit, fodaß es nicht ju viel gefagt ift, wenn Berber fie ben Regenbogen bes Friebens nennt, wenn fie fanft fei, im Gegentheil aber ben aufgespannten Bogen ber Bwietracht, ber bem Simmei uber fich Born und Wolfen ienbet.

Die hauptwirfung bee Muges aber liegt im Blid, Schon

Berber fagt: "Jeber große Dann hat einen Blid, ben niemanb ale er mit feinen Mugen machen fann. Dies Beichen, bas bie Ratur in fein Angeficht legte, verbuntelt alle übrigen Borguge und macht einen Cofrates zu einem iconen Mann im befonbern Berftanbe." Carus fucht eine bestimmtere Erflarung: "Unalpfirt man bas was man ben Blid nennt naber, fo finbet fich freilich es fei bas Gefammtrefultat aller Bilbung beiber Mugen, inebefonbere aber ihrer Beichattung, ihrer Richtung und ihres Glanges. Rur burch bie gang reine weit mehr ale glaferne Durchfichtigfeit ber porberen Mugengebilbe und burch ben richtigen Grab ihrer Anfeuchtung wird bas geheimnigvolle Sindnechwirfen ber Innervationeftrahlung, aus bem tiefen Grunde bee Muges hervorbringend und von feiner Rervenhaut unmittelbar ausgebend, moglich. welche bann bie eigene magnetifche Birfung bes Mugeuftrables bebingt, und eines fo machtigen Ginbrude auf anbere Inbivibuen fabig ift, bag man jebenfalle mit größerem Recht ale es ba beift: "le style c'est l'homme", fagen burfte: Der Blid ift ber Menfch."

Befondere wichtig fur ben Ausbrud ber Augen ift bie Stellung ber Cehachfen. Bir neigen bie Sobempunfte ber Bupillen etwas gegeneinanber wenn wir einen nahegelegenen Bunft fcarf auffaffen wollen, fobag ber von ihm ausgebenbe Strabl burch Die Mitte beiber gur Rephaut gelangt, zwei Linien, Die wir ale . Die Babn bee Strables von beiben Mugenmitten aus gieben, an ber Stelle bes Begenftanbes fich fcneiben. Dies ift ber firtrenbe Blid, bie Mugenftellung ber Beobachter, ober bes regliftifchen Sinnes ber bas Befondere fur fich beutlich erfennen und behanbeln will. Geben wir ohne einen Gegenftand au firiren unbeftimmt in bie Rerne, fo laufen bie von beiben Bupillen ausgebenben Strablen parallel und bies ift je nach ber Saltung und bem übrigen Musbrud bas Stieren ber Gleichgultigfeit ober ber Blid ibealiftifcher Befchaulichfeit, bie nicht am Befonberen ber Mußenwelt haftet, fonbern verbunden mit einer Stellung ber Mugen nach oben, fobag unter bem Mugapfel bas Beife ericheint, Soffnung, Cebnfucht, Begeifterung fund gibt. Den Gegenfat Des berglich fich ausschüttenben Lachens von bem feinen ironifden Bacheln bat Sarleg babin angegeben, bag in ber Bewegung ber Genichtemusteln bas Muge rubig mit paralleler Achsenftellung ichmimmt, weil es feinen Gegenstaud firirt, fonbern ber fomifchen Luft barmlos fich bingibt; bagegen mer einen bestimmten Gegens

ftand verspottet ber firirt ibn, ebenfo mer jemand liebend anlachelt. Die Achfen weintruntener Augen neigen fich, mabrenb bas erichlaffte obere Lib herabfinft, etwas ichielend gufammen. und bemirten baburch Die Doppelbilber. Gin heiterer weltoffener Ginn fucht bem Licht allfeitigen Butritt jum Muge ju geftatten. er ichlagt bie Liber auf und bebt burch ben Stirnmustel bie Augenbrauen glatt empor; eine buffere Stimmung giebt fich in fich gurud, fentt bas obere Mugenlid, und giebt bie Stirnhaut bergb und legt fie nach ber Rafenwurzel bin in bichte Ralten. fobaf bas Muge umichattet mirb.

Die Rafe tritt bei bem Menichen bebeutfam bervor, mabrenb fie bei ben Thieren an ben Dberfiefer gebunden bleibt ober bei einigen wenigen jum Bebilbe bee Ruffele wird; fie ftellt bie geometrifche Ditte bes Gefichte bar und gibt ihm baburch leicht ibr Beprage. Gie ift Dragn bee Riechens und bee Athmene. Bie eine volle gefunde Bruft von Duth und Lebensfraft jeugt, fo fdwellt ein lebhaftes Athmen bie Rafenflugel, gleichwie ein feuriges Rog burch bie Ruftern fcnauft und brauft. Im Geruch vermittelt une ber Duft bas feine atherifche Befen ber Dinge, . und bie Rafe bie fich ihm fpis entgegenftredt, wird bamit gum Spuroraan, mas im Bufammenhang bes Gangen ebenfo gut Bormis, Rafeweisheit, ale Charffinn bebeuten fann.

Die Rinbernafe ift flein und ftumpf; bleibt biefe Form, fo beutet fie auf bas Unentwidelte, aber bei gierlicher Bilbung auf bas Raive und Schalfhafte. Go befonbere bei ben Frauen, Stumpfnafen find ben Regern eigen, weit weniger ben Dannern unter ben Raufaffern; mo fie bier aufgeftulpt mit weiten Radlochern vorfommen, will man ihnen leere Aufgeblafenheit anfebn. Die Rafe ift überhaupt bei bem manulichen Beichlecht großer und in ber Beichnung icharfer ale beim weiblichen, bas fich auch geiftig nicht fo in einseitiger Bestimmtheit ausbilbet, fonbern in einer harmonifden Gemuthlichfeit bleibt; eine ftarte Rafe gibt ibm ein mannifches Geprage. Das Ertrem ber fpiten Dagerfeit ober ber Didfleifchigfeit beutet fich leicht; ienes ift eine trodene Spurfraft obne Schwung, mehr auf Berneinung ale auf begrundendes Erfennen gerichtet, Dies eine robfinnliche, materialis ftifche Fulle, Die haufig auch von übertriebenem Genuß geiftiger Getrante herruhrt; "nichtebestoweniger wird jeboch bei fouft gunftiger Ropfbildung und aufgewedtem Raturell eine Rafe biefer Art jenen Schimmer bequemer Ginnlichfeit und lebenofroben

Sumors über das Gesschaft werfen können, welcher einen Baltigui reb seines auf materialismt gu einer der merkwirdigken Schöpfungen des unspecklichen Dichters ausprägt," jagt Carus; in Heinrich IV. ist indes besonders Barvolph's Nase der Gegen in Speinrich IV. ist indes besonders Barvolph's Nase der Gegenschaft werden bei bestehen Wieden auf die die Passie. Die lange estreckte gender Gern der guter Blung gegut von forschende und productiver Gesschaft; sie sie ner Wilbertag enget von Gridender und productiver Gesschaft gestehen der Bultung und Wilderlage der Komer, jo pfricht sie wordringende Energie des Willens aus, und stimmt im symmetrischen Gegensag zu einem Aartmobellitert. Sintertopi.

In bie Mitte bes Gefiches gestellt versnüpt bie Rafe bestem untere Bartie mit ber Sitris, ift nuu an ber Aglemvuzel ein tiefer Einschnitt, so erscheint das Antlis getheilt und ber Schadel getrennt von dem übergen Borberhaupt; fleigt sie daggen von ber Sitris in ununterbrochener gerader ober lesse gelige gefonungener Linie berad, so versnüpst sie bie obere und untere Saltie gut eine fe betreifschende Einstel. Auf biefer beruch bann die Schönbeit bed gestechtichen Profits und sein Werth für die plassisch

jondern nach vorn geneigt, wie beim Reger, so wird er schnaugenhaft, vedags sich gewor und die Stirn gurück, und zeigt damit in Uebergewicht der animalischen Kaure. Die Kippentlinie sift für die Schänkeit des Geschafts sieh bedeutend; nach oben wiederfolgts sieh bedeutend; nach oben wiederfolgts sieh bedeutend; nach oben wiederfolgts sieh beite Augen nach oben begrenzt, die hier durch die Rass gekrennt, bei dem Mund der in ungebrochener Einstell geschaft, die liebe Rugen nach oben begrenzt, die hier durch die Rass die kinne, wie die der Rass siehen Rass die Rinne, die die der Rass siehen Rass die Rinne, die die der Rass siehen kanne der Kinne geschaft geschaft die Rass siehen kanne die die Rass d

Ge ift menichlich bag bas Dbere bas Untere überrage, und fomie bie Unterlippe porfteht por ber Dberlippe, fo macht bas Brofil ben Ginbrud bes Roben und Geiftlofen; ebenfo menn ber Mund ju meit von ber Rafe berabfallt und baburch fich ben boberen Regionen gleichfam entzieht. Magere ober vollere Lippen immbolifren bie perftanbig feine ober trodene und bie gefühlereiche, finnlich fraftige Ratur. Bon ber Grhebung ber Unterlippe bemerft Carus noch befonbere bag fie Bibermillen und Berachtung ausbrudt; bie geiftige Erbebung über einen mistiebigen Musbrud gibt nich gleichigm barin fund bag auch bies untergeorbnete Glieb bes Ungefichts fich aufrichtet: ber Musbrud fann burch Bieberholung bleibent merben, und ift bann bie Diene bes Stolges, ber Aufgeblafenheit, ber Schnobigfeit. In ber Ermattung, im Schmers, im Beinen finten Die Munbminfel: eine lebendige Spannung, Seiterfeit, Lachen gieben fie empor. Der fchlaffe, melancholifche, wie ber lebenbige, freundliche Musbrud bes Befichte fann auch bierburch jum berrichenben werben. Berber fagt in ber Blaftif: "Bebermann weiß wieviel bie Dberlippe über Gefchmad, Reigung, Luft und Liebesart eines Menfchen enticheibe; wie biefe ber Ctoly und Born frumme, bie Beigheit fvise, bie Gutmuthigfeit runte, Die fchlaffe Ueppigfeit welle, wie an ihr mit unbeschreiblichem Buge Liebe und Berlangen, Ruß und Gehnen bange, nub bie Unterlippe fie umichließe und trage. ein Rofenfiffen, auf bem bie Rrone ber Berrichaft rubt. Wenn man etwas grtifulirt nennen fann, fo ift's bie Dberlippe eines Menfchen wo und wie fie ben Mund fcbließt. Gin reiner garter Mund ift vielleicht bie iconfte Empfehlung im gemeinen Leben : benn wie die Pforte se glaubt man sei auch der Gess der herausbritt, das Wort des Herzens und der Seele. Den Ausdruck: an jemandes Munde hangen; die zwo Purbursson de boben Liedes die sich Dust achmen; das Sprichwort vom verschlossenen Munde ist duntr mich lauter Leben. hier ist der Aeich der Babatheit, der Geder der Liebe und zartessen krunkschaft."

Das Rinn bilbet enblich bie fefte Bafis fur bas Dval bes Befichts. Geine Gigenthumlichfeit beim Denichen befieht in ber einheitlichen Berbindung beiber Unterfiefer, und bag es nicht unterhalb ber Babne gurudweicht, woburd ber Dund Schnauge wirb, fonbern vielmehr bervorragt. Lavater magte fogar ben Musfpruch: Je mehr Rinn befto mehr Denfch. Bon Rett umlagert und mit einem Doppelbart unten umgeben bezeugt es finnliches Beliagen und weiche, wol auch phlegmatifche Fulle; bager und foit eignet es ber geigigen, trodenen, icharfen, fritifchen Berfonlichteit. - Gefunde Bangenrothe auf voller Bange ift frifde Jugendlichfeit. "Stubirt man bie Befdichte guegezeichneter Berfonen und nimmt jugleich Rudficht auf Die organischen Beranderungen ibrer forperlichen Daffe, namentlich auch inwiefern fie am Ropfe burch Abmagerung ober weichliche Rettablagerung unt Rinn und unteren Theil ber Bangen fich fund gibt, fo gelangt man ju vielfaltig intereffanten Refultaten; beun mabrend Manner wie Rant, Talleyrand, Friedrich ber Große auch im boben Alter in Diefen Gebilben eine befonbere Dagerfeit fich erhalten haben, tritt bei anbern, wie Thorwalbfen und Buther, um biefe Beit eine ftarte Stoffgunghme bervor, ja felbft Reuergeifter wie Rapoleon feten wol bann Daffe an; inbeg zeigt boch gerabe bie Tobtenmaste bes letteren, beffen übriger Rorper in fpateren Beiten febr angebrungen mar, wieber Bangen und Rinn von biefem leberfluß befreit, und bietet eine Grofartigfeit ber Berhaltniffe bar an Schabel und Untlig, welche vollfommen bem Damonifden feines Befens entfpricht. Derfwurbig auch in Diefer Begiebung find Die Berbaltniffe an Goethe, an beffen Leiche fcon Edermann mit Begeifterung bas Sobe, von aller übermäßigen Daffe Freie ber Dragnifation rubmt, mabrend boch immer, und fo auch in hoberen Jahren, eine gewiffe gefunde Rulle an Bangen und Rinn auf fenen reichen und bequemen Bug feines geiftigen Befens beutet, welcher burch bie meiften feiner Berte, aber burchaus in fconem Dage, binburchgebt." (Carus.) - Der Bart um Lippen, Rinn und Bangen ift entjájeden mánnlid, er felt bem Caftraten, und fein Anflug gibt bem Seiderienn Erfern oder mánnijórn Mostraci er zigibt jegösére Ahleráhnlidfeit des Nannes, und die Cultur welche die phyfijde Energie guridfedngt, befjöneldet und rafirt den Bartz Jeilen die perfonlichen Archif huldigen, jafen igid vom wieder wachfen, wenigfenes gun affect.

Ammer muß ich wieberholen daß nicht ber einzelne Theil fir sich sprick, londen das Jaijammenwirfen aller im Mageifach, bas beshalb durch das eine wieder gut gemacht werden sann was im anderen minder günftig war, und bas julest die Freibeit und Arbeit bes girligen Wentschen sich von den lebilichen mehr und nicht unabhängig seht, was aber bann wieder in einem Ausbruderfedieum wied der auch an einen Ause abeit.

Retermann erinnert fig wie ein und basselfelse Geschaft verschiesen nach ben Geschaftimmungen aussselfel, und das genebnliche balt absselfendemd versert, balt wunderbar verslätzt erscheinen Tann. Mehring hat dies so ausseheriaft das jeder neben dem Berteltagsgesicht auch ein Somtingsgesicht und eine Canicatur seines Geschaft in sich eines. Dass erste sie das Geschaft von bem Bummler, dem Gelechten vom Genussmensschaft und verschaft der von bem Bummler, dem Geschaft des Bertelts besteht geschaft der der erfolgten Einmung burdagstittgt bas Daule die sintustien Formen, alles Gebrückte oder Wähssen verschwinder, und ein eines Genussen der Berteltsgeschaft den Berteltsgeschaft dem Berteltsgeschaft der Berteltsgeschaft den Berteltsgeschaft den Berteltsgeschaft den Berteltsgeschaft den Berteltsgeschaft den Berteltsgeschaft der Berteltsgeschaft den Berteltsgeschaft den Schaft des geschaftsgeschaft der Berteltsgeschaft den Schaft des geschaftsgeschaftsgeschaft der Berteltsgeschaft der Berte

Bo eines ober bas andere biefer beiben Gefichter oft vorfommt, ba werben fie im gewöhnlichen nachflingen.

Durch Dund und Dir ermoglicht fich bie Sprache. Bie fie bie unmittelbare Offenbarung bes Gebantene ift, ber fich in ibr erzeugt, fo wird auch ihre Ericbeinungeform darafteriftifc. Rebe bas ich bich febe, fagte Sofrates. Wie jeber Denfch innerhalb bes Gattungetypus und ber Rationalphyflognomie boch fein eigenes Geficht hat, fo fpricht jeber nach ben Befeten ber Grammatif in ber Beife feines Bolte auch feine elgene Sprache; in ber Babl und Bragnang ber Borter, in ber Berbinbungeart. im Ton jeigt fich geiftige und finnliche Inbivibualitat. Beginnen wir mit bem Meußeren, fo unterschetbet fich ber Dann burch Rraft und Tiefe ber Stimme vom Beib; im boben Alter wirb Die Stimme fcmach und heifer, fie verliert ihren Rlang mit ber frifden Gefdmeiblateit bes Dragnismus. Der gebebnt und folafrig Rebenbe zeigt langfamen Gebantengang und Phlegma; mer fortmabrend poltert ale ob er im Affect mare, bei bem ift biefer in einer barfchen Gemutheart bleibenb geworben. Ben fein Beruf wie bem Ratheberrebner jum icharfen Accentuiren ber finnschweren Borte bringt, ber wirb bies im Leben beibehalten, aber auch in feinem Denten felber bavon geleitet merben. Chenfo wird ernfte ftrenge Gemeffenheit, wird weiche fcmelgenbe Singebung in ber Saltung und bem Rlang ber Rebe vernehmlich. Die gegierte Sprechwetfe befundet ein affectirtes Befen ber Geele. Der Rlang ber Freude ift heller und bober, bie Bewegung ber Stimme ift fcneller, ber Ernft, ber Rummer, Die Erquer reben gebampfter, langfamer, in tieferem Zone. Monotonie und Bechfel ber Stimme bruden aus wie beibes in ber Stimmung ber Geele liegt. Die Ordnung und Berflechtung ober bie Unordnung ber Bebanten, ber hiftorifche Beift, ber bie Cape einfach aneinanberreiht, und ber philosophische, ber fie ale Grund und Folge ju verfnupfen liebt, alles bies fpiegelt fich in ber Sprache, 3hr geiftiger Ton erinnert an ben Blid. Dag bie Sprache bie Bebanten nicht verberge, wie ber frangofifche Diplomat fagte, fonbern bag nach beuticher Urt ein Bort ein Dann fei, beuten wir an, wenn wir von Rebe ben Ramen bee Reblichen ableiten, welcher benft wie er fpricht, ehrlich und überzeugungetren lebt. 36m eignet bann ber offene bergliche Ton, ber bie Uebergeugung bes eigenen Gemuthe auch überzeugend fur anbere macht. Die befannten Ausspruche baß bas berg berebt mache, baß Berebfamteit eine Tugend fei, sie gelten auch für jeue unnachahmliche Klangfarbe ber Stimme, welche unverkennbar die Wahrheit und Babrhaftigfeit von der noch so gewandten Sophisti untersicheibet.

Carus nennt bie Sprache ein luftiges Abbilb bes gefammten Menfchen, und Lavater fagt: "Wer fein Dhr jum Beobachten gewohnt hatte ber murbe por bem Bimmer einer Gefellichaft von Berfonen, Die ibm agna unbefaunt maren ober bie foggr in einer ibm gang fremben Gprache fprachen, fcon viele Gigenfchaften ber Rebenben genau bestimmen fonnen. Der Ton ber Sprache, Die Articulation fammt ber Schnelle und Sobe ober Tiefe, alles charafterifirt gar febr, und Die Sprache ober ber Zon ber Berftellung, ja auch ber feinften, ift biefem geubten Dhr fo ausnehmend merflich, bag fich beinahe feine Berfiellung fo leicht entbedt ale bie ber Sprache, obwol biefelbe febr meit getrieben werben fann. Aber mer will biefe unenblich nugneirten Zonarten mit Beichen ausbruden? - Benn ich einen Denichen burchaus im geraben Ton, bem ber gangen Reblichfeit, Die burchaus jebe Rebenabficht, Die nicht offenbar fein foll, refpuirt, reben bore, in biefem fo feltenen Ton fprechen bore, fo hupft bas Berg in Freuden und ift in Berfudung auszurufen: Das ift eine Stimme Gottes und nicht eines Meniden! - Und Schande bem ber biefe allerhabenfte Raturfprache nicht verftebt; gewiß wird er Gottes Sprache weber in ber Ratur, noch in ber Schrift, noch in feinem Bergen verfteben."

 Stredung bas Thatfraftige und Sartuadige ber Athletennatur vortrefflich aus; fein, folant, gerundet mit leicht bervortretenbem Rehlfopf ift ber Sale Raphael's auf bem felbftgemalten Bortrat. bas Bindifd-Sanguinifche bes Temperaments, bas Genfuelle ber Conftitution und bie Coonheit bes Gemuthe in ben vom Saupt auf bie Bruft ebenmaßig fanft berabgefchmungenen ginien ausbrudenb. Dem Beus gibt ber Sale bie breite großartig eble Bafis fur bas gewaltige Saupt, bie fcone fuhne Dustels fcwellung beutet beim Apollo von Belvebere auf Die begeifterte Thatfraft und Siegesfreube. Rurzhalfige Thiere geigen Starfe und Schwerfalligfeit, langbalfige find leicht und beweglich; ber weibliche Sals ift ichlanter und garter ale ber furge gebrungene bes Dannes; banach urtheilen und bilben mir. - Scheibler fagt wol beshalb in feiner Binchologie baß Selben furzbalfig feien, weil ber lange Sale Ropf und Bruft, Heberlegung und Duth ber Musfuhrung auseinanberrudt; Aleranber ber Große und Goethe's Egmont find aber bei allem Belbenthum fo gemuthvolle phantaffereiche Denichen, bag ihnen ber freie ichlante Sale wohl jufagt.

Refte Saltung bes Rudens bezeichnet bie auf eignem Schwerpuntt bes Charaftere rubenbe Berfonlichfeit, bie bin und ber fcmantenben Geitenbewegungen bes Rudgrathe geigen einen unfteten ichlottrigen Beift. Der gefrummte Rinden ift Untermurfigfeit, bie ce oft nicht fo meint, und barum bie frommeinbe Ropfhangerei und Tartufferie bezeichnet. Das reizenbe Mustels fpiel bes Rudens bewunderte noch taftenb ber erblinbete Dichel Angelo um Torfo bes verflarten Berafles; in fcwellenber Beichbeit ift es bei Frauen finnlich fconer, burch bie flar bestimmte Entwidlung am Manne aber geiftig bebeutenber: Gine Berunftaltung bee Rudens bringt eine Berichiebung ber gangen Bilbung mit fic. und ruft in ber Geele bie Erbitterung ober ben Sumor baruber hervor. Der launifche, ironifche Charafter, ber fcharfe Bis fo manches Budlichten ift ber Bolfebeobachtung nicht entgangen, und in ber Mefopherme ift bie Wechfelwirfung bes verfrummten Rorpere mit bem fatirifden Geifte von einem antifen Runftler fehr gut bargeftellt; ebenfo in Richard III. von Chaffpere.

Die Bruft brudt bie gemuthliche Lebensfulle ber Personlichfett aus. Schon Herber ichreibt in ber Plassitz, Wie auf ber Stirn Gesinung herrscht, so birgt bie Bruft bie ebeln Eingeweibe und ift ilt Zeuge. Ein Mento von freier Bruft wird in aller Welt fur frei und ebel gehalten, er fann boch athmen. Das poctus hirsutum, ber eherne Banger um bie Geele, ift aller Rationen Sprichwort; bagegen bie jufammengeflemmte, fenchenbe, icon von Ratur fich verbergenbe Therfitesbruft guch ein naturliches Organ ift von eingeschloffenem, jufammengefrummtem, friedenbem Duthe. Befaunt ift bag au Diefer Diebilbung nichts fo febr beitragt ale bas liebe Ginleben, bas grbeitenbe Rriechen auf ber Bruft. Bagent fcmebt bas berg in feiner engen bebrudten Soble. Belder Freund ber fein Saupt an eine folde Bruft lebnen und fagen tonnte: Du bift mein Feld! - welcher bulflofe Unterbrudte ber fich an ihr aufrichten fonnte und fagen : Du bift meine Buflucht." Carus fest bingu: "Die normal großere breitere machtigere Bruft bes Mannes tragt offenbar bas Symbol einer gro-Beren Rraft bes Charaftere und eines mehr leuchtenben Duthes, mabrent bie gartere engere Bruft bes Beibes fo viel mehr nur bie Dulberin bezeichnen murbe, truge nicht wieber ber an ihrer Außenflache icon fich molbeube Bufen Die ebelfte Begiebung auf bas Gefchlecht und bas unverfennbare Giegel ber Liebe. (Ramentlich auch bas fich Erichließen bes Beibes in ber Mutterliebe burfte bier ju ertennen fein.) Darum alfo ift es bag wir nicht mehr einem Befen unfer ibm auftrablenbes Gemuth, unfere Liebe begeichnen fonnen ale indem wir es an bie Bruft bruden; barum find hundertfaltige auf Bruft und Berg fich begiebende Rebensarten in Die Sprachen übergegangen um bas Regemerben ber Reigung wie ihren Gipfelpunft zu bezeichnen, und eben barum weil die Begiebung amifchen Bruftbau und Gemuthleben fo innig ift, wird man nun auch verfteben warum fogar Menberungen Diefes Baues, infomeit fie burch Rrantbeiten bervorgerufen merben, wefentliche Umftimmungen, gwar nicht in ber Scharfe bes Beiftes, wohl aber in ber Art bee Gemutheauftanbes berporaubringen vermogen."

Liegen unter ber Benft die beiben Herbe bes Buttebens, ber and dange, so bed die haut des Bauchs die Eingeweibe welche der Ernährung des Leibes dienen; das Gridden des Andels gibt noch den Pantt an wo der Menich im Schofe ber Mutter verbunden mit ihrem Dramismus erwuchs. Die Fett-aulagerung zeigt das Behagen des vegetaitven Sedens; die finderende Gemutthssamme leidenschaftlicher Naturen pflegt ine aufgugderen, phlegmatische Aude der und ein siederer Gleichmutt im Genuß fie zu begüntigen. Das Beden umgibt seinwarde den Bauch; um der Mutterlichter willen ist es berieter beim Beibe Bauch; um der Mutterlichter willen ist es betieter beim Beibe

und is fandig die Spifenfulle bessen ieruelle Pedbuctivität an; einer Ballas Kisene, der jungsfaulichen Göttin der Weichseit, sein ist der weich gestlich werden gehlbet werben, wie Diomylos. Die Sernalorgant bes Mannes benchen ist, nach ausen, seiner Activation gemäß, während sie der dem Bestie im Jamern umschließen beiten, und damit wieder dem Geheimispollen und der schambassen Surface auch gezogenbeit des jungsfaulichen Gemüstes dem gezogenbeit des jungsfaulichen Gemüstes einspechen, das anch dem reinen Merke in der Gebe beideb.

Bie bie unteren Gliebmagen am Stamme bes Leibes gu feiner Fortbewegung bienen, fo befonbere bie oberen gar Bollftredung feines Billens, und wie elend mußten wir fein ohne Urm und Sand, ober vielmehr wie mangelhaft bliebe unfere geis ftige Entwidlung ohne fie, fo fehr bag ber alte Streit gwifden Galen und Anaragoras in unfern Tagen gwiften Bell und Berbart wieber auflebte; von benen feltfamerweife bie Bhilos fophen behaupteten ber Denich fei bas flugfte Beichopf weil er bie Sand habe, bie Raturforider aber bie Cache richtiger fo ausbrudten bag in ber Bernunftbegabtheit bie Sand mitbebingt fei. Der Dberarm ift bas eigentliche Bewegungsorgan, Die Dusfeln von Bruft. Schulter und Ruden wie bie bes Unterarms fegen bier an und fo befundet er vorzugeweife bie phyfifche Rraft, beren enger Bufammenbang mit bem Duth und ber Energie in Die Mugen fallt. Es ift menichlich bag ber Dberarm langer fei ale ber Unterarm, mabrent berfelbe bei ben Affen und Riebermaufen furger ift und bei ben anbern Bierfugern gar nicht ale freie Gliebmaße aus ber Bruft hervortritt, fonbern von ihrer Bebedung mitumichloffen bleibt. Der Unterarm enthalt bie Bewegungemusteln fur bie Sand, er ift baburch reicher und feiner gegliebert, und prainbirt ben Charafter ber fich bann in ihr entichieben auspragt; bier entwidelt fich ein bas Befühl machtig ergreifender Liebreig in ben weichschwellenden weiblichen Formen, bier jeigt fich ftraffere felbftherrichenbe Starte in bem feften Gefuge bes Mannes. Raber bemerft noch Carus: "Dan beobachte ben rauben fonnegebraunten langen und ftarfen Borberarm bes groberen Sanbarbeitere und ben mageren gebehnten edigen bes gewöhnlichen Schreibers. fraftigen und bod fein gebilbeten bes Birtuofen, ben fchlanten weichgerundeten ber ichonen Frau, ober ben vertrodneten vergilbten mit fpigigen Einbogen ber gantifchen Alten, und eine gange Reihe fymbolifch verfchiebener Formen wird uns entaegentreten."

Die Sand ift fo reich an feinen Knochen und Dusfeln und an ben Fingerfpigen verzweigen fich fo febr bie gartfuhlenbften Rerven, baß fie fic baburch ale Organ ber Bewegung und Empfindung ju erfennen gibt. Rein Thier zeigt fie in ber flaren Entwidelung wie ber Deufch; balb fehlt bie Fingerglieberung, und Die Sand bient gleich bem Aufie nur gum Geben, und ift mit bem Sorn bes Sufes umgogen, ober wo bie Blieberung eintritt, endigen bie Finger in bie harten Rlauenfpigen bee Raubthieres. bie wohl geschicht find ihre Beute ju paden, nicht aber ber taftenben Empfindung bienen, bie und fo wichtig ift bag wir ibr bauptfachlich bie finnliche Gewißheit einer Außenwelt und Rorperlichfeit verbanten. Bei bem Menfchen legt fich ber Ragel nur wie eine bunne Blatte baltgebend über bas Rerven- und Mustelgeficcht ber Fingeripipe, und erleichtert bas Ergreifen fleiner Gegenftanbe. Rein Thier hat einen Daumen, und wie fehr alles Geichid ber Sand fur ben Dienft bes Beiftes auf bemfelben beruht, brudten bie Griechen ichon im Ramen Gegenhand (avrigeic) aus, Die Lateiner leiteten ihr Wort pollex von pollere vermogen ab; wie Sand bas Symbol ber Dacht ift und Gott felbft bie bochfte Sant beißt, fo bezeichnet bie Rraft bes Daumens bie Berricaft, und bag man jemant ben Daumen auf bas Muge halte, brudt bie volle Bewaltigung aus. Die Ringer find Die geschickteften thatigften Glieber; fie nicht mehr regen fonnen ift bas Beiden ber Leblofigfeit. Une ben Linien ber Sanbflache wollten frubere Jahrhunderte bas Gefchid bes Menfchen berquelefen; fie find bie eingegrabenen Spuren berjenigen Bewegungen welche bie Sanb von fruh am meiften ubte. Die weiche marme feuchte Sanbflache wird wie bie barte falte unempfinbliche trodene auf bie burch bas gleiche Bort bezeichnete Gemuthebeichaffenheit gebeutet.

Den ersten entificienten Schritt für bod Berfindnuß ver gandpimbolit fat ber Kraugeje b'Arpentigny; ibm solgte Carus. Gang einsach ergeben sich wier Haupenterschieber: die elementare, nicht bestimmt entwicklete, bann bie für bie bewegende Schäfgefeit, dann bie für bot aleiente Amplinent, entbild die bie beien Geglagebarmonisch ausgeteichenbe Hand. Die Kindersand bietet den Ausgangspuntt der Bereachtung; die männliche sie dem Geschlichen darafter gemäß mehr metorisch, die weichliche mehr sein den mehr genichte. Die

elementare Sand hat bie großere, fowol langere ale breitere Sanbflache, Die Ringer find furs und bid, Die Bilbung ift grob und fleifchig voll. Gie bient gewöhnlich einem berben, aber wenig mobellirten Schabel, fie ift bie Sand ber Daffe, fie ballt fich jur barten Sauft; bie Reftigfeit und Bebarrlichfeit, aber auch Die Robeit bes Bolfe wird burch fie reprafentirt; ber Geift ber fie lenft, wird felber etwas fcwerfallig im Begreifen und nicht febr gartfublent, aber magig und tuchtig fein. Die motorifche Sand ift fart an Anochen, Dusfeln und Gebnen, von vierediger Sanbflache; unter ben gingern ift ber Daumen mit vollem Ballen ausgezeichnet. Gie funbigt Birfungebrang, Billenemacht und ausbauernbe Thatigfeit an. Gie eignete ben alten Romern, Bie fe bei Dannern, fo tommt bie fenfible Sand am meiften und reinften bei Franen vor. Diefe hat gartere Gebilbe, ift mehr nach ber gangenrichtung entwidelt, und ber Daumen ift verhaltnifmäßig fleiner ale bie übrigen ginger, an beren fliegenben Umriffinien bie Ausbiegungen ber Gelente minber bervortreten. Das fanguinifche Temperament, ber burch Gefühl und Bhantafic befonders begabte Geift bedienen fich ihrer: "Ein Charafter wie Goethe's Taffo wurde ohne folde Sanbe gar nicht gu benten fein," fagt Carus; fie finbet fich mehr bei Stalienern und Rransofen. D'Arpentigny mochte bie Leichtigfeit und ben pittoresfen Schwung ber frangofifchen Truppen von ihr ableiten. Die motorifche Sand ift mehr im Rorben beimifch. Die ibegle Sand wird Die ber iconen Seele fein, in welcher Gefühl und Bille, Berftanb und Phantafie im Gleichgewicht fteben, und ber funftlerifche Trieb bas leben entwidelt und jum Cheumag gestaltet. Die Sanbflache ift etwas langer ale breit und nur mit einfachen . größeren Linien gezeichnet; bie Ringer find ichlant, oben fein gerunbet, ber Danmen von mittlerer Starte.

Sier fommt nun in Betracht bag die Arbeit fetts bie Saub iehr mobificite, dag fie burch anstrengende Beschädstigung bert, bart, schwielig wird, und veshalb oft die neifpringlich freie Anlage ber hand nie finig und habern ber Geifft und bad Gematis die in ihrer Innetificit ibeal ausbilben. Die Jand bed Lischer wird eine andere als die deb Schiffen, die bes Gebuferd, wie bes Gebuferd, die nacher als die des Gebuferd, die bes Gebuferd, die nacher als die des Gebuferd, die die gemein andere als bed Alleifen. Die des Gebuferd, die die des Gebuferd, di

arisforatischen Moderame. Der bariellende Künftler wird dies besonder berüffichtigen. In der Hand prägt sich die Handlungsweise and, die gewohnte Thötigkeit wohnt sich in sie ein. — An Raphaci's freustragendem Christisch (os spassino di Sicilia) berundern wir die ist deut Jana, der Artiger der ist nu metrate frauern geigen die sendt to motorischer, die theilnehmenden Frauern geigen die sendt die die die gestellt die der die finste fande frauer geigen die sinstitut die den gesprochen und erwodignt wie Tigian das gemeine fussige Wesen des Pharisfard durch vie erige, in der Gesenstellt die frankt der die gestellt der die Beischeit der Gesenstellt der die die die gestellt der die Beischeit der Spelfaundes durch die in schiedt dereigt, start entsitetet, ede geformt, seelsige Jand derscher spwolssischer, flart entsitetet, ede geformt, seelsige Jand der spwolssische und die

Des Meufchen Statur und Gestalt ift endlich mefentlich burch fein Steben, burch bie Art wie er fich ftellt bebingt. Durch feinen Billen richtet er fich auf, und ber Rudgrath balt bie Richtung ber Beine ein, und tragt bas aufwarts gewanbte Die Ropfbilbung, ber freie Gebrauch ber Glieber, Sinne und Stimme hangt fo fehr mit ber aufrechten Stellung aufammen, bag Berber fie von ibr ableitete, Rant aber mit Rug bie Cache umwandte und burch Bernunft und Billen ben Denichen aufgerichtet werben ließ. Stand und Stellung bezeichnen bas was ber Denich fich im leben ichafft und behauptet, Lage bagegen basjenige Berhaltnig in welches er mehr unbewußterweife burch bie Stromung ber Beltzuftanbe und beren Begiebung ju feinen eignen gebracht wirb. 3m Schenfelbau liegt bie phoniche Große bee Menichen; Die Lange bes Dberichenfele ift wie beim Dberarm wieber bas vorzugemeife Menichliche. Reger und Juden find furgidenflig, Die letteren es vielleicht burch ben langen Drud geworben, "ber ihnen bas gebogene Rnie aufzwang und ben Topus ber Untergliedmaßen perbarb." Bas bie pollichwellende Suftenbreite bee Beibes bas ift bie Dusfelftarte ber Schenfel beim Dann. Die Bilbung bes Unterichenfele mit fraftigen Babenmusteln, folanten Cehnen und feiner Berjungung bes Beine geigen eine Clafticitat, Die ben ichmungvollen Gang vermittelt und bamit auf eine abnliche geiftige Bewegung binbentet. Rur bas meufchliche Ruje geftattet bem Dber- und Unterfchentel bie gleiche feufrechte Stellung; barum ift biefe aber auch fo charafteriftifch, fobaß in bie Rnie an finten ein Berabfinten gur Thierabulichfeit, eine Saltungelofigfeit, Schlettrigfeit und Untermirfigleit ift, die sich mit der Würde des Menicen ichleicht verträgt. Wie fracht die Siegesbegeisterung des Belevekerreichen Apollo's auch aus dem schlanken Beinen hervor, die isn emporzuschwingen scheinen, während der Karnesliche hercules auf ieinen musklichreiceren Schnellen der sieden Sieden der den der die bestehend im Unterfisiede durch ie die Aufte und kriedt ie der Ernelbend im Unterfisiede

von jener leichten Gotterjugend ausbrudt!

Burmeifter behauptet fogar bag bas Bein und porquasmeife ber Ruf es ift welcher ben Menichen goologisch am beften pon ben Thieren unterscheibet, weil nirgenbe mehr ale gerabe an ihm bie forverliche Eigenthumlichfeit bes Menfchen bervortrete, und fein Theil feines Leibes fich weiter pon ben entsprechenben Formen ber Thierwelt entferne. Rur ber Menich ift ein 3weifugler, und Diejenige Form feines Fußes nennen wir fcon, welche une am weniaften an thierifche Formen erinnert. Der menichliche Ruf befdreibt einen rechten Bintel gegen bas Bein, welches auf ihm rubt, aber nach außen bin macht bie gefchwungene Linie ber Rerfe und mehr noch ber Bogen bes Reihens ben llebergang. Aber nicht bie gange Goble berührt ben Boben: ber Araber fagt fogge Daß unter bem Bug bee Abeligen ein Bach burchfliegen fonne; fonbern nach binten ftemmt fich bas Sadenbein, nach porne ber Ballen mit ben Beben auf bie Erbe, in ber Ditte bagwifchen aber find mehrere Rnochen feilformig aneinander gefügt, fobag ber Rug einen aus feften Berfiftuden aufammengefenten Bogen barftellt, ber fich von beiben Geiten empormolbt, fobag bie Tragfraft ber Unterlage erhobt und von ber Mitte auf bie Enben verlegt, bem Auf felber aber eine großere Beweglichfeit ermoglicht ift. Bei ben Bierfüßern ruht bie Laft bee Rorpere beim Weben immer auf vier Stuben, bei bem Menfchen muß ein Fuß fie tragen und beehalb ne vertheilen. Die Barentate, bem menichlichen Ruß fonft vermanbt - benn auch ber Bar geht auf ber Coble, nicht auf ben Beben ober Rageln, wie viele anbere Thiere -, ift ein Blattfuß, und folder ift beim Menichen unicon, indem er augleich ben Trampelgang veranlagt; außerbem ift ber Barenfuß breiter, und bie große Bebe fleiner ale bie ubrigen. Run ift gerabe bie Innengebe biejenige melde bei ben Thieren am erften fehlt und verfummert wirb, bei bem Menfchen aber bie andern an Starte übertrifft, fobag Burmeifter meint fie ale bie allermenfchlichfte Form bee menichlichen Rorvers aufehen ju burfen. 3ft fie gu flein und ber Saden ju fury, fo verifert unfer guß feine menichliche Schonbeit.

Doch ift bie Linie die ibn nach vorne umgreugt, bann am mohlgefälligften, wenn bie zweite Bebe etwas über bie erfte, bie allerbings absolut größer und viel ftarfer ift, nach außen bervorragt, und so ein Bogen ben Auß umichreibt.

Die Affen baben im Rug baffelbe Rnochengerufte wie ber Menfch, aber bie große Bebe ftellt fich wie ber Daumen an ber Sand ben anbern gegenuber, bie Affen find eigentlich Bierbanber. meniger jum Geben ale jum Baumflettern gefchidt, und barum find auch bie Beben fingerartig lang und jum Greifen geeignet. Die hintere Affenertremitat ift fcmaler ale ber menichliche Fuß und wolbungelos platt wie ein Sanbruden, fie bient nicht ale Stube, fonbern ale Salter bee Rorpere, inbem fie Mefte umflammert. Lange ichmale niebrige Rufe find affenmafig bafilich. Aber barum burfen fich bie Beben nicht ju febr verfurgen, bie Wolbnug nicht an fteil anfteigen, weil fonft bie borivontgle Ausbreitung gegenüber ber Berticallinie bee Beines fehlt, und ber gug fich bem plumpen Glefantenpebal ale Rlumpfuß nabert. Daß bie Chinefinnen burch Ginpreffen folche Elefantenfuße fich anbilben nub bie Fingernagel frallenartig machfen laffen, zeigt ihren afthetifchen Ginn auf fehr niedriger Stufe. "Der flache Fugruden bat bie Breite ber Coble jur Folge, er treibt bie Ferfentnochen auseinander und mabnt an ben Blattfuß; ber gewolbte Anfruden gieht bie Fersengegend aufmarte, perschmalert baburch ben Saden und gibt ben nach vorn fich ansetenben Beben eine fcmalere, weil gebogene Unfatflache. Go mirb ber Auf zugleich bogenformig gewolbt und fcmal. Gigenfchaften bie im Bereine feine menichliche Schonheit bestimmen." Go Burmeifter, ber in feiner Außbegeifterung ben iconen Gus ju bem werthvollften Schonbeitegeichente bes Simmele macht, weil feine Form bie bauerhaftefte und unperanberlichfte fei, ba fie nicht burch bas Beranberliche. Dusfeln und Rett, wie am Urm ober im Geficht bebingt wirb, fonbern auf bem Daueruben, ben Anochen beruht, und von Abmagerung ober Rettanbaufung am wenigsten berührt wirb. Go ruft in Goethe's Bablvermanbtichaften Charlottens iconer Fuß, einft erfannt, lange vergeffen, nun nach vielen Jahren in ungetrübter Berrlichfeit wiebergefunden, Die alte Leibenschaft Chuarb's mach, und bie Getrennten finten fich wieber im Anichanen ber Geftalt bie fie ichon einmal entgudt batte.

Bortrefflich fur unsere 3wede ift Burmeifter's weitere Erorterung: "Die Gecle bes Menichen wird nicht im Buftanbe ber Rube erfannt, benn auch ber Traum ben fie ichlafenb traumt ift eine Thatiafeit; Die Geele thut fich fund im Schaffen, im Bemegen. ibre Ratur ift producirend und verrath fich im Brobuciren. Go auch im Fuße; ber plumpe ungeschlachte Bang zeigt ebenfo ficher eine gemeine Ratur an wie ber gierliche und graciofe ben feinen und gebilbeten Dann, bie liebensmurbige grau. Der Stoly, ber Sodmuth, Die Bermeffenheit woburch verrathen fie fich beutlicher im Meufern ale burch bie Urt bee Auftretene bee Gebene: bie Demuth, bie Dilbe, Die Canftmuth wer ertennt fie nicht icon am Cdritt bes une Begegnenben? Ferner Muth und Entichloffenheit wie entschieben werben fie burch bas fefte mannliche Auftreten verfundet ("bie Blinden in Genug fennen meinen Tritt" fagt Schiller's Fiesto) - Feigheit und Baghaftigfeit in benfelben Graben Durch ben unfichern fcblotternben Gang bes Borgeführten. Aller Seelenabel, alle geiftige Berborbenheit ift im Ruge fichtbar, porjugemeife jene berausforbernbe Frechheit, welche ben Uebergang bilbet von ber Sohe gur Tiefe ber menichlichen Geelenguftanbe. Bie feine Ericbeinung an einer gangen abgeschloffenen Berfonlichfeit außer Begiebung bleibt, fo auch nicht ihr Gang. Er ift ale bie alltäglichfte haufigfte und immer wieberholte Berrichtung gerabe Dasienige Begeben bei welchem ber Charafter bes Begebenben am öfteften berührt wird und beshalb am beutlichften fich ausspricht. Das Geben aber ift Thatiafeit bes Anfies und nur bas Schreiten Thatigfeit bee Beines. Bir beben und fenten unfern Rorver auf bem Ruß inbem wir geben, und bebienen und feiner ale bee wichtigften Mittele bie Bewegung ju volleuben. Darum wirb er ber enticbiebenfte Ausbrud ber Art unferer Bewegung, und biefe Art ift nur ein Stud unferer gaugen Art, nur eine bestimmte Form bes Ausbrude unferer gangen Berfonlichfeit, unfere Charaftere. Der Rug reprafentirt alfo auch barin ben Menichen am erften und am beften, er ift auch von biefer Geite genommen fein mefentlichftes (?) Merfmal, b. b. fein Rennzeichen, und eben beshalb ein fo wichtiger Gegenftanb fur bie Beobachtung."

Der schmack Frauensfuß ist für bie teichte schweiende Bewegung, ber breitere bes Mannes für ben seifen Stand und sichern Gang am geeigneisten. Durch den Tanz, die freie Entsatung des Bewegungstriebes um siber selbst und um der Schönfeit wilken, wird der Russelle der Auflicheriacavoen.

Benn Stellung und Saltung bee Meniden auch hauptfachlich auf ben Beinen ruht, fo fest fie fich boch burch ben gaugen Rorper

fort, und zeigt ben Bebrauch welchen ein jeber von feiner Beftalt macht. Es ift, wie fruber icon bemerft, ber Bille welcher bie Gestait aufrichtet, und baber feben wir auch biefelbe fich gerabe bann energifch erheben, wenn ein fraftiger Entichluß in ber Geele ermacht und lebt; baber gibt fich bie Schiaffheit und Abspannung bes Beiftes auch in bem nachtaffigen Bufammenfinten ber Beftalt fund, und wirft fich ber Ctols, ber fcheinfame Duth pomphaft in Die Bruft. Der Menich gewinnt allmablich erft Die freie Berrichaft uber feine Glieber, und fo zeigt fich gerabe bei bem Beranmache fenben jene Tolpeihaftigfeit und Unbeholfenbeit, Die mit bem erften Erwachen bes 3beals in ber Geele ber Fruhjugend ben humorifti= ichen Contraft bilbet. Die forperliche llebung, auch bie militarifche, tritt ba ergiehend ein. Bon bem Beibe wollen wir bag bie leibiiche Ratur ber Seele fich leicht und wie von felber anfchmiege ; von bem Manne bag wir ben Gieg und bie Berrichaft bes Beiftes feben; barum wollen wir bort Unmuth, bier Burbe und Rraft. In ber Saltung zeigt fich ber Abel ber Geftalt, Die auch in gumpen fonialid ericbeinen fann, mabrent eine andere im golbichimmernben Brunfgewand fich bettelhaft ausnimmt.

Bir geigen nicht ben gangen Rorper, aber wir laffen ihn burch bie Berhullung ale beren Rern burchichimmern, und es mare bie Aufagbe ber Gewandung bag fie Die Gestalt und Saitung nicht verberge, fonbern erhobe. Um ber Scham und um bes Betters willen befleibet fich ber Denich; ber Schonbeitofinn und Runfttrieb macht aus ber Roth eine Tugend und fcmudt fich mit bem Gewande. Wenn bie Menichen nich ais Bolf fublen und erfennen, fo gibt fich bas unwillfurlich burch bie Gitte auch in ber Rationaitracht fund. Durch fie unterscheibet fich ein Bolf von bem anbern, aber innerhalb bee Bolfe wird bas Individuelle menia berudfichtigt. Darum fagt auch Debring: "Rationaltrachten gibt es nur fo lange ale es biofe Rationalphyfiognomien gibt; benn unleugbar ift eine gemiffe Entwickelungeftufe im Beben eines Bolfes wo es fich nur von andern Bolfern untericheibet, wo es in ihm wenige Individuen von 'ausgesprochener Gigenthumlichfeit gibt, mo bie Individuen wenig mehr in einer andern ale quantis tativen Beife fich voneinander unterscheiben, fodaß bie bervorragenben Danner eben hauptfachlich bie abstracte nationale Befouberheit im vergrößerten Dagftabe barftellen, Gin foldes Bolf bat fich noch nicht genug von feinem Raturgrunde losgerungen um ber geiftigen Beftimmung bie Segemonie einzuraumen," Ebenfo richtig bestimmt Debring bas Befen ber Dobe, bie ba eintritt wo bie Bolfer fich ale Glieber ber Denichheit fublen und bas fosmopolitifd Gemeinfame bas Befonberbeitliche überwiegt. Die Dobe loft bie Ctabilitat ber Tracht auf, und thut es mit einer gewiffen Bronie, inbem fie bas Befchmadlofe felber an bie Tagesordnung bringt. Go bient fie mit ihren Albernbeiten ber Rationals tracht aur Rolie, Die mit ihrem oft fo tiefen Ginn, mit ihren naturgemaß iconen und geicidtlich bebeutfamen Rormen ibr gegenüber beneibenewerth ericheint. Rur barin bag fie burch ben Bechfel und Die Allgemeingultigfeit Die feitherigen beharrlichen Bolfountericbiebe bricht, beruht ihre Bebeutung. Aber bas Rivelliren ift nicht bas Biel ber Befdichte, fonbern bie Musbilbung ber Individualitat, Die perfonliche Freiheit. Und fo wird fich. boffen wir, auch eine Tracht ber Berfonlichfeit entwideln, in welcher jeber bas ihm Rleibfame, ihm Bufagenbe mahlt, babei aber bie Gemeinsamfeit bee Beitgeiftes fich unbewußt boch in einzelnen allgemeinen Grundformen geltenb macht. Das Schneiberhandwerf wird bamit jur Rleibermacherfunft merben.

Die Bestimmung bes Menichen ift Menich ju fein; aber nur in ber Gemeinfamfeit fann er fie erreichen; nur baburch wirb es ihm moglich feine Babe ju entfalten, feine Gigenthumlichfeit ausaubilben, wenn bie anbern bas Bleiche thun, und nun nicht ieber alles fich felber ju bereiten braucht, fonbern bas befonbere Berf feines Beiftes und feiner Sanbe ben anbern jum Mitgenuffe beut und bafur bie Aruchte ihrer Arbeit empfangt. Der Gingelne lebt im Gangen und mit bem Bangen, und hat um feiner felbft willen Die Bflicht fur baffelbe au wirfen. Bon Ratur icon ift bie Entftebung bes Menfchen an bas Wechfelleben ber Gefchlechter gefnupft, feber wirb nur ale bie eine Salfte geboren, welche bie anbere ergangenbe gu fuchen bat. Das ginben berfelben ift bas Glud ber Liebe; in ihr geht bie Ginheit bes Menschenthume im Untericiebe ber Gefchlechter bem Bemuthe befeligend auf. Darum ift fie ber Bug nach Bervollftanbigung und feliger Lebenevollenbung, augleich ein Gebnen und Berlangen und ein Saben und Benugen, ober nach bem Borte bes hellenischen Beifen ber Armuth und bes Reichthums Rind. Bo bie Berfonlichfeit noch wenig entwidelt ift, ba wirb es nur auf ben Dann ober bie Fran überhaupt antommen und ziemlich jebe fur jeben bie rechte fein; wo aber eine individuelle Durchbildung bes Menichen eintritt, ba wird er auch fur feine besonbere Ratur eine gang befon-

bere, ibm entiprechenbe, eine mablvermanbte Berfonlichfeit gur Ergangung forbern; je feiner und eigenthumlicher feine Dragnifgtion . befto mehr wird feine Gebnfucht nur burch biefe und feine andere Erfüllung befriedigt werben. Es ift baber feine leere Grille, es ift vleimehr ein erhabener Eigenfinn und ein Beugnif bes Genius im Deniden, wenn er biefe queidliefliche und perfonliche Liebe will. 3m Guchen und Streben nach ber mablvermanbten Berfonlichfeit fann ce fich faum feblen, ba bie Sarmonie ja burch und errungen werben foll, bag wir bin und wieber auch Scheinbilber figtt bee mabren Gegenbilbes erfaffen. baf wir une gang erfullt glauben wo boch nur eine Saite unfere Sergens berührt und angeschlagen warb, ober bag wir fur bie vericbiebenen Stufen unferer aufficigenben lebensbabn auch verichiebene Ibegle ale ebenfo viele Entwidelungebilber haben, menn nicht eine und biefelbe Berfonlichfeit ben entfprechenben Bilbungsgang mit une burdmacht, auf welchem ber Dann fich erarbeitet und bas Beib fich erlebt. Dies haben Goethe und Rean Raul im Meifter und Titan mahr und flar gefchilbert.

Bo nun bie mabre Liebe eintritt ba fublt ber Menich fich burch und burch von ibr erfaßt und empfindet fie nicht minber ale einen magnetifchen Bug feiner unbewußten wie ale bie flare Berftanbnifinnigfeit feiner bewußten Ratur; er verliert ben eigenen Schwerpunft und findet fein Gelbftbewußtfein in einem anbern, er opfert fich felbft bag er auferftebe im geliebten Sergen, und fo fich mit biefem gugleich, alfo boppelt gewinne: bas 3d gle bas felbftfüchtige einfame gebt unter und bas 3ch ale bas im anbern fich wiederfindenbe und lebenbe geht auf. Go fingt Dichelalebbin

Rumi :

Bol entet Tob bee Lebens Roth, Doch ichquert Leben por bem Tob: Das Leben fieht bie bunfle Banb, Den bellen Reich nicht, ben fie bot. Go fchauert vor ber Lieb' ein Berg Mis ob es fei vom Tob bebrobt; Denn mo bie Lieb' ermachet, ftirbt Das 3d, ber finftere Deevot: Du lag ibn flerben in ber Racht Und athme frei im Morgenroth.

Und fo fcbilbert Dante bas erfte Aufflammen ber Liebe als ein Bermunbern, fa ein Erichreden: ber Geift bed Lebens, fagt er, ber in ber verborgenften Rammer bes Bergens mobnt, begann fo beftig

şu egitteru die et in den tleinsten Paulen ich icherdich offenbetre, und şitternd sprach er die Worte: Gese deus fortior me veniens dominaditur midi! Aber es ist ja die Ergangung unsers Welens, die Effühung unserer Natur, am welche wir und bingeden, in der wie als die nur an und steht geden und damit wahrelen, in der wie also nur an und steht geden und den die Geschied ferie werden, und je haben wir in der Hingabe das Geschied erkentwollenbung, der Eessigleit. Und beschol ist sie Geschied eine die Bereifsten der die Bereifsten der die Geschied ien die Bereifsten der die Beschied ist die Geschied die die Bereifsten geschied und ausschließten, das keinen Wechsel jobe blose Bereifsten frem Wechsel faum den Verlenben ich aus die une opanischen Bereifsten die von der Geschied volle gang die ur organischen Bermichtung, sie siebe alle in Einen, wie Mirabeau im Geschapsis an Sophie schrieb: Ma chere Sophie, nous sommes notre univers.

> Die Liebe ift bee Lebens Kern, Die Liebe ift ber Dichtung Stern, Und wer bie Lieb' hat ausgesungen Der hat bie Ewigfeit errungen.

"Die Liebe ift sehmb; blind ift fie nur für das Richtige, für dem Schein ber Jufalligfeiten, der dem gemeinen Sinne freilich all das Welfreilige gilt, wöhrend er nur die Aribung over der Worrspruch ift, durch welche das Licht und die Jaramenie gur Dffendarung ibere felbe gekoach werden. Dies sicht ib Elebe, darum sich fie das Beschen in der Erichtung und die Linge wir sie vor eine febe der betrieben der eine Ferne der felben der eine Geber felben der eine febe der Geben bei ber bie gewie fie vor Gebri fleben, und enthinet dem Arvere der Genius

ber geliebten Geele, bag im Feuer ber Unfterblichfeit fich bie irbifche Schlade vergehrt und im Glang bes reinen Detalle bas 3beal ale ber Rern und bie Bahrheit bee Birflichen geboren wirb. Coldes allein ift ber Betrachtung werth, beun es ift bas Emige; barum mas wir erfennen wollen bas muffen wir lieben, weil auch nur vom Gleichen bas Gleiche erfaßt wird, weil nichts befteht mas nicht in ber Bahrheit murgelt, und biefe mirb eben pon ber Liebe empfunden, Die wie bie Bernunft in ihrem Gegenftande fich felber ertennt; barum ift nur fie gang Rlarbeit und verftanbnifinnig." Co leitete ich eine Ueberfegung ber Leibenes gefchichte und Briefe von Abalard und Beloife ein. Daburd. fuge ich bier bingu, bag bie Liebe bas 3beal in ber Geele bes Geliebten fieht, maltet fie in und wirft fie mit ber Bhantafie: inbem fie felbft ber poetifche Buftand ift, verfest fie alle Rrafte in ben Aufichwung einer froben Spannung, fobag auch mer fonft nicht Runftler ift burch fie boch bie begeifternbe Beibe fur bichterifche Schopfungen empfangen fann.

In ber Che gewinnt bie Liebe bauernd eine fittliche Korm. Gie ift bie Gemeinfchaft bes gangen naturlichen und geiftigen Lebens, und pollgieht nicht blos in einem Raufde ber Entgudung. fonbern in ben Bflichten bee Tages und ihrer Erfullung bag bie Geelen fich ineinander einleben, und bas Beib im Danne Rraft und Bestimmtheit, ber Dann im Beibe fittigenbe Dilbe und Gemuthebarmonie gewinnt. Sinnvoll nennt man Chegatten Be-3m Bertrauen aufeinander bemabrt fich bie Treue, Bietat ift bie Geele bes Saufes. In ber Liebe ftellt fich bie Einheit ber Meltern und Rinber, wie fie im Blute eriftirt, auch geiftig bar; burch bie Ergiehung bilben bie Ermachfenen ibre Ceines und Sinnesweise ebenfo ben Rinbern an, ale fie bie Inlage biefer von innen berans entwideln. Auf ber Gefittung ber Familie beruht jede weitere Gemeinschaft; wenn bort Gleichgultigfeit, Bartherzigfeit, Gelbftfucht an Die Stelle ber Liebe treten, fo geht bie gange moralifde Belt ju Grunde, und bie Befen bie fich von ihrer Burgel lofen, verborren und gerfleifchen fich felbft gleich Ungeheuern ber Tiefe, wie bies Chaffpere in feiner Beltgerichtetragobie, bem Lear, berrlich bargeftellt und in ber echten Liebe jugleich ben rettenben Engel und bie bas Berberben überwinbenbe Dacht gezeichnet bat. Die fortbauernbe Gemeinschaft leibt bem Saufe eine bestimmte Unschauungeweise, einen bestimmten Ton. Bie fehr bie Glieber bes Saufes fich Fremben gegenüber als Ganges sichlen, innerhalb ver eigenen Areise soll darum feine sickliche Berhälischetung, sondern der Ernft umd die Aushreit ver Lebens walten, und gerade wo der echte Berth fittil gerwärdigt ift, sann üder. die fleinen Schwäcken ein wechschleitliger humer sich eit ergehn, und was Gebrung der Bertgengheit bereiten fönnte, sann er in Schez und Luft verwandeln. So bildet die Hamilie im Unterschiede Areit Miteroflusien und Geschlechter ein reiches menschaftliches Ganges, und Bergangenheit und Justunft verfaußender der Berthalbera bereit is den Beist der Berthalbera der Berthalbera bereit is den Beist der Berthalbera der Berthalbera bereit is den Beist der Berthalbera der Bertha

Still bewaßt ei in Gebaufen Diefe tief gefeine Bort: Nar im Serpen ist der Det Mo ber Robel tritt in Schaufen, Wenn die August des Nöben bellant rufet mit Drommeten. Richt die Geiffer zu vertreiben Sent des Beites Geist jest auf, Nein, daß jedem freier Lauf, Johen Daus ein Geist gel fallen. Daß wir ablig all' auf Erben Muß der Berger werben.

Bie bie Familie geraume Beit faft bas Gingige mar mas unfere Ration befaß, fo ift biefelbe nur in Deutschland ju ihrer mahren Geftalt burchgebilbet worben. 3mmermann bat bas in feinen Memorabilien vortrefflich erörtert. Rach bem Urgefühl bee Bermanen baf in bem Beibe etwas Seiliges fei, fuchen und feben bie liebenben Berfonlichfeiten etwas Unaussprechliches ineinanber; ne vereinigen ibre Berfonen, bas gange emige unberechenbare Befen bes Menichen, und verfprechen fich Treue im feften Glauben baß auch ein Rebler und eine Schmache aus bem unerschöpflichen Schape bes emigen und unberechenbaren Befens werbe vergutet werben. Dann wird auch bas Rind ale eine Berfonlichfeit betrachtet, eingeordnet in bie Fortfepung ber ibeellen Denfcheit und beren Bufunft angeboria. Go machft bie Ramilie in Treue unb Soffnung, und mahrent fie bei anbern Boltern mehr Mittel gum 3med ober außere Beranftaltung ift, bilbet fie bei une felbft ben 3med, und alles Meußerliche in ihr ericeint bem Innerlichften eingeschrieben und aufgetragen.

Die Famille erweitert fich ju Stamm und Bolf. Das Bolf als ein ethischer Organismus fieht sowol im Ratuzusammenhange

Carriere, Meffbetif. L.

mit bem ganbe, ale es im Ctaate bie gefetliche Orbnung feines Beftebene hervorbringt, welche bei ber Glieberung von Ramilien und Gemeinden, Stanben und Berufefreifen biefe in ihrem eigenen Befen wie in ihrer Wechselmirfung jum freien Gangen erhalt. Bifder fagt portrefflich: Beiftlofe, robe Ratur ift noch nicht, naturlofer Beift nicht mehr afthetifch. Der Menich bezwingt bie Erbe, aber er nimmt von ben Bezwungenen eine Farbung an; ber Seemann bewaltigt ben Drean, aber feine gange Ericbeinung befommt ben Meerton, - Der Menfc ber ale Sirt und Jager in ber Ratur lebt, bemabrt ibre Friiche; auch ber Bauer, ber an Die Scholle gebunden ben Bewegungen ber Gultur langfamer folgt ale ber Burger. Fur biefen beginnt bie Gefahr bag er in ber Ginfeitigfeit eines Berufe verhode und gum Philifter merbe, wenn er außer ber freien Luft eines öffentlichen Lebens und feiner gemeinfamen Intereffen ficht. Wo aber ber Dann Duth und Ginficht im Dienfte bee Baterlanbes bemeifen fann, mo er fich ale freies thatiges Glieb eines großen Bangen fühlt, ba erhebt ibn beffen Beift uber bas Gemeine und lagt nicht bas Leben verfinfen in ber Dube um Die Dittet bee Lebens, noch bie Geele untergeben im Mammonismus. Wie Die Theilnahme am Staat in geiftiger Beife, fo erbalt in leiblicher bie Bebrhaftigfeit und Baffentuchtigfeit bas allgemein Menichliche in ber Befonberbeit bee Berufe, und gibt bem Ropfarbeiter wie bem Sanbarbeiter bas Gefühl ber perfonlichen Rraft und ben Ausbrud berfelben in mannlicher Schonbeit. Darum muffen wir auch in aftbetischer Sinfict bie allgemeine Bebroflicht, Die allgemeine Baffenehre forbern; fie ergieht bas Bolf und perbutet ban ber Gelehrte perfummere, fie jeigt allen Stanben bas gleiche Recht und gibt jebem Gingelnen Gelbftvertrauen. Das macht bie Alten in Bellas und Rom foviel werth fur ben Runftler, bas gab ihrem Leben bic frifche Freudigfeit, bag auch ein Mefcholos und Cofrates ju gelbe jogen und nicht blos ale Dichter und Denfer, fonbern auch ale tapfere Danner ben Breis errangen, bag Tapferfeit überhaupt als eine Carbinaltugend bes Mannes erachtet wurde. Bie finnig weiß Goethe in hermann und Dorothea feinem ebeln murbigen Geiftlichen jeben Anflug von Bedanterie zu nehmen, indem er ibn geschicht zeigt bie Roffe zu lenten. Und fo bat auch in afthetischer Sinfict Charnborft ben Danf bee Baterlanbes verbient.

Wenn ber Staat bem Schonheitofinne genugen foll, fo muffen Orbnung und Rreibeit einander burchbringen, bag meber bie Gin-

tonigfeit und ber Drud bee 3manges ober bie Birrigl gugellofer Bielfopfiafeit ben Reichthum feiner Glieberung verobe, noch ben einigen Bufammenflang bes Gangen aufhebe. Drbnung in ber Freiheit, Ginheit in ber Dannichfaltigfeit ift auch hier Die Bebingung ber Schonheit. Die mahre Gleichheit ift bie Berhaltniße maßigfeit, Familien, Gemeinben, Berufefreife follen nicht gerftort werben um ein abftractes Menichenthum berauftellen, vielmehr bemabrt und ber Untheil an ihnen ale ber Mitgenuß eines Gutes iebem ermoglicht merben. Die Stanbe mit ihrer Ebre follen beftehen, aber ber Menich in allen bas Erfte fein; nicht fie follen ale Raften über ber perfonlichen Freiheit fteben, biefe vielmehr foll nach ber eigenthumlichen Begabung eines jeben ben Beruf mablen fur ben er fich tuchtig gemacht hat. Die Freiheiten ber einzelnen Lebensfreise muffen wie bie einzelnen Tone im Accorbe ber allgemeinen Freihelt ericheinen, bie Ginheit und Dacht bes Gangen barf in ihnen feine Schranfe, foll vielmehr in ihnen bie Bermirf. lichung bes eigenen Begriffes haben. Rur ber Dugiggang ift bas Menidenunmurbige, jebe Arbeit ift ehrenwerth in melder jemanb fein Talent bethätigt, bie er beshalb mit guft und Liebe, funftlerifch vollbringt. Go viele Berftimmung, fo viele Untauglichteit, fo viele Bfufderei rubrt baber, weil ber Beruf ber Jugend nicht nach ber eigenthumlichen Begabung gemablt, fonbern nach außern Rudfichten eine Stellung im Leben gefucht wirb. Da febnt fich . bann ein fchlechter Richter nach ber Stunde wo er bas ihm laftige Umt vergeffen und Bapparbeit ober Gartenbau treiben fann, und gebeiht ber Sanbwerfer nicht, ber ale Geiftlicher bas Licht ber Gemeinde fein fonnte. Dagegen ift bie Arbeit bee Tages und ber Bflicht feine Baft, fonbern eine Buft, wenn fie eine unferer Ratur gemaffe ift, wenn wir in ibr ben innern Trieb unferer Perfonlichfeit befriedigen.

Im Deganismus bes Bolfs fieth Nech, Sitte, Aunf, Wissenschaft, Actigion in innighen aujummenhange: es sie eine gemeinsame Beedie sie all erzeugt, in verschiedenen Formen zur Erscheinung sommt und sie in Wechselwickung sest. Wer ein Wolf so betrachtet ber sieht es dichteist au, und innet in ber Schachtet ber Keschiede feine geringere Kreibe als in der Schopfeit der Natur. Ich werbe siehen soleh Vibber der Sultwirosifer zu entwerfen, wenn die Eintwirdelung der Knuft schieden, die als die Plüte eines vielseitigen Vedens erspatie und baber in Werbindung mit bemielden ber Anfrei werden muße. Won dem Wolfsganze merpfängt auch bas griffen werden muße. Wen dem Wolfsganze merpfängt auch de Individuum ein nationales Geprage; es tragt leiblich bie Clammesjuge, es entwidet fich geiftig innerhalb ber vollstihmlichen Gulfur, und empfangt in und mit ber Sprache ben Schab ber gegenwartigen Weltanicaung u eigener Fortbilbung.

Die Billeteinbividuen fellen in ihrer Benegang und Bechfebejehung, in Arteg und Frieden die Menischeit dar. Auch bier beb
ab Gangt das Besondere nicht aus, und der völlerlose Kosamopolitismus ift eine unäfheitliche weil unlebendige und arme Abstraction. Beimehr vernn jede Boll isten eigene Art dekuptet und ihr ein höchste leiftet, und wenn dann die Boller sich nicht gegeneinander absperen, sondern einander in frendiger Mittheilung ergängen, so fielt sich die Menischeit in dem entglieten Meichthume ihrer Idre darze bereit aber der allerdings daß de Schaften lieben, wie inmerfald bee eingelnen Staats die Kastenmertschiebe, jodaß die Eindeit im Unterschiede and gewußt und angeschaut werde, und die verschiedenen Iweige am Lebensbaum, wie sie der gemeinsamen Wurzel entspecken, sich zur Krene zusammenwolben. Der Fartroissmaß im Kosmopolissmus, das Menscheitsgefühl in der Metzenbolliche das ist das Mecken.

Debr noch ale bas Sanbeleichiff mar es feither ber Rriege: magen ber bie Gultur bes einen Bolfe bem anbern gugeführt, ber Die Rationen erfrischt und erneut bat. Seraflit bat ben Rrieg ben Bater aller Dinge gengnut. Gleich bem Sturme, ber Gce und Meer bewegt bag fie nicht in Saulnig übergebn, brauft er über Die Lande und lagt Die Gafte bes Bolferlebene nicht in Stodung gerathen, und ruft ben Duth, Die Aufopferungeluft, bas Berthgefühl ber Berfonlichfeit mad, und wenn im Dienft ber irbifden Intereffen und Corgen ber 3begliemne gefangen fcbeint, jo wird er im Rriege mieber frei, und ber Menich lernt wieber um geiftiger Guter willen bas Leben einfeten. Aber wie ein Gewitter muß ber Rrieg vorübergieben und ber Simmel wieder bell und beiter ftrablen und im Frieden bas Dafein periungt und erfrifcht fich entfalten. Der Rrieg blos um bes Rriege willen ift rob und ein balb ermubenbes leeres Chaufpiel. Die Mefthetif forbert baß um eine 3bee gestritten werbe, eine beilige Begeifterung bie Rampfer befeele, bamit biefe nicht blos in bilbungelofer Bilbheit noch willenlos wie Dafdinen auf ein außeres Dachtgebot, etwa einer Cabinetepolitif megen, in Die Schlacht gieben, fonbern alle von bem gemeinfamen Brede befeelt gum Comeri

greifen und ihre freie Berfonlichfeit in beroifdem Geborfam beni

Gangen weihen. So ift der Arieg für Freiheit und Baterland eine erhabene Ericheitung in der Geschücke, und wie die Auflicht leiten und die Gemüliche befeuern bilft, fo haben Poefic und bilbeude Aunft hier eine Fülle hochherrlicher Zosse gefunden, von den vollschlantlichen Upen an, die dem Nationalfampf sügen, die und den Ariekscheitung die Auflicher und Schlachsibleren underer Tage.

Goll bie Soffnung eines emigen Friedens mahr werden, fo muß vorber bie Bilbung und Benttung ber Bolfer fich gleichs maßiger geftalten, nationale Freiheit überall bluben, und ein Betteifer in ben Berfen bes Friedens bem beilfamen Bemegungetrieb ber Denfchen genug thun. Die Greuel bee Rriege, welche bie Leibenichaft bervorruft, wenn einmal ber entfeffelte Rampfjorn auch außerhalb bes Schlachtfelbes fengt und bremit, und gegen Behrlofe muthet, fie fonnen ingwifden mehr und mehr Durch Die Gultur und Das Bolferrecht wenigstens auf Gingelne befdranft werben, fobag im Gangen nur bie Streitenben felbft Die Baffe aufeinander guden, und im Gegner ben Menfchen achten. Alle ebeln Rationen bat ein ritterlicher Ginn ftete auch in ber Rriegeführung geleitet, und manchem Bolf ift ein traglich großer Selbentob pergount gemefen, ber es bem Broces langfamen Berfallene und Bermefene entriffen und bas ehrenvoll gefallene mit einem immergrunen Rrange gefchmudt bat.

Innerhalb bes Bolfolebens bedingt bas Bufammenfein und ber Berfehr ber Menfchen ftete werbenbe allgemeine Formen beffelben, und fofern in biefem Branche fich unbewußt aus ber geiftigen Ratur ber Menfchen beraus ein Gittliches entfaltet, bat man ibn paffent Citte genannt und mit Gefittung ben Gegenfat formlofer Robeit und brutaler Gemeinheit bezeichnet. Entbehrt Die Gitte biefes ibealen Behalts, fo finft fie gur leeren Form eines Ceremoniele berab; werben Formen festgehalten, Die ber fortichreitende Geift bes Lebens verlaffen bat, fo fann ber tragifche Conflict ber Gitte und ber freien Gittlichfeit eintreten, beffen organifche Lofung eben Die Reubildung ber Sitte ift. Die Sitte umgibt ben Menichen mit einer ibeglen Atmofphare, in welcher bas Rechte und Boblanftanbige ibm gur zweiten Ratur wirb; bie Sitte befriedigt ben Unichguungetrieb ber Geele, inbem fie bas innere Gefet in außeren Formen gur Ericheinung bringt. Gie foll ftete verebelt, bas beißt gum reinen Musbrud ber Sumanitat Durch medfelfeitiges Bobimollen werben.

Ein gleiches hochftes Gut begrundet auch außerhalb bes

Ramilienfreifes burch freie Bahl gemuthlich fich angiebenber Berfonlichfeiten bas Band ber Freundschaft. Das gefchlechtliche Glement wie bas blutevermanbte find nicht bas Bestimmenbe in ibr; Die Bahl bes Genoffen ift frei, er ift nicht burch bie Ratur gegeben, und bie marme Singabe bes Gemuthe fteht nicht im Dienfte ber Gattung. Ariftoteles bezeichnete bie Freundichaft bamit baf eine Seele in zweien Rorpern mobne. Es ift besonbere bie gleiche Gefinnung und bas gleiche 3begl, welches bie Berfonlichfeiten que fammenbinbet, und gwar um fo inniger und fefter, wenn fie an Beggbung und Beruf pericieben eingnber ergangenbe Rrafte pereinigen fonnen. Der Freund ficht im Freunde fein anberes 3ch. Babre Freunde, fagt wieberum ichon Ariftoteles, bezweden fureinander bas Gute an fich und lieben ben Freund um feiner felbit willen und bas Gute in ibm; barum ift ihr Bund bauernb, mabrent bie auf Genuß und Rugen geftellte Gemeinschaft aufbort, fobalb biefer ober jener verfagt. Mus bem leben mit Guten ergibt fich eine eigenthumliche Tugenbubung, und ftete Rraftthatigfeit ift leichter mit andern und in Bezug auf andere, ale im einfamen Leben mit fich allein. Darum bebarf nicht blos ber Ungludliche und Mangelleibenbe ber Freundschaft gu Eroft und Bulfe, fonbern auch ber Gludiclige, ba bie Gludicligfeit eine eble und an fich angenehme Rraftthatigfeit ift, und im Werben begriffen fich nicht wie ein rubiger Befit verhalt. Blaton fieht in ber Freundichaft, Die er von ber Liebe nicht unterfcheibet, ben Beugungstrieb einer ebeln Geele fich in bas Bemuth eines anbern einzupflangen und fo unfterblich fortguleben. Auf biefe Art ibealis firte er wieber bie aus ber Burudfebung ber Frauen im Griechenthum entiprungene lafterhafte Berirrung ber Anabenliebe, Die Breundichaft ift ber Liebe vermandt burd bie Barme und Innias feit ber Bemuthebingabe; um ber Bestimmbarfeit und Empfanglichfeit ber Seele und um ber Frifde ber Phantafie willen ift and fur fie bie Jugend, bas jugendliche Mannesglter bie befte Entftebungegeit. Die Freundichaft erforbert Offenbergiafeit und Die Bewahr ber Treue. Die Geelen werben fich aber am beften ineinander verflechten, menn bie Bilbung noch nicht abgeichloffen. fonbern im fraftigen Streben und Ringen begriffen ift, Die jungen Freunde nun gleiche Entwidelungsproceffe miteinander burchmachen, wodurch fie fich beffer fennen lemen und fefter queinander ichliegen, ale wenn fie einander in ber Reife bee Mannesaltere erft nahe treten. Doch fann auch biefes bie Bilbfamfeit bes Beiftes bemahren, und ein gleiches Biel, ein verwandtes Talent ben Bund besiegeln, wie bei Goethe und Schiller.

Die Selbenfreundichaften bes Alterthums, Achilleus und Batroflos, David und Jonathan, bann Sagen und Bolfer im Deutschen Epos. Don Carlos und Bofa in ber beutschen Tragobie find befannte Mufter wie Die Runft bas Befen ber Freundichaft verwerthet; bas Mittelalter war reich an befonbern Genoffenschaften, Die germanifche Redenfitte wollte babei ben fymbolifchen Ausbrud bag einer vom Blute bes anbern trant. Wem in ber Jugenb und im aufftrebenben Mannesalter bas Blud ber Freundichaft gutheil geworben, ber wird in ihr auch eine eigenthumliche Schonbeit bes Lebens gefunden haben, Die nichts anderes erfeten fann, und wird nur eine furgfichtige Bemuthlofigfeit barin erfennen wenn behauptet wird bag Liebe und Freundichaft ein von boberen Fragen in Unfpruch genommenes Gefühl wenig beichaftigen, benn gerabe bie religiöfen und paterlanbifden Angelegenheiten fammt Runft und Biffenichaft geben ber Freundichaft ihren Inhalt und leben freudiger und gebeihlicher in ihr. Das haben bie alten Dorier, bas bat namentlich Butbagoras beffer gewußt als eine neumobifche Schulmeisheit, Die ihre Bergensobe unter Rraftpbrafen birat.

Bon einseitiger Unfpannung im Dienfte bee Berufe erholt fich ber Menich in ber Gefelligfeit burch naturgemaß freies Gviel feiner Rrafte, um bes Dafeins in reinem Lebensgenuß inne an merben. Das finnlich geiftige Boblbehagen ale Glud und Gunft bes Mugenblide, nicht ale ein mubfam Erftrebtes, ift bier bas Biel. In awanglofem Mustaufd theilen bie Berfonlichfeiten einander mit mas in ber eigenthumlichen Belt eines ieben bas allgemein Bebeutfame ift, und im Aluffe gegenseitig einander ermedenber und ergangenber Gebanten ergießt fich ber Strom bes Beiftes, und ber Beiftreiche triumphirt, ber nicht fteif am Befonbern hangend vielmehr mit ber Rubnheit bes Biges auch bas Entlegene aufammenbringt und neben bem Berftande bie Bhantafic erregt. Ein beiterer Sumor, ber jeben Dinge bie gute wie bie laderliche Seite augleich abaugewinnen weiß, und im Scherze ber Erholung jugleich ben innern Menfchen erquidt und forbert, ift Die erfreulichfte Ericheinungeweise bes Schonen ale eines werbenben in ber Gefelligfeit. Dber man fucht im Spiele ben Bufall walten ju laffen um an ihm die eigene Fertigfeit und Bewandtbeit au erproben und que ber Enge und Strenge ber feften 3mede im Beruf fich in bas unerichopfliche Bereich neuer Combinationen

führen au laffen und fich an ihnen und ihrer Bemaltigung au ergoben. Das Spiel ift gefellig, und alle Gefelligfeit felbft ein Spiel; man erftrebt nichte anbere ale ben Genuß, bie Unnehmlichfeit bes Mugenblide, und je gebilbeter ber Beichmad ift befto mehr wird er bier bas Schone bieten und verlangen; ber gute Zon bleibt gleich fern von pebantifcher Steifbeit wie von Bugelloffafeit. Er ift freier unter Dannern allein, aber anmuthiger im Bechfelverfehr ber Gefdlechter, ber in ber Befelligfeit gerabe Die mannliche Rraft und Entschiebenheit burch weibliche Sulb milbernd vericonen, Die in fich mebenbe weibliche Gemutblichfeit ericbließen und beleben will. - Das Ethifche aller Erholung begeichnet 3. S. Richte übereinstimment mit unferer Darftellung ale Die Bieberherstellung bee Beiftes in feine uneingefchraufte Totalitat, Abftreifen jebes einseitig Anfpanuenben und erfrifdenbes Bertiefen in bie Integritat feines Befens ohne bie Anftrengung bes Billene burch bie Unmittelbarfeit bes Gefühle.

Im gymnafitiden und bialettischen Spiel zigl sich ich die Individualität und ihr perfonliches Geschick, im Gelang und Tang geden die Eingelinen sich dem melobischen Rhybinmus dienes Gangen bin, das sie trägt. Die Stimmung der Seele, wie sie in der Etimme sich verfündet, das erreite Geschied wie est im Tone laut wird, sie verlangen noch einer Weise der Kunst und üben diese niegener Weil im geselligen ellerergesion, oder der freie Benegungstried führt zum Tange. Wenn das Stittliche der Geschlichte in den ethissen Schieften Schieftenwafter in den Wosche dam desten entwicklet worden, in finden wir der Geschiede die die niegenschafte über der Tang. Sie ist vollgenügend und möge hier eine Stelle sieden.

"Un fich ift ber Tang ber unmittelbare Ausbrud bes erhöhten Lebensgefühls in ber anmuthigen Bewegung bes Leibes, welche Die Grazie ift. Das Lebensaefuhl ale bewegenbes Brincip fommt in ihr gur bochften Billfurlichfeit ber Gelbftbewegung; es ift nicht mehr bas Ringen banach, welches fich fcon im Rinbe in ber unwillfürlichen Bewegung ber Gliebmaßen offenbart und bann im Laufen und anbern gymnifchen Uebungen fortfest. Da ber Stoff bier unmittelbar bie eigene außere Berfonlichfeit und bie Darftellung aufchaulich ift, fo liegt etwas Entwurbigenbes barin biefe Runft nur ale Schauftellung bee Leibes fur anbere gu treiben; ber Benug muß gegenfeitig, ber Tang nothwendig gefellig . fein und amar fur beibe Beidlechter; ein Beichlecht fur fich ift nur eine balbe Gefellichaft; bas Lebensgefühl aber erhoht fich gerabe burd bie gegenseitige Annaberung berfelben. Den Tang jur Erhibition fur andere unbetheiligte Bufchauer, jum Gewerbe gu machen ift zweibeutig ober fflavifch, wie im Drient mo ber Dann bem weiblichen Gefchlecht allein bas Tangen überläßt, biefes ale Bajabere, Dbaliefe auftritt; benn bie Forberung ber Berfonlichfeit baf ber anbere Theil fich ebeufo fur fie bemube, ift aufgehoben; ebenfo verliert ber Dannertang, wenn biefe Begenfeitigfeit fehlt, feinen Charafter, er wird aum friegerifden Baffentang, jur Bantomime ber Schlacht. Aber gerabe aus biefem Grunbe ift Die gartefte Daghaltung nothig; ift es im Berborgenen immer Die Annaherung ber Gefchlechter welche bas Lebensgefühl erhobt, fo barf gerabe biefe Begiehung auf feine Beife hinter ihrem Schleier berportreten; ber entfernte Berrath biefes unbewußten Gebeimuiffes ift Indeceng; Die feusche Gragie bes Tanges ift eben ber unbewußte Ausbrud biefer Trennung, bie nach Bereinigung ftrebt und in ber Unnaherung flieht, ein fich gegenfeitig Unmutben und boch nichts Gemabren. Die Grazien find unichulbig und boch nicht mehr naiv und finberbreift, fonbern ichelmifch, berausforbernb und gurudhaltend ohne ju wiffen warum. Es ift bie Jugenbblute im Begriff mit ahnungevoller Gebnfucht aufzubrechen, ein turges aber reinftes Glud bee Uebergange. Daber ift ber Sang auch nur bie Luft ber Jugend und bort mit ihr auf; bas Intereffe baran erlifcht mit ber Che und ber Junglingegeit; es liegt ein Biberipruch amifchen gefestem Alter und Tang, Beil biefer aber bie Runft ber unverheiratheten Jugend ift, fo muß er auch beim Musbrud ber Sombathie bleiben, nur bei ber Unbeutung bes

Uebergange vom Spiel ber Kindheit jum geahnten Berhaltniß ber pathematifchen Liebe."

Die Beltstänge die man noch in Nom, auf Capri, in ben beitrichen Alpen fiedt, zeigen das Weien des Tanges in seiner Schünkeit. Sie find ein Sachen und nedliches Tileben, ein halbes Entgagntommen das doch der Berkrung stäckigen, ein halbes Entgagntommen das doch der Berkrung flückigen Schwinges wieder ausbezugt, sie entstaten ein sinniges Greif; wieder gestellt die Angelte Sieder der Belte flückigen und jungfaulich proder Schafthaftigteit auf eine nuchgund annutgige Weise, much die Werdenbung der Waare nach Art unters gewöhnlichen Walgers ist das Jiel und der Schufferergeben werden, die Berkrung der Verlagen d

Die Schonheit bes Tanges ift bie bes bewegten Lebens, mo bie Regel fiets mit verandertem Reige aus der Freiheit selber fich berftellt; so fab in ihr Schiller ein Bild ber Welpordnung, eine fittliche Mahnung.

Gwig gerftort es erzeugt fich ewig bie brebenbe Schopfung.

tüch ein filles Gefes fant ber Bermankungen Spiel.

Sprich, mie grichfiebe bas folled ernacht bie Milmagen schwanten
tuch bie Ausbe beiteht in der bewegten Gefalt?

dere ein dereicher feil unt bem eigenen Gegeng geherchet
tude im eilenem Sauf findet bie einzige Wohn?
Millich was miest? Bei fil bee Gehiftaute michtige Gettheit.
Die jum gefeiligen Saug erbend ben tobendere Germag.
Die der Bemehr gelich und bestängten Geberter Germag.
Die der Armeite gelich und bestängten gehören gebenden.
Die der gerich micht ber Germanieren der Meitenfalt
Die erweiten numfonft die Germanieren der Meitenfalt
Die erweiten nicht der Etwen beider einde nen Gefengaf?
Richt ber begeistere Salt, den alle Westen die folksache,
Micht der beiteiche Sang, der durch der keine findsache.

Das bi im Spiele bech feift, flieft bu im Sanbein, das Wasi. Diefer Schlien weißt und überhaupt auf die fittliche Wirtung bes afhertischen Genuffes ist beriedt bem Weblen und Sanbein das Gepräge bes harmonischen Maßes auf, sie lehrt und in ber Ancignung beb von andern Dargebotenen und mit ihnen eine fimmig gefunmenfauben.

Leuchtenbe Connen fcwingt in funn gewundenen Babnen?

In Feften, Bettfampfen und Spielen gewinnt bas gange Bolf

einen freudigen Gelbitgenuß. Gie erhalten eine ibeale Beibe. wenn fie an große Thaten, großer Danner Chrentage anfnupfen, und bamit in Erinnerung, Soffnung und Gelobniß eine eble Begeifterung alle burchbringt. Aber auch ba mo es fich um bie Schauftellung materieller Arbeit handelt, wo bie Erzeugniffe ber Gewerfe, bes Aderbaus, ber Biebaucht um ben Breis ringen, follte man bie Flamme bes Batriotismus nahren, follte man nicht blos in Gefang und Tang ber Freude einen unmittelbaren Musbrud geben, fonbern Dufit, Boefie, bilbenbe Runft berangieben, um bas Leben, bem fie entipringen, ju perberrlichen. Erprobt fich an jenen Chrentagen bie gefunde Boltsfraft, Die geiftige wie bie forperliche, in Gomnaftif und in Schieffübungen, im Bettrennen ju Rof, Bagen ober Rabn, und tritt bie Muffubrung großer mufifalifder ober bramatifder Berfe, bie bichterifde und rebnerifde Beier bes Tages und Die Bertheilung ber Breife fur geiftige Leiftungen bingu. fo fonnen auch wir Bolfefefte geminnen bie bas allgemein Denichliche allfeitig in feiner Schone entfalten und ein gemeinfames Band um alle folingen. 3ch fab Bagenrennen und Rahnwettfahrten in Floreng und Bifa; bas Gefühl ber Ehre wirfte eleftrifc auf bie Ausführenben wie auf Die Buidauer; ale Die Sieger im Triumph einhergetragen murben, mar bie Birflichfeit ein Bild wie Baolo Beronefe malet. Dan gerfplittere und vereinzele nicht, man fammle zu einem großen Gangen, in welchem Die geiftige wie Die forperliche Tuchtigfeit, Die ibeelle wie Die materielle Brobuction ihren Breis empfangt, und ein Ineinanbermirfen von beiben wird fich baraus von felbft ergeben, ber Arbeiter wird am Denfen, ber Denfer am Arbeiten ber Sanbe Untbeil nehmen, und bas aange Bolf wird bie gefunde Geele in bem gefunden Leibe geigen, welche bie Bebingung ber Sconheit ift. Go maren Die Teftfpiele ber Griechen Tage bes Gottesfriebens, ein Ginigunge. band ber Stamme, ein Mittelpunft fur bas Bufammenftromen aller ebeln Rrafte, und mer bie Schonheit bes hellenifchen Bolfe. lebens von bem Romerthum untericheiben will, ber vergleiche nur Die Glabigtorentampfe mit Dlympia! Dort im Gircus bie gebungenen ober gemungenen Rechter, Die por ben Mugen einer bartbergigen Menge ben Gang auf Tob und leben machen, bier bie Gbelften und Beften ber freien Burger, beren jeber in ber eigenen Baterftabt hervorragt, felber eintretend in ben Bettfampf. ber bie freudige Rraft und Serrlichfeit bes Menidenthums gur Ericheinung bringt, und mo ein Bindar bie Tuchtigfeit und bas Glud bes Siegers anfnupft au bas hervenleben ber Borgeif, und ben Ramen, welchen bas Bolt jubelnd begrußte, im feierlichen Preisgefaug auch ber Rachwelt überliefert.

Das Schreiberregiment, Das heimliche Berichteverfahren haben Die Schonbeit im öffentlichen Leben unterbrudt; es gilt fur bas nich entwidelnbe freiere volfsthumliche Leben wie fur bie Boltsgerichte neue Formen ju finben, Die beren Befen auspragen und Die wichtigen Acte und Borgange in Ctaat und Gemeinbe auch wurdig und flar ericheinen laffen. Jafob Grimm ichrieb einmal eine Abbandlung über bie Boefie im Recht, worin er barthat wie bas Recht mit ber Boeffe entsprungen ift, wie ber Rame bes Schöffen ale Richtere eine ift mit bem Ramen scuof ale bee Dichtere, Die icopferifde ordnenbe Ratur beiber bezeichnenb; abnlich Rinder und Troubabour. Das alte Recht ift feiner Cpruchform nach poetifch gebunden, voll lebenbiger Borter und bilberreich im Ausbrud, und bie Boefie bat auch am Inbalt mitbeftimmt und bie Rechtshandlung mit fymbolifden Formen begleitet, Die im Mund und Bergen bee Bolfe gemaltig find. Bir fonnen bingufeten bag mir in ber Boeffe Gerechtigfeit verlangen und im Ausaang ein GotteBurtbeil feben mollen.

Benn Die Reformation gegen einen leeren Ceremonienbienft eiferte und bie Rechtfertigung nicht in außere Sanblungen, fonbern in ben Glauben, in bie Biebergeburt bes Bergens feste, fo hatte fie recht, aber unrecht mar bie Ernuchterung und Berfummerung bee Gultus, in welchem bie religiofe Reierlichfeit bas gange irbifche Leben bem Gottlichen barbringen und mit ibm burchbringen foll. In ber Bermablung bee Irbifden und Simmlifden, bee Beitlichen und Ewigen ift er an fich icon, und erhalt burch bie Runft, Die er erzeugt, feine Bollenbung. Die Baufunft ichafft ibm ben Raum, ber bie Gruudftimmung bes Bolfegemuthe in feiner Erbebung jum Unendlichen fombolifch quebrudt, Blaftif und Dalerei ichmuden biefen Raum mit Bilbern bes Seils gum Troft und gur Raceiferung ber Geele, Die Dufit ericallt, Die Boefie bee Bemeinbegefangs, bas lebenbige Bort ber Bredigt verbinden fich ju einem großen barmonifden Bangen. Wie Die Weibe ber Religion bas gange leben von ber Biege bis gur Bahre umfaugt, hat Schiller's Lied von ber Glode meifterlich geschilbert; ift boch ber Rlang ber Glode ihre lantwerbenbe Berfunbigung. Der Rubetag für ben leiblichen Menichen bietet bem geiftigen Erhebung und Freude. Rur ein beschranfter Ginn mag ben Countag ausschließlich einem Heiligen weißen bas außerhalb ber Natur und Kunft steht; vielnicht gerade ber Genns bes Schönen auf biefen Gebieten zeigt die wahre Macht bes Gwigen, die teine ichene Flucht and ber Richt, fondern deren Uedermindung und Befedung ift.

Arbes Sacrament ift an fic affeirich, indem es in finulider form der burch eine digere Samblung einem ivselane Begirff veranfchanlich, eine göttliche Gnade vermittelt. Die Taufe des Keigebenme zielt wie er durch öhrsftuß ein eine Gemeinschaft eintritte die ihm die Wiederschurt möglich macht, und das reine Element ift ein zeichen der geftigen Reinbeit und Actaigung. Das Keindnach fiell bie funighe Veenen und Liedesgemenfichgli mit Griffund dar; durch ihm eine mit Gott find wir in Gott auch eine mit delen Menichen. Und die Einfegnung der Ge beigigt es beutlich daß dier ein Bund gefchoffen werbe angesichts der Knizfeit für der Engliefel, das zu der finde met ein gestellt der Ginfelt in Gott erfannt und wiedergefunden haben und so sie derecke in seienten Buch vormeis auf die angeschende Gröterung gortefe's im seientent Buch von Badrifeit und Dicktung; auch der wird der Stefal an külle und Justummenham im worefhanlichen Gultus dengal

Das Religiofe ober wenn man will bas Chriftliche ber Runft beftebt nicht allein im Rirchlichen, fonbern in ihrer fittlichen Reinbeit und Bollenbung, barin bag fie nicht blofem Ginnenreis und verführerifchem Ginnentigel frobnt, fonbern ben gangen Denfchen ins 3beale und feine Sarmonie erhebt. In Richard Rothe's theologischer Ethif finden wir einige vortreffliche bierher geborige Musipruche: "Inbem bie Runft fich vom Gefühl aus an bas Befühl wenbet, greift fie in ihren Birfungen viel weiter und tiefer ale bie Biffenichaft. Gang pornehmlich fur bie fittliche Bilbung Des Bolfe in feiner Totalitat ift fie ein unberechenbares michtiges Moment, ba bie große Debrheit in ben niebern Schichten ber Befellichaft eine burchgreifende fittliche Bilbung ihres Gelbftbewuntfeine nur ale Bilbung ibrer Empfindung, nicht ale Bilbung ibres Berftanbes empfangt. Bas in ben hoheren Abtheilungen ber Befellichaft auch auf bem Bege ber Biffenichaft an ben Gingelnen gelangt von fittlich bilbenben Ginfluffen, reinigenben fowol als erhebenben, bas fann in ben tiefer liegenben Regionen nur burch Die Runft an ibn gebracht werben. Bergbe fie ift's bie auch ben außerlich am tiefften Geftellten und am meiften mit ber Roth bes irbifden Lebens Belafteten fittlich an beben und au abeln vermag, und nichts mare fur die armern Bolfeflaffen munichensmerther

ale baß fie überall mit einer mabrhaft gefunden und reichen Runftmelt umgeben merben fonnten, beren perebelnbe Ginfluffe fie ununterbrochen auf ihnen felbft taum bemerfliche Beife einathmeten. Beebalb benn auch ber Staat ernftlich barauf bebacht fein foll biefen Rlaffen einen guten Runftgenuß ju eröffnen. Befentliche Stilfe fann freilich nur von ber Emancipation ber Runft aus ber Beidranfung auf ben Bereich bee Brivatlebene fommen. bicfem bat bie Runft feinen ihrer murbigen Sintergrund und Salt; fcon beebalb muß fie, wenn fie auf baffelbe befchrantt ift, ibre Burbe mehr und mehr verlieren, beibes gleichsehr ibre refferiones lofe Unichulb, ihre findlich unbefangene Demuth auf ber einen Ceite und bas ftolze Gelbftgefühl um ihren Mbel auf ber anbern. Muf bas Brivatleben beidranft und feinen bebeutungelofen Intereffen bienfibar gemacht wird fie fleinlich wie biefe und bamit zugleich gefallfuchtig. Gie wird unvermeiblich eine Sache bes Lurus und ber Gitelfeit, mas fie nie merben barf, und überhaupt fie verfummert in fich und ihr Lebensmarf verborrt. Die Runft immer vollftaubiger in bie Deffentlichfeit einguführen, barauf muß bas Sanptangenmert gerichtet fein, barauf einer mirflich guten Runft eine großartige öffentliche Birffamteit ju verfchaffen. Der Staat fann bie Runft gar nicht zwedmäßiger pflegen ale wenn er fic mit ber gulle aller ihrer mannichfaltigen Darftellungemittel mitmirfen laßt bei ber Darftellung feiner eigenen allgemeinen Lebensfunctionen, wenn er fie bie öffentlichen Lofalitaten ichmuden und Die öffentlichen Refte verberrlichen lagt. Und bies ift augleich ber nicherfte Dea jur allgemeinen Berbreitung fünftlerifder Bilbung. und amar einer mabrhaft in fich einheitlichen über alle Rlaffen ber Ration."

Bie wir dos ethisise Gebiet betreten, gilt es nicht blos Thaidhistisch zu berichten, sondern und Biel und Borderungen aufjastellen; denn die Idee des Guten verwirflicht fich durch die filtliche That, und der Process ihrer trössische Annachtung ist die erschäckter. Das Eeche der Menichbet erscheint in der Cefelichter als ein Gunzes, das die nachenander solgenden Gescheckter zu einheit verfinisse und die Angele das des Allein der Merchetehter abseit alleitig und darmenlich zur Erscheinung zu bringen; ihre Bestimmung liegt nicht außer ihr, sondern fie die stehen der Aberde eigenen Eeine. Ih der die Gescheinung zu derstellung einer Idee burch Verfönlichkeiten und Shaten, so schiebten fich ihr Begriff von ihrer von der Kunte an. die Allt sie unter Der Begriff der Echenheit. So nennt benn auch Schelling die Geschichte das ewige Geschich bes geitlichen Berftandes, den großen Spiegal des Weltzgeiftes, und von dos siehende Auge sie durchgiaut, sie es mit ent lindlichen Bild eines Herobot oder dem mannlichen eines Thutyvides, du bereitet sie wie ein Epos sich aus oder wirfen die Archie zur Sching eines Sching eines Krafte zur Sching eines Krafte zur Sching eines kragischen Genstlecks glaumen.

Die Geschichte ift bie Offenbarung einer ewigen 3bee in ber Menichheit und burch bie Menichheit, bas erhabene Drama ber gottlichen Menfchwerdung. Es ift Gin Geift ber in allen waltet um bas große Beltgebicht barauftellen, und bie Gingelnen find nicht bie Marionetten bie ber Schopfer an Drabten lenft ohne baß fie wiffen mas fie thun, noch find fie bie Schaufpieler bie eine icon fertige Rolle nur reproduciren, fonbern jeber bat eine freie Birflichfeit fur fich und wird geboren um felbftfraftig feine Rolle ju erfinden und auszuführen, aber bie Stelle mo er ins Leben tritt Die ift ihm bestimmt, Die Rraft mit ber er ins Leben eingreift ift ihm verlieben und feine Individualität urfprunglich auf bas Gange und beffen gegenwartige Entwidelungeftufe berogen. Die in ber Geele bee Deniden bie Borftellungen auffteigen iebe von ben anbern und vom 3ch untericieben und baburch felbftanbig fur fich, wie fie fich trennen und verbinben, miteinanber ringen und bann wieber in ber Gewinnung eines gemeinfamen Bieles ruben um von neuem einen boberen Rreislauf ju beginnen. fo bie einzelnen Seelen in Gott ale Die Strablen feines Lichtes. ale bie fich felbft erfaffenben Bebanten feines Beiftes, Die baburch jum Selbitbewußtfein fommen baf fie fich pon allem anbern untericheiben, und beshalb meinen fur fich gu fein, bie fie ibre Beiengemeinichaft barin erfennen baf fie aufeinanber zu mirten. einanber zu verfteben vermogen, bag fie liebend fich eines im anbern wieberfinden. Much fie fteben balb im Rampf, und balb vereinen fie fich fur gemeinsame 3mede. Und wie bie menfchliche Seele leer und leblos mare ohne bie Gulle ber Borfiellungen, bie fie erzeugt, in benen fie fich bas eigene Innere gur Unichguung. um Bewußtsein bringt, fo murbe Gott "ber ewig Ginfame" fein obne bie Beiftermelt, Die er fraft feines Willens aus fich berporgeben lagt, Die Die Unenblichfeit feines Befens entfaltet, in ber er lebt und webt wie fie in ihm. Erlofche bas Gelbftbewußtfein ber Geele in ihren befonbern Gebanten, Unichauungebilbern, Gefühlen, fobag fie felber nur ben Drt bote mo biefe bin und ber woaten, fo mare allerbinas eine gufammenbangenbe und vernunf-

tige Entwidelung nicht möglich, aber wir wurben auch fagen ber Menich fei außer fich, und habe fich felbft verloren. Ericopfte fich Gott in ber Schopfung fo bag alles Bemuftfein nur ben ende lichen Wefen, nicht ber unenblichen Gubftang gufame, und trieben bie endlichen Wefen ihr Spiel unabhangig von feinem leitenben Billen, bann mare auch eine Gefchichte, ein Bufammenbang bes geiftigen Lebens und ein Plan in feiner Entfaltung nicht möglich, fonbern alles mare ber Bermirrung bes Bufalle babingegeben. Die Birflichfeit ber Geschichte beweift bag es nicht fo ift, benn fie zeigt Bernunft in ihrer Entwidelung, und in ihren Gerichten wie in ihrem Cegen zeigt fie baß Gott nicht abmefent, geiftesabmefend, fonbern allgegenwartig, aller Dinge und feiner felbit machtig ift. Aber er ftebt auch ebenfo wenig außerhalb ber Ratur und ber Beifter wie bie menichliche Geele neben bem Leib und neben ihren Gebanten; vielmehr wie er alles aus fich bervorbringt, fo bleibt er ihm auch einwohnend, und wenn auch bie einzelne Borftellung nichts von ber anbern und von ber gangen Geele weiß, bie Geele weiß bon jeber und von allen gufammen. Db mir Gott und bie anbern nicht fennen, er fennt und, und wir permogen ibn ju erfennen meil mir von ibm erfannt find. Bie bas Spiel ber Borftellungen ben Billen ber Geele, fo pollzieht ber Rampf ber Individuen in ber Geschichte ben Billen Gottes; benn er ift ber Grund ibres Befens und ber Quell ibrer Rraft. Bie fie aber unabhangig voneinander fich gefiglten und wirfen, io fann in ihrem Getriebe und burch baffelbe ein allgemeiner Weltplan nur bann vollzogen werben, wenn er in ber vorfchauenben Beisheit entworfen ift, und ob auch ben Gingelnen verborgen, bod im einen und allgemeinen Beifte gewollt wirb; - ober um mit Bilhelm von Sumboldt gu reben: "bie Beltgeschichte ift nicht ohne eine Beltregierung verfianblich." Der Dichter offenbart und entfaltet fich in bem Bebichte, aber es ift nicht ohne ibn.

Der Bille ber Borfchung ist der Bille der Geschäte. Ihn dann seine Berschüldseit bemuen noch ihm sich entgleben, wiedender wer ihm widerstrebt der gräbt sich seiner in Wrah, weil er vom Ahren widerstrebt der gräbt sich seiner nub Unmäglichen abwender, weil er voertilig und der untressen Frucht gerst, weil er den Besche auf die Elösscheite wirst statt zu warten die das dann aufgeschaut ist, oder weil er Fannlen von den Dornen und Beigen von den Eisteln lesen will. Richte kächt die Geschächte mehr als den Leren Dealsteilung, der siene Ginstlungen mit der Britstiffdefet verwechsselt:

aber nicht minber icheitert in ihr ber Unglaube an bie 3bee, ber mit fluger Berechnung außerer Umftanbe alles ju thun und gu begreifen meint. "Die Beltgeschichte ift bas Beltgericht", fo lautet bas befannte Bort bes beutiden Dichterphilosophen, Das Bericht ift nicht ohne ben Richter au benten, aber bas Schidfal fteht nicht außer ben Greigniffen, fonbern es maltet in ihnen und burch fie. Der Ausgang wirb jum Gotteburtheil, aber freilich nicht ber Erfolg bes Mugenblide entscheibet, ber bem Bofen ober ber Energie ber Celbftfucht fluchtiges Glud verleiben fann, und bie Befchichte ift oft "lanfrache" wie bie Chriembilbe bes Ribes lungenliebes. Um Enbe aber muffen bie verfehrten Mane fich auflofen wie in einer Romobie, fobag etwas gang anberes berausfommt ale mas jene gewollt, wie bie Bruber Joseph's ben Bruber verfaufen um ben Eraumer lodgumerben, und baburch Regepten und fich felbit pom Sungertob erretten und ihm gur hochften Ehre verhelfen, fobag er fagen fann: 3hr gebachtet es bofe gu machen, aber Gott hat es aut gemacht. Alle besonbern 3mede merben au Mitteln beffen mas bie Befchichte will, und wer ein anderes begehrt, ber bient wiber Billen ber Bermirflichung ibrer Ibee. In ber Gefchichte waltet bie gottliche Gerechtigfeit im Untergang ber Gingelnen wie ber Bolfer, wenn fie von ber fittlichen Beltorbnung, von ber eigenen mahren Wefenheit abfallen, und berfelben gum Eros fich geltend au machen begehren. Rein Blit aus beiterer Luft braucht fie ju gerichmettern und feine Blut ju verfchlingen : burd ben Drud und bie Ungerechtigfeit felber wedt ber Tprann bie folummernbe Dacht bes Guten und ben ebeln Danneszorn, und ftatt ber Banbe bie er fcmiebete, pflanat bas ermachte Bolf ben Baum ber Freiheit. Gine Gottesgeißel, eine Buchtruthe in ber Sand bee Serrn ift feber blutige Groberer, und uber ibn binaus idreitet ein wiebergeborenes Gefdlecht auf bem Deg ber Gerechtigfeit und bes Friebens. Rur ber ift mabrbaft frei und erreicht am Enbe bas mas er erftrebt, wer feinen Willen einftimmig macht mit bem Schidigl. Rur berienige mag fich bauernb mit bem Lorber bes Giege bie Chlafe fcmuden, beffen perfonliches Streben mit ber fittlichen Beltorbnung, beffen eigene Leibenfchaft mit ber Forberung ber Beit übereinstimmt.

Und die Forderung ber Zeit erfüllt fich nur durch Individuen, und die Geschichte ift fein mechanisches Raberwort, sondern ihre Glieder find lebendige Menschen, ihre Triebsebern Ruhm, Liebe, Begeisterung. Wer in ihr nur Robwendigkeit, blinde Robwen-

bigfeit fiebt, erniedrigt fie jum menichenleeren Formglismus, "jur Schabelftatte bee Beiftes." Ber in ihr nichte fieht ale inbividuelle Billfur, mer alles aus ber Begehrlichfeit ober Schlaubeit ber Gingelnen ableiten mochte, ber verflüchtigt fie gum finnlosen Intriquenfpiel, bas mit Schlagereien beginnt um mit Lumpereien gu enden, ber verfennt bas Sobere und Großere mas fich über ber meiften Sanbelnben Berfteben und Wollen entwidelt, nub es bleibt unbegreiflich wie in bem wirren Getriche ber Beiten fich ein organifches Entwidelungogefes behaupten und ber Bang bee Bangen baburch ein vernünftiger fein fann. "Das freie Muge", fagt Chriftian Rapp fo fcon ale mahr, "fieht in ber Gefchichte ben Baum aufwachfen bee Lebens und bee Erfennens, Die Gide Dabrafil: es fieht in ihren Sturmen, in ihrem Weben nur ben Ruf an bie Rationen au biefem Baum fich felber ju entfalten. bas mabre, bas wirfliche Barables fich felbft wleber gu fchaffen in aller Rraft und Rulle relfender Bermittelung. Die Jahresteiten bes Baumes find bie Weltalter ber Gefchichte, feine Fruchte bie Gaben ber Freude, Die Berrlichfeit bes Beiftes. Die Conne ihres Simmele ift bas Muge ber Liebe, bie bas Befen aller Coopfung ift, ift ber Blid einwohnender Borfebung, Die in ihren Werten fich felbit barlegt und aufchaut und eines mit fich im andern, felber alfo Liebe und Leben ift und Anmuth."

Gunds blefer ihr allein genügenben, die Abatische in ibrem Grunde ertennehen Auffalfung is die Mirtlicket der Geschöckt Poesse Gottes, die sichtbare Gegenwart des tiesten Sciens. So erreicht sie der Bengungen der Schönlich, Gindeit in der Mannichfaltigkeit der grundlich im Jonap faltigkeit der Auftren in der Entstung inddeit mit Auftre Kochwendigfeit, sondern in der Entstung inddeite Triebtraft un erfüllen. Artiseit und Drawman un verführen.

ju erfullen, Freiheit und Ordnung zu verfohnen.

bie bochfte Bollfommenheit ber Tugend möglich ju machen, bag fie namlich nicht nachzuahmen brauche, fonbern unter ben veranberten Berhaltniffen neu und original fein tonne. So richtig bier erfannt ift bag jebem Mugenblid nur bas fehlt mas bie Tugenb und bas Benie bes geitgenöffifchen Inbivibuums erfeten und erringen foll, und bag feiner Beit bie Borausfegungen mangeln um einen bem Simmel mobigefälligen Charafter ju gestalten, fo entbehrt boch biefe Anficht, ber bie Ergiebung bes Menichengeichlechts für eine Ungereimtheit gilt, bas Berftanbniß eines Entwidelungsganges ber Menfchbeit, bie ba machft und voranschreitet gleich bem Individuum, weil ihr bas einmal Errungene nicht verloren gebt. fonbern aufbewahrt bleibt in ber Erinnerung, und ale Erbe von einem Jahrhundert bem anbern, von einem Bolf bem anbern überliefert mirb. Der Wechsel ber Beit ift mehr ale eine blofe Decorationeveranberung, fonft mare er bes Schweißes und Blutes ber Chelften und Beften nicht werth bie ba leben und fterben um allgemeine Buftanbe boberer Erleuchtung und Befittung berbeiauführen und all bie tiefften Beifter und helbenhafteften Bergen batten umfonft Schweiß und Blut baran gefest "auf bag bas Gute wirfe, machje, fromme, auf bag ber Tag bem Gbeln enblich fomme." Gerabe jene Betrachtung welche ber ergiebenben Thatigfeit Gottes in ber Befchichte nachipurt, bat ben finfenweisen Fortfdritt bes Menfchengeschlechts und bamit fein Leben ale ein einiges Ganges, nicht blos als eine Cumme von individuellen Sandlungen und Geschiden bargethan. Une bie wir nicht am erreichten Biel in ber Freude feines Friedens ftehn, fonbern auf bem Rriege- und Banberauge nach bemfelben begriffen finb. bient babei allerbinge bie Betrachtung jum Eroft bag bas Erringen feine befonbere Luft und Ghre bat, bag in ber Racht ber Stern perfonlicher Tuchtigfeit um fo beller ftrabit, und bag in bas Gotteereich auf Erben. bas fur bas Bange bas Biel ift, jeber Gingelne ftete mit feinem Beift und Willen eintreten fann.

Wie dem Einschnen nicht verloren geft wos er ericht und gedach, so auch dem Menschengeschiecht nicht; die Thaten gehen
vorüber, aber ihre Ersolge beiden, as biefeld der Greinen den sie als Uedung der Kraft, als Erprodung des Musis in energischen
Ausschwangs gedracht, und auch von den Keiten gilt das die Bort: der Mensch isch die hoher, wenn er auf sein Ungläck tritt. Alle wohre Geichichte: die Cultungeschichte, in der Gestitung und Bibung abeien wir den bleibenden Riederschlag and den Gelbrungen

und Bewegungen. Und fo erflimmt burch jebe Beneration bas Gange eine bobere Stufe. Rur biejenigen Bolfer fint geschichtlich welche bie Erbichaft ber Bergangenheit antreten, nur Diejenigen Menfchen, welche fortbebingend in Die Bufunft eingreifen. Go ift Gefdichte bie im Bewußtfein fich gufammenfaffenbe Ginbeit, und Bolfer bie fich außerhalb berfelben befinden, erftarren ober vermilbern, und ftellen ben hober ftebenben bie Aufgabe pon ihnen wieber in ben Strom ber allgemeinen Entwidelung hineingezogen ju merben. Aber allerbinge geht ber Weg nicht gerabe porgn, wie es ber Fall fein murbe, wenn ein und berfelbe Denfch alle Broceffe ber Geichichte in fich burdmachte, wenn bie Denichbeit nur Beift mare. Aber fie ift Beift und Ratur. Schon Salomon fagt: Es gefchiebt nichts Reues unter ber Conne, und Schiller fingt flagend: Alles wieberholt fich nur im Leben. Dan rebet von einem Rreistauf aller irbifden Dinge, auch ber menichlichen. Rach ber Raturfeite bat bies feine Berechtigung, benn es berricht ein bestanbiges Geborenwerben, Bachfen, Reifen, Altern, Abfterben ber Individuen, und jeber Lebenslauf fteht als ein in fich gefchloffener Ring in ber allgemeinen Rette; jeber fcheibet mit feinem Biffen und Ronnen von binnen, und ber Rachfolgenbe muß ftete von neuem für fich ermerben und erfahren. Allein ber Rachfolgenbe machit boch in bie Bilbungsatmofphare feiner Beit binein, mas bie Borganger mit Dube gefunden haben, fann er lernend fich leicht aneignen, und was fur fie ber 3med ber Arbeit mar, wirb baburch fur ihn bas Mittel eine hobere Aufgabe ju lofen. Beftanbig leben gwei Befchlechter und machfen ineinander, bas alte welches bas Gewonnene nun.rubig erhalten, bas junge, bas fich fortbewegen und Reues eriagen will; bas Brincip bes Bebarrens und ber Bewegung wirfen auf biefe Urt ineinander, und bie Linie bes Fortidritte wird baburch jur Curve gebogen. Cbenfo ift ber Entwidelungegrab und bie Altereftufe ber gleichzeitigen. Bolfer vericbieben. Dort weiben noch bie Stamme ibre Beerben. und bier ift eine Civilifation burch Heberfeinerung matt und haltlos geworben, und bie frifche Raturfraft einer jugenblichen Ration ruftet fich bereits bas Erbe berfelben angutreten und fich an bie Stelle bes fintenben Bolfes ju fegen. Daburch gefchieht es baß wie fur jebe Begend bie Sabredgeiten wechseln, auf ber Erbe aber Frubling und Berbft, Commer und Binter ftete porbanden find, fo auch in ber Gefdichte Tob und Leben, Ingend und Alter fich ineinanber ichlingen.

So greift nicht blos die Naturordnung in die Gefcichte binein - und fie gibt fic auch im Justumenschaug von kand und Leuten fund - " fondern es wirfen debei auch biefelden Gefege der fitten Beleichung geledmößig in den verschiebenften Berbaltniffen. Das Berdrechen findet seine Etrafe, der Uedermult seine Demittigung, und in der Rugeft deutucht wir nur an Rapoton und besolie Biltigep zu erinnern um gegenüber jedem Gestlerfolg einer der flittlichen Dee entfremderen Macht die Uedergengung der um aundelteiligen Gerechtigfeit zu behaupten. Richt minder bleib bieselbe menschilde Autur in allen Aggen und zu allen Zeiten besolienen Umfahren sie feine, Kern erfenst, der erreicht leicht wer einen Kennerfolge einer Bern effent, Der erreicht leicht von eine Kenner und den Allen der unter besolvern Umfahren sich ertraftet. Und fo fann man denn wol mit Schäfferer sam:

Ein hergang ift in aller Menichen Leben Abbilbend ber verftebe na Beiten Mrt; Ber ben beachtet fann jum Biefe treffend Der Dinge Lauf im Gangen prophezein, Die ungeboren noch in ihrem Samen Unb ihmachen Migang eingeschachtel liegen.

Doch bedarf ber Analogienschluß großer Bebutfamfeit, benn mas fur bie eine Beit ober bas eine Bolf auflofend und gerftorenb wirft, bas ift gerabe oft bas neue Brincip ber nachwachsenben Menichheit. Man bente an bas Subjectivitateprincip, bas ber alten Belt verberblich und ber Gditein bes Reubans im drifts lichen Germanenthum murbe. Benn im Alterthum bie Boetif bes Ariftoteles erft nach homer und Cophofles fam, und bas Bhilofophiren über ben Staat erft eintrat ale beffen freie Rraft gebrochen mar, fo haben wir bagegen erlebt bag Leffing und Bindelmann einem Goethe und Thormalbien porqueaingen und bag bas leben nach politischen Theorien geftaltet wirb. Und es fann nicht anbere fein, wenn wir in ein Beitalter bee Beiftes eintreten, und bie Denfcheit auf ben menichlichen Standpunft fommt, mo nicht mehr blos ber inftinctive Drang ihrer Ratur und ber Blid bes Benius, fonbern auch bas befonnene Gelbftbewußtfein ben Billen lenft und burch Erleuchtung leitet.

Deshalb fonnen wir jene gwei obigen Sase umfehren, und ier beden gleichjer ihre einfeilige Wahreit: Se geschicht nichts ist kite unter der Gonne, und nichts wöderholt sich im Leben. Gs find immer neue originale Indibit wiederholt sich wechte aus der Tiefe bes golitischer Sebenskrundes in die Geschächte einriterten, und der bie vorbergesenden Erschlechter wol das leibliche und gemutsliche Material der Selchsgestaltung bieten, die aber das Brincip ihrer Eigenthimilichteit in sich selbst tragen; es sind immer andere Berchlänisse in denne sich die Menschan bewegen, und die Sedenstausgabe der Gegenwart läft sich nicht daburch iden das man das Wort bes Akthiels der Bergangendeit noch einmal ausspricht.

Mus allebem folgt: Die Gefchichte bewegt fich in aufe und abgebenben Bellen. Gin Gieg ber Jugend regt bas Alter an nun feft ben Stand ju behaupten, und fein Beharren macht wieber bas Gefühl und Beburfniß ber Bewegnng rege. Freiheit und Ordnung, Die Brineipien bes geschichtlichen Lebens und Die Bebingungen feiner Coonheit, find allerdinge in einem fortwahrenben Broceffe ber Berfohnung, aber eben in einem Broceffe, weil bie Gefdicte und ihre Coonbeit nicht fertig, fonbern merbend finb. und barum medfelt bas lebergewicht bes einen mit bem bes aubern. Gin Freiheitebrang ber Die Grenge bee Dages uberfcreitet, ruft baburch bas Berlangen nach bem Glude ber Drbnung berpor, und eine Ordnung bie nun alles magregeln und in fefte Form bannen will, erwedt gerabe baburch bie Thatluft ber poranftrebenben individuellen Triebfraft. Co folgen Begeifterung und Ernuchterung, 3bealismus und Realismus, weil es unfere Aufgabe ift beibe ineinander ju arbeiten, und niemand mare thorichter ale wer nach ber Spanne weniger Jahre bas Gange bemeifen wollte, fatt in ber fich fenfenben Belle bie wieder auffteigende porausjufchauen und gerabe aus ber Tiefe bie Soffnung bes naben Umidwunges ju fcopfen.

 Biele zu gelangen, das zwar nache liegt, aber doch nur burch ein neues Umfreisen des Mittelpunstes in einem ausszehenteren Bogen erreicht wird. So schreiber die Geschiebertung von Action und Reaction langsam aber allseitig voran, und die kinie der organischen Schönheit sonnen wir auch als die ihrer Bewestung ausberreden.

Es herricht eine praftabilirte Sarmonie gwifden ber Lage ber Dinge und ben Berfonlichfeiten Die in fie bineingeboren merben, swiften bem Daterial und ber formenben Rraft bes Beiftes bie fic burd fein Geftalten und Fortbilben felber entwidelt. 3d fonnte nie ein Ereigniß machen, fagt ein Dann in welchem wir Die personificirte Selben- und Serricherfraft bewundern, Rapoleon : fo ift unfere Freiheit verfnupft mit ber Rothwendigfeit, wie wir bies fruber erörterten. Uebereinftimmend bemertt auch Rapp. nachbem er bie Beltalter ber Gefchichte fur bie Acte bes großen Dramas ber Menfcheit erflart hatte: "Das antife Drama lebt in ber 3bee bes Schidfale; bas moberne fcwelgt in ber 3bee ber Freiheit und Liebe; beibe Seiten baben ibre Rechte, beibe laffen fich vergerren. Bergeret berricben fie in mobernen Theorien ber Gefchichte. Die eiteln bem Gicero halbgelehrt abgelernten Berfuche von Individuen alles ju erwarten find thoricht wie bie Meinungen Die ftatt ber Freiheit, ftatt ber Borfebung nur ben Schatten eines blinden Schidfale feben. In ber Beichichte wirft was im Geifte Ratur und Geift ift jugleich und in Ginem Begriffe und Acte. Mit bem Leben ber Ratur geben ihre Broceffe Sanb in Sand, und mit aufgeschloffenem Muge führt bie Geschichte ben Menichen burch Tob und Leben. Wem fie perichloffen bleibt ber geht wie bas Opferthier jum Schlachtaltgr unbewußt ben ernften Gana."

Auf einen Anssprach von Auguftinus hinbeutend vergleiche Seigalr bie gordnute Reich er Zabrhumberte einem antifrevohische Gefang, ber auf einem großen Baralleisnus bernit, bem Unste Gottes und ber Aunvort des Menfichen. Diesen gottinden Auf mödte ich nun in den Joeen erfennen weche be bestimmenden Machte für dem Gharafter der Bolfer und ihrer Lebendalter ind. Aus der innerfente Ziefe de Geiffed fleigen sie empfor wie die Oneilken aus dem Schole ber Schole ber Gerbe, und de und der bereichten Gebonden erregt, der undbängig voneinander burch benießen Gedanfen erregt, berührt, ergriffen werden. Er führe bas Band ver Secten, sie erfennen sich ein den Wester das fin ause

fpricht, und barum hallt es in Taufenben wiber. Bir finben biefe Ibeen auf meifache Beife verwirflicht. Ginmal find fie bas Gefammtproduct bes Gangen. In ber Rinbheit, in ber Jugend ber Boifer, wo noch bie Inbivibualitaten in Ihrer unterschelbenben Gigenthumlichfeit fich meniger ausgebilbet haben, wo eine gemeinfame Befittung, ein gemeinfamer Glaube noch uber ble Gubjectivitat berricht, bie noch weniger nach einer eigenen Beltanichguung ringt ale bag fie ber allgemeinen fich anschließt, ba berricht jene inftinctive Gefammtthatigfelt, bie wir im Gebiete ber Phantafie gang befonbere ale Dothen- und Sagenbilbung, unter ben Runften im eplichen Bolfegefang, Im Architecturftile werben fennen lernen. Aber bie Entwidelung bes Inbivibualitateprincips, bes elgenthumlichen Genius in einem jeglichen, gebort ju ben Aufagben ber Beltgeschichte, und feine Musbreitung ift eln Rennzeichen bes biftorifden Kortidrittes. Und fo find es in Belten pormiegenber Subjectivitat einzelne Berfonlichfeiten, ble in ber 3bee bes eigenen Lebens jugleich bas vollbringen mas fur bie Fortgeftaltung bes Gangen von Bebentung ift. Ihnen geben gewöhnlich einzelne fometgrifche Beifter ale Borboten porque, bie bas Reue abnen und enthuffaftifch verfunbigen, aber noch nicht verftanben werben, baber fie ben Spott ber Menge ober bie Dornenfrone bavontragen. Sie felber gablen baufig bie Schuld eines Mangels an Dag und Rlarheit, ober fie fturgen fich opferluftig in jenes tragifche Feuer, bas jugleich vergehrt und verflart. Bie jeber Denich befabigt lit feln Gelbftbewußtfein jum Beltbewußtfein ju erweitern, ben Broceg ber Befchichte im eigenen Innern burchjumachen, und wie feln Berftanbniß ber Dinge beweift bag felne eigene Urfraft ihnen congenial ift, fo leuchtet in ber Geele fernhafter aufrichtiger Raturen - wie benn Carlyie bie Babrhaftigfeit als Grundlage jeber echten Große nachgewiesen bat in feinen Bortragen über Belben, Belbenverehrung und Beroenthum in ber Befchichte -, es leuchtet. fage ich, im mahrhaften Denichen ale eine innere Gottesoffenbarung ber Gebante auf, welcher bas 3beal bes 3ahrhunberts barftellt und bamit gur Bolferfahne wirb, und fie finb eine mit biefem Bebanten und feten ihr Alles an feine Singusführung. So ericheinen fie wie ein Muszug ber Belt und ihrer beften Rraft, und find bie geborenen Reprafentanten ber Bolfer und ber Denichheit. Go ftellt Chriftus bas Urbilb ber Denfcheit bar unb wieber ber, und vollbringt baburch ihre Berfohnung mit Gott. Go brudt Dofes bem Jubenthum ben Stempel feines Beiftes auf, und in bem tapfern, poeffereichen Mohammeb erfennt ieber eble Araber fich felber wieber, und folgt feiner Dahnung, bie ihn vom Dienft ber beiligen Steine und Geftirne gur Berehrung Gottes bes Geiftes beruft. Alexander ber Jungling reprafentirt bie Jugendlichfeit von Sellas, wie Cafar ber Dann bie Dannlichfeit Roms, In bem Mugenblid mo Griechenland fich in innern Rampfen aufgureiben in Gefahr ift, nachbem es feine origingle Befenheit in That, Runft und Biffen herrlich ausgepragt bat, fnupft Alexanber an bie Somerifche Borgeit wieber an, und jugleich voll jenes fo bichterifchen ale unbegahmten Achilleifchen Berviemus wie genahrt von ber Beisheit eines Ariftoteles erobert er Afien und pflangt bie bellenifche Gultur ihm ein, und bricht er bie Rationas litateidranten und fast und vollzieht jum erftenmale ben Bebanten einer im Untericieb ber Bolfer beftebenben Menichheit. bier ber Borlaufer Chrifti, ber mit bem Schwerte bem Friebensfürften ben Beg bereitet. Dber bliden wir auf ben Gothen Theodorich und ben Aranten Rarl, wie fie mit Recht bie Großen beißen, weil fie fich und mit fich ihr Bolf und bas gange Bermanenthum in Die Erbichaft ber antifen Gultur einfesen und bas 3beal eines driftlich beutschen Reichs ale Fortsebung bes romiichen bem gangen Mittelalter aufftellen. In Friedrich II. verforpert fich bas Breugenthum mit feiner Starte wie nicht minber Die Aufflarung bes achtzehnten' Jahrhundert mit ihrem Licht und ihrem Schatten, und ber eble Gelbftherricher nennt fich felber ben eriten Diener bes Staate. Und fteht in einem Berifles nicht bas gange Athen por une in Selm und Schwert, mufenfinnig, freiheiteluftig, geiftesgewandt? Dber find nicht Rant, Goethe, Schiller bie plaftifden Erager beutiden Dentene und Dichtens in feinem unerichrodenen Tieffinn und feiner burchbringenben Rarbeit, in feiner volfetbumlichen Innigfeit und feiner Berfcmelgung mit bem Alterthume, in feinem ibealiftifden Schwung und feiner fittlichen gur That entflammenben Begeifterung?

So veranschaulich bie Geschichte selber ben in einzelnen Wilfern boer Erochen nodlenden Gests, indem er in gessen Mönnern personisierte erscheint und das sonst Jerfreure und Ausselnanderliegende zur Einzelgestall zusammengebichtet ist, nud vois erkennen unn um son karter inweisern die Geschichte ist, der Bebeit des Weltzeigesteb heißen fann. Die Kunst das sich die bei bei ibr unz anzischiesen und wiederum dosseinste was sich die kreichte und der und ber

Dauer eines gangen Lebens entfaltet, mit wenigen großen Bugen wesenhaft ju offenbaren.

3d verweife bier noch auf ben glangvollen Abidnitt in Lafaulr' Philosophie ber Befdichte uber Die Beroen, ber alfo beainnt: "Bu ben iconften und erhabenften Ericheinungen im Leben ber Menschheit und ber Bolfer gehoren bie geiftigen Beroen berfelben, Die großen Danner, welche gerabe gur rechten Beit in ben Entwidelungsperioben bes Bolferlebens, ba wo eine lange Beragngenbeit ibren Abichluß erreicht und eine weite Bufunft fich öffnet, wo bas Ende ber alten und ber Unfang einer neuen Beit, wo Erloiden und Reufichentgunden aufammentreffen, wie lichte Gottergeftalten ober wie ein Blis vom Simmel ericheinen, und ale bie Erager ber neuen bas leben gestaltenben 3bee, ale Grunder und Bieberherfteller ber Religionen und ber Staaten auftreten, iene Danner Die wie Sproffen aus bem urfprunglichen Lebensfeime ihres Bolfes, ja aus bem Bergen ber Denichheit felbit geboren und eben barum mit urfprunglichen elementaren Rraften ausgeruftet nicht blos fur ihre Beit, fonbern auf lange 3abrbunberte binaus thatfraftig mirfen." Dies lettere meift Lafaulr am Beifpiel Somer's nach, und erflart außerbem bag alle neuen Ibeen querft menschwerben muffen wenn fie im Leben ber Menfchen realifirt werben follen. In benen aber bie wir ale bie Berforperungen neuer geschichtlicher 3been anseben fonnen, offenbart fid ein bis babin verborgener gottlicher Bille, ber bie Belt burdmaltet und gestaltet.

Auch in ber tieffinnig flaren Mhanklung Wilhelm von Jumvoldt's über bie Aufgade ves Ochsichtsichteres finden wir solgende Sähe, die wir unsterer Darziedlung ale erfaluternde Bestätigung aufschiefen fönnen: "Joe menschilde Janbivdustäti fin eine in der Archeinung wurschneb Bee, und von aus einigen teuchete diese for ferdeiung der der der die Bern des Jandischunds nur angenommen zu haben scheint um in ihr sich seich zu offenbaren. Wenn man das menschildige Wissen einschilde, bei bei die nach Abzug aller dassiche bestimmenden Ursachen enwad Urspringliges in ihm guräch, das anfant von jenen einstänften erstützt zu werden vielunder sie umgestaltet und in demselden Etzenent liegt ein unanschiedt übstiges Bestreben seiner inneren eigenshumlichen Natur äuseres Dassin zu verschaffen. Nicht anderet sie es nie der Individuatiet der Nationen, und in velcen Theilein der Geschildte sie discharer an ihnem als an dem Einzelnen, da sich

The sale (Large)

ver Menich in gewissen Chochen und unter gewissen Umfälwein gleichigem berehmweise entwickelt. Mitten in ben durch Beduffnis, Leibenschaft und scheindaren Infall geleiteten Begebenheiten ver Vollere wirtt baher und mächtiger als jene Elementer bas geit stige Phrinch vor Individualität fort; of sinch ber ihm inwohnenben Iver Anderschaft fort; of sinch ber ihm inwohnenben Iver Anderschaft fort; of sinchellen inter Chiefgentien Phagin durch des organische Anschwellen inter Chief-Gemäure sprengt, das sonst ben Einwirfungen von Inhehmberten trobte. Neden der Richtung welche Völlere und Einzelne den Krufchangessichet durch ihre Ivater erreichen, fallen ist Gemeen gestätzer Individualität, dauernder und wirfiamer als Begebenbeiten und Erchaisse.

Wie einzelne Manner bas Bolf reptisentiren, so gibt es auch einzelne Zieine in welchen bas been bestieben in siener Bläte sieht, und von der zu Grunde liegenben Iver so vollig durchgeite bet, und von der zu Grunde liegenben Iver so vollig durchgeitigt und durchdrungen sie hoh sie in ver Erscheinung fan fich verfündiget. Solche sind vorzugsweise die Tage der geschichtlichen Schönlert; wir ertnuren an die Größe Athens von den Perfergen bis zu Perstelle, oder an das Jachbunder der Arreigiger, auch an Bioern und Vinturberg im Aufgang der neuen Zeit, wo desse Stellen der Verlieben volle zosie Kunstwerte gestatet wurden. Es gehört dazu daß ein Kinstan von Kickjon und Polisit, von der Wissellen der Verlieben volle zosie Kunstwerte gestatet wurden. Gegehört dazu daß ein Ginstang von Ackligton und Polisit, von wieder die Kinstang von Kickjon und Polisit, von die Kinstang von der Verlieben der V

Was endlich das große Gange der weitgeschichtlichen Entwicketung angeht, so glaube ich hier das Walten jener Teils von Kategorien zu erkennen die allem Leben zu Grunde liegen und die Bedingung der Schönheit sind; in der Realität bezeichnen wir sie als Einheit; Unterschied und Innennete, in den logischen Kormen unserd Dentens als Begeisst, Urtheil und Schiuß.

Danach fit bie erfte Beriode bie ber Einheit, in welcher bas Mentschagschicht noch nicht in verschieben Sälfer auskinunderz gegangen ist, in welcher bie mannichfaltigen Rrafte der menschlichen Radur noch im Keine liegen, aber der Bernmilinfinket die Hinfoldu finischier Gemätiere behürte und leiter, das Gefihl ber Beicht der Bleich bie Einstelnen verfauht, das Gefihl der Gottlimasse für der Geben Ewigen verbindet den das bie fertigliche Einmung schon zur michtigken Darftellung oder zur benkenden Betrachtung bed Grittligen fortgange, oder des sin dügefilds angeordnecks Gesch

vie Gemeinsamfeit ergeln mußte. Rachflünge baben wir im Batrürchen und Sereentigum, wie wir es bei Wofes und Hofoner essessiblert finden; eine Erinnerung dat sich erhalten in den nannisschließ geschment Erzichlungen vom Arabies der goldenen Zeitalter. Der Mensch sie Mensch, sein Erwachen sonnte darum weder listrische Wilbeit frin, noch eine entwickelte Cultur, welche immer durch eigene Archie erfü geschässen wich, sondern war die Einheit seiner Burch eigen Archie erfü geschässen, wie frühlich, unter Der Leitung der ihm eingederenen, womn auch noch nicht zur der Der Leitung der ihm eingederenen, womn auch noch nicht zur der

wußten Gelbftbeftimmung gereiften Bernunft.

Die feimartige Ginbeit follte fich entfalten, Die vielfachen Rrafte bes menidlichen Beiens follten berportreten, es follte feinen Begriff felbft beftimmen. Dazu gehorte ber Gegenfas, Die Scheibung ber befonberen Lebensfpharen, bie Scheibung ber befonberen Menichenmaffen, bie nun von einer eigenthumlichen 3bee geleitet mit ihr ju einzelnen Bolfern werben; inbem jebes nun feinem Grundgebanten fich bingibt, und ibn ausschließlich auspragt, gewinnt es einen Rreis von Anschauungen bie junachft nur ihm angehoren, in feiner Sprache bargeftellt merben, ben anbern aber unverftanblich finb, und fo ift mit ber Bollerfcheis bung bie Trennung ber Sprachen und bas Servortreten ber Drothologie vergefellichaftet, ba burch Gelbftfucht und Gunbe bas Bewußtsein der Ginheit unfere Befene mit Gott getrubt wirb, und Die Phantafie Die ber Geele eingeborene Gottebibee an Raturericheinungen ober Lebenserfahrungen, Die fie ermeden, anfnupft, Der Untericieb wirb jum Gegenfat im Rampf ber Gingelnen wie ber Rationen, aber bes Rampfes Biel ift ber Kriebe, und jebe Berührung zeugt von ber gemeinsamen Denichheit. Menichheitliche mirb miebergewonnen wenn bas Menichliche in feiner urfprunglichen Befenheit und Rulle verwirflicht ift. Dies geschieht in Chriftus, ber bas Urbild unferer Ratur, bas gottliche Ebenbild in ber Ueberminbung ber Gunbe wieberberftellt, und fo bas Gottliche und Menichliche verfohnt, jugleich ale ber reine Beld in ber Scheibung ber Bolfer Die allgemeine gleiche Rinbfchaft, bas Bruberthum aller verfunbigt. Go ift er bie Copula, Die verbindenbe Mitte in ber Beriode bes Urtheile, und fein Rreug ward bie Achie fur bie Geschichte ber Belt wie fur Die Geschichte ber Geele, und er felber ericeint nach Bean Baul's Bort ,,ale ber Reinfte unter ben Dachtigen, ber Dachtigfte unter ben Reinen, ber mit feiner burchftochenen Sand Reiche aus ber Angel, ven Strom der Jahrhumderte aus dem Bette hob, und noch forzierte der Jahr "Das Amelhöheitide innerholb der Scheidung, alse im Bunde der Bölfer darzustellen dies war die Jober nach netchere die alte Welt hinfterbe, die ih die Kufgleiche welche die Anzienne felt dem Jahre des Heils zu vollbringen baden. Ih sie erfällt, alebann ift Griftli Reich gegründer, das Mentschliche in der Jahren der Griftliche fernerfliche. Allebann iber Organisation der Geschlichgehr verweifliche. Allebann iber Organisation der Geschlichgehr verweifliche. Allebann iber Wenfche burch eigene That ihre Bestimung erreicht, und beis wird die Verleide ver gennente oder bes Schuffes sien.

In ber Beriobe bes Urtheile ward es nothwendig bag biejenigen fittlichen Rormen ohne welche eine Gemeinsamfeit nicht moglich mare, ale Gefen und Recht ausgesprochen und mit einer gwingenben Bemalt begleitet murben. Go entftanb ber Stagt. und feine periciebenen Berfaffungen find Musbrude fur bie Gulturftufen ber Bolfer. Die treibenbe Rraft ber politifchen Entwides lung ift bie 3bee ber Freiheit. Rach Segel's gutreffenbem Borte manifeftirt fie fich in breifacher Rolge. In ben orientalifden Despotien ift Giner frei, und alle anbern feine Sflaven, ber Bemaltherr gebietet über Band und Leute unbeidranft; in ber bellenifch romifchen Belt find Ginige frei, Die Bollburger ber Republifen, aber bie Debraahl find Unterworfene, Seloten und Gflapen; in ber driftlich germanischen Welt follen und mollen Mile frei fein. Wir fonnen binaufugen baß auch intenfip bie Freibeit machit: in Sellas und Rom gilt ber Gingelne nicht fur fich, er gebort bem Stagte an, und foll in bem Rhuthmus und in ber Bablordnung bes Gangen feine Ehre finben; "nicht ihrer felbit find bie Burger, fonbern bee Staates", fagt Ariftoteles; bas Germanenthum beginnt mit bem Gefühl ber felbftanbigen Berfonlichfeit, und Chriftus lehrt bag bas Gefes um bes Denfchen willen ba fei. Der Staat ift nicht mehr ber bochfte 3med, er wird aum Mittel bag jeber Gingelne burch Freiheit, Boblftanb, Bilbung bes Gangen biefe Guter auch fur fich erwerben tonne. baß fie ihm bargeboten und gefichert feien, ihm bie vollmenichliche Entfaltung feiner geiftigen Ratur moglich merbe.

Wie der Einzelne fein Raturell jum felbstdewußten sittlichen Charafter gestalten soll, so auch die Menscheit. Die Frage auf wieder Stufe wir stehen, das fichte's Eistlich als die ber werbenden Sittlichfeit bezeichnet. Das Gute steht noch im Kamps mit den selftlichfeit dezeichnet. Das Gute steht noch im Kamps mit den selftlichfeit Zeieben, es wird nerefannt als der was gelten soll, aber im Leben herricht die Welflingbeit, und man ist weit

entfernt ftete ben fittlichen Dagftab an bie politifchen Greigniffe ju legen; bas außere Sanbeln ftimmt mit ber Moral ber Schule nicht überein, bas Rechte wird wol in Angenbliden ber Erbebung gewollt und erreicht, aber es besteht noch nicht als geficherter Buftand. "Dies ift eigentlich ber 3wiefpalt ber unfer ganges gegenwärtiges Dafein ju bem innerlich gebrochenen macht, ber gerabe bie Ebelften von une fteten Rampfen preisgibt: unfere fittlichen Anforderungen find im Biberftreite mit bem Grundcharafter ber Umgebung: mas bleibt übrig ale in biefem Rampfe entweber ermattet abgulaffen und bie Belt fur verworfen gu erflaren, ober fich ihrem Dagftabe angubequemen, bas Richtfeinfollende aut zu beiffen und auf bas ichlechthin Gebubrliche zu pergichten?" - Sier fann une nur bie Ginficht retten bag wir innerhalb bes Entwidelungsproceffes fieben, in welchem die Belt ber Ibeen gnerfannt, aber noch nicht erobert, bie Welt ber Thatfachen von ihr noch nicht innerlich burchbrungen und umgebilbet ift, und bag wir beningch bie Aufgabe baben ieber fur fich in feinen Dingen bas Rechte ju thun, fich felbit jur harmonifchen Berfonlichfeit au gestalten, und baburch auch bas Bange au perebeln und ju forbern.

Wir find heraussgangen aus der Hertschaft der Autorität, tein Wunder baß est Artigmun um Wilfitie an die Eefel der Wahrheit und Breibeit treien; doch find die rachre Freiheit wie die freie Wahrheit nur in dem felfschabigen und signen Gefich zu erreichen. Das Allingen nach biefen Gittern gibt unspere Joeit ihre Schänheit, die Justinde in welchen sie errungen sind, wairben ein all ihrem Glide doch der Neil de konnen und erften Jindense ensbetren, wenn nicht denund sieder Wensich als ein Wehfertum oberen währe. der im Findensung er sich eiße un erzeichen bai.

Tiefpenkende Manner des Mittealters haden dem breitnigen Gott entjreckend der eine Elleptrofene angenommen, das Arid des Bates im Alten Testanent, das Krich des Ghriftes, und das Elnig des Edhafes der des Ehnes das Christins gestiftet, und das Krich des Griftes der des Groupellunds; Lesing, der hieran wieder anfuhjste, sie sieder Groupellunds; Lesing, der hieran wieder anfuhjste, sie sieder Groupellunds der hierand der in einer Augen von jedem betreien werden fann der mit reinem Muth und Willen sich aufglich fan Bürger zu werden. Dassir bedarf es Erhölssehje, das beist ber Erkenntnig ber ewigen Been, um nach dem geschauten Ideal sie Erkenntnig der ewigen Been, um nach dem geschauten Ideal sie der Schot in fünstlerische feststildender Assertum der geschauten Ideal sie der der in fünstlerische siehen der geschauten Ideal siehen zu geschaften.

blod Bergangenes reftauriren ober Thatischliches sonferviren will, ober wer nur an ben rerboutindirent Umftutz benft, ohne zu erwägen was nach benielben fommen foll, ber bedarf allerdings ber Philosophie nicht, ber wird fie vornehm verschmäßen, aber nich fie, fonbern er fie daucht gerichtet. Das fit bas Schon und Große unferer Zeit bag bereits die Einscht erwacht fiet ber Gedante fecht an ber Spite bes Lebens, ber Weg foll mit bem Bild auf das Jeil zurüczletgt, die Ibee bes Guten soll ber Welt zurückliche und Bild auf das Jeil zuruczletgt, die Ibee bes Guten soll ber Welt eingebildet und fie damit auch von uns zum Bilde Gottes erfallet werben.

"Der Urfprung und bas Enbe alles getheilten Geins ift Ginbeit." Go fdreibt einmal Bilhelm von Sumbolbt in einer grammatifalifden Abbanblung über ben Duglie. Dies ift eine allgemeine Wahrheit, benn nur innerhalb einer hoberen Ginbeit fonnen Begenfage unterschieben werben, bas Unterscheiben ift ein Begieben aufeinander und auf Die Ginbeit. Ginbeit im Unterfchiebe, Sarmonie ift barum auch bas Biel ber Gefchichte, und bamit ift ihre Ericheinung Schonheit. Wir foliegen barum mit Solberlin: "Bon Rinberbarmonien find einft bie Bolfer ausgegangen, bie Sarmonie ber Beifter wird ber Anfang einer neuen Weltgeschichte fein. Bon Pflangenglud begannen Die Menfchen und muchfen auf und muchfen bis fie reiften; von nun an gabrten fie unaufhortich fort von innen und außen, bie jest bas Menschengeschlecht unenblich aufgeloft wie ein Chaos baliegt, baß alle bie noch fuhlen und feben Schwindel ergreift; aber bie Schonbeit fluchtet aus bem leben ber Menfchen fich berauf in ben Beift; 3beal wird mas Ratur mar, und wenn von unten gleich ber Baum verborrt ift und verwittert, ein frifder Gipfel ift noch bervorgegangen aus ihm und grunt im Connenglange wie einft in ben Tagen ber Jugend; 3beal ift mas Ratur mar. Daran, an bicfem 3beale, bicfer verjungten Gottheit, erfennen bie Benigen fich; und eins find fie, benn es ift eins in ihnen, und von Diefen, Diefen beginnt bas neue Lebensalter ber Belt."

## Unmerfungen.

1) Gleich auf ber erften Seite von Bifcher's Lehre vom Raturiconen er fagt: "Das Schone in einseitiger Erifteng", ale ob es ein folches gabe, und nicht alles Schone im Bufammenwirfen ber außeren Objectivitat mit ber Subjectivitat bee fuhlenben Beiftes erzengt murbe! - lefen wir ben ichanerlichen Gas: "Mufgabe aller Bhilofophie ift Deftruction ber Detaphofif burch Detaphpfif." Das beift alle Bhilofophie ift Gelbftgerftorung, benn anch bas Berfiorenbe ift ja wieber Metaphpfit und muß alfo auch gerftort merben, und fomit murbe bie Bbilofophie burch Gelbftmorb enbigen und gar nicht mehr fein, ober fie vermochte ihre Aufgabe nicht zu erfullen und mare ein eitles Streben, und alle Dammonebiener, alle Bhilifter, alle Buchftabenans beter hatten recht fich von ber Bbilofopbie abanwenben, wenn Bifcher recht batte. - Rach Bifder foll fich bas Raturicone aufbeben in bie Bhantafie; in ber Birflichfeit wird biefe fich gewöhnlich gerabe an ihm entgunben. Biicher will ben Uebergang vom reinen Bebanten (ber 3beenlebre bes Schonen) gum realen Gein (ben iconen Raturgegenftanben) erflaren. Da ibm nun Die Ginficht fehlt bag im Begriff bes Coonen bie außere Begenftanblichfeit eingeschloffen ift, burch welche es im Insammenwirfen mit ber Seele erzeugt wirb, fo copirt er auf feine Art ben feltfamen Uebergang ane Begel's Logit in bie Raturphilosophie ober vielmehr in bie Ratur felber; er fagt : "Rache bem bie Totalitat ber im allgemeinen Begriffe liegenben Momente entwidelt ift, bebt fich, indem biefe burch gegenfeitige Regation ibre Trennung ausges lofcht haben, bie abftract logifche Bermittelung auf, und tritt ber Begriff in Die erfte Form feiner realen Grifteng, in Die Unmittelbarfeit bes einfachen Seine uber." Gine vollig leere und boble Bhrafe! Wenn bie Totalitat ber Momente eines Begriffe entwidelt ift, fo haben wir bann nicht bie Unmittels barfeit eines einfachen Ceins, fonbern vielmehr bie vermittelte und reiche Ginficht in bas Befen bes Begriffe und feine Rulle; ber Begriff ift bamit vom erfennenben Beift allfeitig burchbrungen, feinesmege aber eine unmittels bare Raturrealitat geworben. Cobann murben Momente bie burch gegenfeis tige Regation ibre Trennung auslofchen, ibre Bestimmtheit und bamit fich felber gerftoren. Ruochen, Dusteln, Rerven ergangen fich gur Totalitat uns fere Leibes, aber fie negiren fich nicht gegenseitig; in ihrer Berbindung eriftiren fie boch befonbere fur fich, vernichtete bie Berein'aung ben Unterichieb, fo erloiche bas geben und fante ber Dragnismus in eine homogene unpragnifche Daffe, in einen Urbrei gufammen. Bifcher aber wieberholt fatt eines Beweifes feine Berficherung : " Wenn ich alle Momente burchwanbert habe , welche ber Begriff in feiner Allgemeinbeit enthalt, wenn ich febes in bas anbere bialeftifch aufgeloft habe, fo habe ich bas Bange ale biefes Ginfache, worin Begenfas und Bermittelung erlofden ift, als bas unmittelbare, aber erfullt unmittelbare Gein." Bober in aller Belt foll benn bie Erfullung fommen, wenn jebes Moment in bas anbere aufgeloft, alle Beftimmtheit alfo gerflort, wenn jebe Bermittelung erloiden ift? Daburd baf ich ben Inbalt eines Begriffes gerftore, wirb ber Begriff boch nicht reich gemacht. Rachbem wir alle Momente bes Schonen burchmanbelt, bas Erhabene wie bas Stoffliche, bas Tragifche, Romifche und humoriftifche betrachtet, bat fich une bie Rulle und ber Reichthum ber 3bee erichloffen, und ift fie gerabe nichte Ginfaches, fonbern eine vielftimmige harmonie. Der Fortgang ergibt fich nun vernunfts und erfahrungemäßig fo, bag wir bie Wegenftanbe, welche wir fcon nennen, nach ber Rudficht untericheiben, ob fie um ber Schonbeit willen ba finb, ober ob fie, ihren eigenen 3med erfullend, bei ber Berührung mit unferm Beifte and einen afibetifden Ginbrud maden. Die Raturbinge, Die Gefchichte werben nicht barum bervorgebracht baf fie uns icon ericeinen: boch geben fie hanfig und unter gunftigen Bebingungen unferem afthetifchen Ginn und Trieb Befriedigung; aber mas biefem bier als ein Glud gufallt, bas fucht er auch von fich aus ju produeiren, und fo fcafft er Berfe mit bem Bwede baß fie fcon feien, bag bie Schonbeit burch fie verwirflicht werbe, Co untericeibet fic bas Ratur und bas Runfticone, und fo gelangen wir von einem jum anbern, nicht burch bie Bortfpielerei ber Bifcher'fchen Bfeubos bialeftif. Roch ein Brobden von biefer; es fieht in bemfelben \$, 233 : "Bo irgend Schones wirflich ift, ba ift auch Grhabenes und Romifches in allen Begriffounterichieben, welche biefe Begenfage, fowie bas einfach Schone in fich foliegen." Aber wo ift in Corneliue' gemalter Tragobie vom Untergang Trojas bas Romifche, ober ift in ihr fein Schones wirflich? 2Bo ift bas Romifche in Goethe's 3phigenie, ober bas Erhabene in Goethe's lieblichen Liebern "Fulleft wieber Bufch und Thal", "leber allen Gipfeln ift Ruh?" Bo bas Romifche und Erhabene in einem Bergigmeinnicht ober einer Rofe? Doch Bifcher befinnt fich eines Befferen und fagt &. 239: "Bas im allgemeinen Begriff in fluffiger Ginbeit ineinanber ift, geht in ber Berwirflichung auseinanber und gerfallt an einzelne Griftengen, fobag Giniges einfach fcon, Anberes erhaben, Auberes tomifch erfcheint." Aber bieg es benn nicht eben: "Bo irgend Schones wirflich ift", ba fei auch Erhabenes und Romifches? Und flimmen benn Begriff und Birflichfeit jufammen, wenn in biefer auseinanbergeht mas bort in fluffiger Ginheit ift? Da mare bie Berwirflichung boch nicht bie Realifirung, fonbern eine febr mefentliche Umgeftaltung bes Begriffe, und brachte etwas gang Unberes ale ibn gur Belt.

2) Bifcher finbet §. 233 bag es eine arge Berfehenng ber richtigen Debnung jur floge hat, "wenn man einen fremben hoppstatischen Begriff wischen bas Allgemeine ber Metaphysift und bie vorlas Welt einschiebt." Diefer Begriff fei in ber neueften Philosophie, welche über ben Pantheismus degele binausfiede, ber den William, wobarde ein perfolisische Gebre bie Welt feet. Ge ift mirflich bebauerlich zu feben bag Bifcher glaubt wir ichoben gwifchen eine an und fur fich feienbe logifche Gebantenweit und zwifchen bie Ratur ben Billen Gottes in Die Mitte; vielmehr ift une jene logifche 3bee nur moglich und wirflich ale Webante eines benfenben und wollenben Beiftes, und bie Belt ift bie Bermirflichung biefer gottlichen Gebanten burch ben gottlis den Billen, fobaf wenn von etwas "Dagwifdengefcobenem" bie Rebe fein fonnte, bies eben ber Logos ober bas Reich bes Begriffes mare, welchem gemaß ber icopferiiche Bille bie Ratur und Gefchichte geftaltet. 3um Berwundern fahrt Bifcher fort une gu belehren: "Die innere 3wedmagigfeit in ber Ratur weift binauf ju bem Billen, wie er im geiftigen leben in ange: meffener Form fich offenbart, er ift ihre Bahrheit; fo ericheint bas Bange ale Bille, ale Bewolltes." Aber von wem benn gewollt, wenn nicht von einem nefprunglich Wollenben? Und wenn bas Bange ale Bille erfcheint, haben wir bann nicht recht mit bem Billen ale mit ber Babrbeit zu begins nen? Bifcher fiebt bag in ber Ratur vieles 3medmäßige ohne Billen unb Bewufitfein geichiebt, wiewol nach unferer Borftellung bagu Bewuftfein unb Bille gebort, aber er ftellt bas mas Broblem ift, bie unbewußte Bmedmaßigs feit, fo bin ale ob bamit bae Rathfel geloft mare. Gin eonfequenter Denfer ber bem Abfoluten Intelligens und Billen abibricht, wird flete ben 3med. begriff verwerfen, und wer ben 3medbegriff fur nothwendig und mahr erfennt, ber wird folgerichtig jum Beift ale bem Urfprunglichen und 3med. fegenben geführt. Inbeg an Folgerichtigfeit wird bei Bifcher niemanb mehr einen Aninruch machen

findet fich bei jenen Mannern nicht, und bei Batraned faum angebentet.
4) 3m vorigen Jahrhundert machten Lavatter und Gall viel Aufsehald. Deuter ber Gefichts und Schabelformen. Zener wird von Goethe

gerabegn ein Seber genannt, er befag ben Inftinct bee Genies ane bem Beficht bee Denichen auf feine Gemutheart ju fchliegen, aber inbem er nun Regeln hierfur anfftellen, inbem er bie Bebeutung ber einzelnen Theile fur Charaftereigenthumlichfeiten feftfegen wollte, verfuhr er gang willfürlich ohne Renntniß ber Bhofiologie und vergleichenben Anatomie, und feine balb im mpftifchen Duntel, balb mit prophetifcher Galbung porgetragenen Lebren forberten Lichtenberg's Spott beraus burch Solgichnitte von Caufchmangchen und beren Deutung bas Sohle und Uebertriebene ber Bhofiognomif lacherlich ju machen. Gall bat Berbienfte fur bie Rorberung ber Angtomie und Bbnfiologie bes Behirns gehabt, er hatte ichon als Rnabe bie Schabel feiner Mitichuler betrachtet, bann ben mannichfaltigen Ropfban ber Thiere ftubirt, und auf ben Bufammenhang beffelben mit beren Raturell geachtet; aber er verirrte fich balb babin nach ben einzelnen Binbungen und Grhobungen ber Schabelfnochen eine Reibe pon Seelenvermogen und Erfeben angunehmen bie unter ihnen ihren Gin baben follten, und aus bem Behirn ein Rachwerf mit verschiebenen Abtheilungen fur befonbere Gelfteefrafte gu machen , womit bann meber bie Binchologie noch bie Raturfunbe fich einperftanben zeigen tonnte. Und wenn feine Rachfolger aus ber Combination ber einzelnen Schabelmulfte bem Menichen fein Leben beuten, fo ift bies um gar nichts beffer ale wenn man in fruberer Beit nach bem Stanb ber Weffirne einem Rengebornen bas Boroffon ftellen und fein Schidfal beftimmen wollte. Wie bie Aftrologie gur Aftronomie, fo verhalt fich bie Rranioffopie ju einer miffenichaftlichen Uns thropologie.

Allein ber Diebrauch foll ben rechten Gebrauch nicht hemmen ober auf: beben. Beriuche an lebenben Thieren, benen man bas grofe ober fleine Bebirn weggenommen, lehrten bag jenes bas Organ ber Borftellungen, biefes bas ber willfürlichen Bewegnngen fei. Carus fuchte baneben in ben Bierhugeln ben Gip ber Befuhle, lentte fein Augenmert auf Die großere, geringere ober barmonifche Durchbilbung bes Borber :, Dittel : und Sinterlopis bei vielen Mannern und Frauen, und ftrebte nach einer Schabellebre bie nicht im Biberforuch mit Rature und Seelenfunbe ftunbe. In fruberen Beiten batte man bem Denfchen aus ben Linien feiner Sant geweiffagt; ber Frangofe D'Arpentiany faste in neuerer Reit viele Sanbe ine Muge um mebrere Grund: formen berfelben feftauftellen und beren Gigenthumlichfeit gu bezeichnen. Burmeifter ichrieb eine geiftvolle Abfanblung über ben menichlichen Anft um ben menfchlichen Charafter baran nachzuweifen. In einer Cymbolit ber menfch: lichen Geftalt weift Carns anatomifd nnb phpfiologifch bie Bebentung ber einzelnen Gliebmaßen nach, gieht bie Entwidelungegeschichte und bie Formen bes Thierreiche beran, und bringt bas fo Gemonnene in Berbinbung mit bem Ginbrud melden bie übermaßige, perfummerte ober proportionale, bie mehr ober minber fcone Bilbung jebes Befichts auf uns macht. Dabei bleibt immer viel Gubjectives. Bon Geiten ber Binchologie bat G. Debs ring's Geelenfunde, von Seite ber Raturforfdung bie plaftifche Anatomie von barles ichanbare Beitrage geliefert.

## Die Phantafie und der Kunftler oder bas Schone in ber Subjectivitat bes formenden Geiftes.

Das Schöne entfielt uns im Jusumenwirfen der Welt und ber Seele; es liegt nicht fertig in dem Dingen, es wied erzugt im sihlenden Geiste; es sip die Verschundung und Incinstitung des Joealen und Verleich, der Innere und Aussenwelt. Wir müssen und sieds im Genug des Schönen productiv verfalten.

Das Leben ber Ratur und bes Beiftes verfolgt feine eigenen 3mede; wenn es babei jugleich in einem betrachtenben Gemuthe bas Befühl bes Schonen erwedt, fo ift bies ein porubergebenbes Blud, indem entweber im Gegenftanbe ber Augenblid ber vollen und reinen Blute fich ber Unichauung erichließt, ober gerabe ber gunftige Ctanbpunft fur bie Auffaffung gewonnen mar. Bir anbern biefen, und bie Bestalten verschieben fich; und wenn wir felbit auch beharrten, fo wechfeln bie Dinge, ber Bind entblattert bie Blume bie und ergopte, bas Abenbroth, bas une eine Gegenb verflarte, weicht ber Racht, Die lebenbige Gruppe hanbelnber Menfchen, Die fich vor unfern Mugen rhythmifch aufgebaut hatte, loft fich auf. Daburch entfteht in ber Gehnfucht ber Geele nach harmonie und Lebensvollenbung bas Bedurfnig und bas Streben Schones um ber Schonheit willen ju bilben, fobag es jum Grund und 3wede bes Wegenftanbes wird und nicht vorübergebend, fonbern bauernd fich bem Gemuth jum Genuffe bietet. Der Beift ale freie Bestaltungefraft bee Schonen beißt Phantafie, fowie er ale Erfennen ober Erzeugen ber Wahrheit Intelligeng und ale Bollbringen bes Guten ber Wille genaunt wirb.

Bas bas Erfennen in ber Bahrheit, bas Sanbeln in ber auten That erftrebt, Die Uebereinstimmung bes Gubiertiven und Dbiectiven, indem unfer Beariff bem Befen ber Dinge entipricht und baffelbe in fich aufnimmt, inbem unfer Bille bie eigene innere Regung im außeren Greigniffe verwirflicht und ber Außenwelt ben Stempel bes Beiftes aufbrudt, - bies ichaut bie Bhantafie als vollbracht und vollenbet an, wenn fie in ber Ericheinung bas Befes, in ber Form ber Gegenftanbe ben Musbrud ihres Geins und Lebens unmittelbar erblidt, wenn fie bie allgemeinen Gebanten ber Seele in finnenfallige Gefiglten fleibet, bas Enbliche ale bie Dffenbarung bes Unenblichen ausspricht. Der fortmahrenben Mufaabe bes benfenben und fittlichen Beiftes ftellt fie in ber Runft eine harmonifche gofung gur Geite, fein Streben wirb von ihr geleitet ju einem felbitbewufiten, bem bas Biel icon por ber Berwirflichung ale ber leitenbe 3med ber Bewegung innerlich gegenmărtia ift.

Die Belt bes Lichts mit ihren Farben und Formen, Die Belt ber Tone mit ihren Sarmonien ift une nicht ale folde gegeben. fonbern wir bringen fie nach ben Ginbruden bie unfere Ginnlich. feit erfahrt, fur une berpor, fie ift bie Ericbeinung bee Bufammentreffene außerer Bewegungen und innerer feclenhafter Thatigfeit; beibe, bie fich in ber Empfindung burchbringen, icheiben wir wieber, und entwerfen aus ber Empfindung bas Bild bes Gegenftanbes ber fie erregt; wir unterscheiben es von und und fegen es außer une, wir ichquen es an ober ftellen es por. Dies ift bie erfte Meußerung ber bilbererzeugenben Rraft ber Geele wie fie in ber Cobare bes Bewuftfeine fich außert und biefes felber erft möglich macht; unbewußt maltenb lernten wir fie bereits fennen ale bas Organisationsprincip bes Leibes, fraft beffen bie Geele ein Bild ihrer eigenen Befenheit in ber lebensfabigen Materie auspragent fich felber verforperte und gegenftanblich machte. Daher bie Dacht ber Ginbilbungefraft auf forperliche Buftaube, bie nas mentlich Seilungen vollbringt, bie fo lange fur Bunber gelten ale man bie Birffamfeit ber Phantafie verfennt.

Wit bleiben nicht bet ber Anfganung einer Erscheinungswelt sieben, wir unterscheiben bie Dinge innerhalb berfelben voneinander, wir bezieben sie ausseinanber, voir obnen sie nach dem Geieben unsere Berstambes, die jugleich in der Objectivität berrichen, weil fonst gar tein Erfennen möglich wäre, weil biefelbe göttliche Bernunt, ber Bogos, in der Anten wie in der Serte waltet. Wie

unfer Gelbit eine ift in ber Rulle feiner Lebensacte und Borftellungen. fo fucht es auch bie Ginbeit in ber Mannichfaltigfeit ber Belt, und will ibr Befen im Gebanten bestimmen und ergrunden wie es benfend fich felbft erfaßt. Sier fclagt bie Phantafie bie Brude von ber finnlichen Ericheinung jum Begriff. 216 Ginbilbungefraft macht fie aus vielen Bilbern eine, fei es bag fie aus ben mechs felnben und fich veranbernben Ericbeinungeeinbruden eines und beffelben Gegenftanbes, etwa eines Menfchen, ein Gefammtbilb beffelben entwirft, ober baß fie viele einander abnliche Dinge au einem gemeinsamen Bilbe verschmilgt, und banach anbere berfelben Art erfennt, wonach wir g. B. fagen tonnen: bies ift eine Giche, ober bie Ciche ift ein Baum; im erften Kalle ftimmt ber neue Gegenstand ju bem innern Bilbe bas mir aus ber Betrachtung vieler Giden im Unterfchiebe von Tannen und Buchen gewonnen haben, ber zweite Gas weift auf bas allgemeinere Bilb bin, bas auch Tannen und Buchen unter fich befaßt.

Diefe "verborgene Runft in ben Tiefen ber menichlichen Seele" wie Rant fie nennt, erzeugt alfo Bilber melde gwifden Ginnlichfeit und Denten in ber Mitte ftebn und an beiben theilhaben; fie ift alfo ein Mittleres und Bermittelnbes auch im Birfen bes Berftanbes ober ber Bernunft jur Erfenntniß ber BBahrheit, und in biefer Begiebung bat fie Rant in ber Rritif ber reinen Bernunft gewurbigt; ber bier gewonnene Begriff ber Ginbeit im Mannichfaltigen ftellt bas Bhantafiebilb fogleich in Bezug auf Die Schonheit, ber er ja ebenfalls ju Grunde liegt, und bie Berfcmelgung von Ginnesanichauung und Gebante bleibt auch ba ein Befentliches, wo bie Phantafie frei fur fich maltet. - Mehnlich ipricht auch Richte's Biffenichaftelebre von bem munberbaren Bermogen ber productiven Ginbilbungefraft, ohne welches gar nichts im menichlichen Geift fich erflaren laffe und auf welches aar leicht ber aange Dechanismus bes Beiftes fich grunden burfe. Es ichwebt amifchen Unendlichem und Endlichem in ber Ditte. und funpft aus fteten Gegenfagen eine Ginbeit gufammen, und macht allein Leben und Bewußtfein moglich.

In der sinnlichen Erscheinung dem göttlichen Gedanten, im einzelnen galle das Geses anzuschauen ift überall der Phantalier bild des Geniele. Die vor Galicse Augen an längeren und fützeren Seilen schweingenden Kirchenleuchter zeigen ihm das Wesen des Berchels, ein von Rereion's Augen vom Boum sallender Apfel Leiter bie Phantasse der Ornetes zum Gese der Grantitation;

vie Bedoachtung, die Rechnung bestätigt und begründer dos burch is Einfildungstraft jum vorans Erlanute. So muß bei jedem Experimente schon ein Gedoante in der Seriele des Forisches sien, und er fragt nun die Aadur ob sie die Antwert gibt die er voer aussischt. Gesche fagt, und ein weitere Kerspective eröffinand: Alles wos wir Erspecton, Entbeden im hößeren Sinn annen, ist eine aus dem Innern am Atussern sich entwickelnde Offendamung, die dem Annern am Atussern sich entwicklande Offendamung, die dem Welts und Gest, welche von der Jamennie des Dafeinab eine Gestähnlichteil vorahnen läst; of ist eine Synthese von Welt und Gest, welche von der Harmonie des Dafeinab ein felge Berichtung gibt.

Die Bhantafie ift fo menia blos fubjectiv wie bie Intelligeng und ber Bille; gleich beiben bebarf fie ber Mußenwelt, Die fie gur Thatigfeit erregt und fich ibr jum Stoffe beut. Aber wie ber Bebante von ber Sinnesanicauung jum allgemeinen Begriff fich erhebt, ber ibm nicht burch jene gegeben wirb, ben er vielmebr aus ber Tiefe bes eigenen Befens, aus bem Urquell bes Beiftes erzeugt und jum Bewußtsein bringt, wie ber Wille Die ethischen 3been ale bie Sterne feines Sanbeine und Strebene in fich felbit tragt und Reues, Befferes und Großeres ale bas Borbanbene au verwirflichen trachtet, fo ift auch bie Bhantafie ihrem Befen nach icopferifc. Das 3beal, Die Urgeftalt und bas Dufterbild ber Dinge im gottlichen Beift, ift für fie mas ber Begriff fur bie Bernunft, mas bie 3bee bes Guten fur ben Billen; bas 3beal innerlich anguichauen und außerlich barguftellen ift ber 3med in welchem fie ihre Bestimmung erfult. Aber auch ihre Freiheit ift nicht Gefetlofigfeit. Bo fie vom Berftand fich loft ober bas Raturmibrige bilbet, ba verirt fie fich in eine baltungelofe Billfur, Die wir Bhantafterei nennen. Die echte Phantafie fiebt in ber Ratur bie Bermirflichung ber Gebanten Gottes, und weiß ben eigenen Gebilben baburch Dbjectivitat ju verleiben bag fic biefelben gemaß ben Rormen ber Birflichfeit gestaltet.

Die Kuseumeel, jagen wir, gibt ber Phantafie Anregung und eloss. Beel sie des Gusje in stantiser Crickeitung sieht und varsellt, hat deise ichere für sie größere Bedeutung als sie den Mann der Wissenschaft, dem es überall auf das Allgemeine anlemmt, als für den handeladen Menissen, dem Neinspeit und Birde der Gestammt, der Stechtung das Besthoolle ist. Gine frische flare einmissischer ircheint abger als Bedingung sir bie Einsbildungsfrast. Der Waster wird entgidt von seinen Unterssieden und Kestern der Jaste, wo das funmspere Auge telluadpusse vorübergeht, und er erfennt darafteriftifche Formen bes individuellen Lebens, Die er fefthalt, an benen er feine Quit bat, mabrent bie anbern gleichaultig nur bas Gattungemaßige mabrnehmen. Und wie hat ein Chaffpere bas Leben weltoffenen Beiftes in fich aufgenommen, fobag fich bie Ratur in feinen Berten fpiegelt, und ftete ber bezeichnende Bug ber Dinge Diefe in flarer Bestimmtheit lebensmirflich binftellt! Auch Die Somerifchen Gefange geigen wie ber Dichter Die Belt bis ine Gingelnfte mit treuer Liebe betrachtet bat. Darum foricht Rumohr in Bezug auf Die großen italienifden Maler mit Recht von einer leibenschaftlichen Singebung an ben finnlich geiftigen Benug bee Schauens, und Goethe ergablt von fich: "3d fucte mich innerlich von allem Fremben au entbinben. Das Meufiere liebepoll ju betrachten und alle Beien iebes in feiner Art auf mich wirfen ju laffen. Daburch entftand eine munberfame Bermanbtichaft mit ben einzelnen Begenftanben ber Ratur. und ein inniges Unflingen, ein Ditftimmen ins Gange, fobag ein jeber Bechfel, es fei ber Drifchaften und Gegenben ober ber Tagesund Sabredgeiten, ober mas fonft fich ereignen fonnte, mich aufe inniafte berührte."

Diefe Liebe gur Cache gerabe nach ber Geite ihrer Erfcheinung bin ift bas 3meite, ja fie ift bas Erfte, weil ohne ben Bergensantheil fein Aufmerten porbanben ift, und ohne biefes auch bem fcarfen Ginn nur fluchtige Ginbrude gutheil werben. Bir muffen bie Ginbrude ber Muffenwelt und ju cigen machen, fie in unfer Inneres aufnehmen, wenn wir fie in ber Erinnerung aufbemahren und wieder bervorrufen wollen. Und fo wird bas treue Gebachtniß au einer weiteren Bedingung ber Phantafie. Es ift bas Befen bes Geiftes fich nicht blos ale bie bleibenbe Ginbeit im Bechfel ber Ginbrude und in ber gulle ber Borftellungen gu behaupten, fonbern auch biefe in fich zu erhalten, fie zu behalten, bas einmal Gewonnene ale eine Errungenfchaft ju bewahren, wodutch ber Gefichtefreis fich erweitert, Befig und Rraft machft und ein Fortfdritt in ber eigenen Bilbung möglich wirb. Gefchichte und Erinnerung find innigft verfnupft, und finnvoll biegen ben Griechen bie Dufen Tochter bes Beus und ber Mnemofone, ber freischaffenben Gottesmacht und ber Erinnerung. Rur indem bem Beifte im Innern eine reiche Bilberwelt gegenwartig ift, fann er fich felbftthatig in ihr bewegen, fie verbinden und uber bas unmittelbar und außerlich Gegebene erheben. Babrend ber Empfinbungeeinbrud ibn gar baufig bemaltigt, berricht er in bem Reiche

ber Borftellungen, bie er baraus fich gestaltet hat. Er fonnte fie nicht in fich bewahren und wieber hervorrufen, wenn jebe Borftellung nicht von ben anbern unterfcbieben und felbftanbig mare. wenn jebe nicht mit einer gewiffen Gelbftfraft in ber Geele maltete. Der Mußenwelt entnommen ruben bie Bilber im Chachte bes Bebachtniffes; bie Raturordnung ift nicht mehr ihr Band, bie Geele felbit ift es geworben, bie fie nun untereinanber und mit fich felbft verfnupft. Gie felbft find Lebensacte ber Geele, und Daburch mit geiftigem Leben begabt. Gie regen und bewegen fich, fich ftreben bervor nach bem Lichte bes Bewußtfeine, fie gefellen fich einander nach eigener Bablangiebung, wie biefe balb burch Die gleiche Entftehung in Beit und Raum, balb burch Mehnlichfeit und Bermanbtichaft und balb auch burch Contrait und Gegenfas bebingt wird. Go vereint ber Beift in feiner Ginbeit bas zeitlich und raumlich Getrennte, und fichert bem Bergangenen fein Rortwirfen auf die Gegenwart und Bufunft.

Bir erfannten in ber leibgestaltenben Rraft ber Geele eine unbewußte Bhantafiethatigfeit, Die bas Bilb bes eigenen Befens in ber Materie auspragt; baburch wird bas Ermachen jum Gelbftbewußtfein eingeleitet, und wie bies nun auch fur bas geiftige Leben bas Berrichenbe fei, überall flingt bas Unbewußte in ber Bhantaffe noch nach und wirft noch mit, ober wir haben neben bem Freigewollten auch ein Unwillfürliches in ihr anzuerfennen. Sier geigt fich bies barin bag balb ber Beift fich jur Ginbeit bes Selbitbemußtfeine energifder aufammenfaßt und bie Borftellungen auf ein bestimmtes Biel lenft und nach ibm bin eine Gebantenreibe ausichließlich verfolgt, balb aber auch biefe Unfpannung und Unftrengung loft und ber Dannichfaltiafeit bes eigenen Inhaltes eine größere Gelbftanbigfeit und ein freieres Spiel gemabrt, und ber Bewegung ber Borftellungen, wie fie por ihm aufs und abs fteigen und fich untereinander hervorrufen und verbinben, rubig aufdaut und fich baran ergobt. Gerabe bas ungerufene Muftauchen ber Bilber aus bem bunfeln Grunbe bes Unbewuften in Die helle Rlarheit bes Bewußtfeine bebutet une bavor, bag unfer Beift in ber Richtung auf einzelne 3been ober Begenftanbe erftarrt, und inbem es ibm auch ungefuchtes Reues bietet, erhalt es bie bewegte Fluffigfeit bes Geelenlebens. Das Rreifen ber Borftellungen wie fie ihren Reigen por une aufführen, fonnen wir bem Umlauf bes Blutes vergleichen. Diefer bringt nach und nach bie einzelnen Blutforperchen an bem Bergen und ben gungen, jener auch icheinder längst vergeffine Biber votr Gedanten wieden Bewegistein; vollen wirer erfrischen, aucregand, ferdiblend für das leibliche, für das geistige Leben. Die Seele bedarf nun der Ausgeren Gindrück, nicht, die Fälle und der Weigheit der innern Bilternerd biedet ist Grefag und Gentlich und nicht die Reichthum selfig versent genag sie das Auge schieften um ungefrört der Wildfrig verfent mag sie das Auge schieften um ungefrört der Wildfrig verfent min verientz un erfenen, die sie die Gegenschade auch ohne deren similische Gegenwart darfelfen. Dahre die Sage von der Wilmöbelt der alten Sanger, weil die Hyantasse sich sowe die Ausgemönig als siehte, sowen der Wilmöbelt der alten Sanger, weil die Hyantasse sich sowe die Kussendings als siehte, sowen die kussendings auch die kussen die kuss

Bir haben bie Bebeutung bes Schlafes barin erfannt bag er Die Glieber aus ber Arbeit im Dlenft bes Willens entftridt und im allgemeinen Raturleben ruben lagt, wo ihre verbrauchte Rraft fich erneut; wir faben wie er in abulicher Beife fur Die Geele eine Ginfebr in fich felbft aus ber Berftreuung burch bie außern Ginbrude ober aus bem Berfolgen einseitiger Thatigfeiterichtungen ift. Go geigt fich une jest bas Ginichlummern baburch an bag Das 3d fich ber lentenben Berrichaft über Die Borftellungen begibt und fie nun por une babinganteln. Das Muge ichlieft fic. aber bie Energie ber Sinnesorgane laßt nun nach ben innern Ginbruden bie Bilber ber Borftellungen und fichtbar umtangen und ineinander verfdweben, wie dies bas Schlummerlied in Goes the's Fauft fo reigend fchilbert. Bernunft und außere Unichauung wirfen gufammen im machen leben; bat ber Schlaf bie Ginnedpforten feft geichloffen und bas felbftbewußte Denfen gur Rube gewicgt, bann tritt bie Einbildungefraft im Traume jugleich an beiber Stelle; Die Scele meint Die innern Bifber in anferer Realitat por fich ju feben ober ihre Stimme ju boren, und bie Bilber von Raum und Beit wie von bem Bugel bee Berftanbes entbunden gaufeln und wogen uach eigener Bablangiebung einber ober fließen faleiboffopifc aufammen.

Sich in Erdumen im Baden, wenn wir unfern Worfelingen willenlos sogen der Außenvell verzessen unt i ihnen leben und sie uicht selbischwusst nach einem Ziel binlenken, sondern und von ihren Bellen tragen und sodulen lassen, und im Traume selvs ziel siel sie das Westen und Wisten vor Bhantasse auf mehrlache backten der Kreine der beachtendverthe Wesse kund. Der Traum verwandelt dunkte Bedien und der beachtendverthe Wesse fund. Der Traum verwandelt dunkte Kreinen inneren gehaben und leicht zu Bunthe, und wir glauben und im Alug durch sonales

Wenn ih's nicht fühlt, ist werbet's nicht erjagen, Geren ein nicht aus der Geele bringt tod mit urfeligiem Bestgaren.
Die geren einer Seber wirden und der Bestellungen Westgaren.
Die geren einer Seber wirden und der Westellungen, Westellungen, Westellungen, Westellungen, Westellungen, der der Gemank, Und bied die finmereliken Flammere Seber und Wiffen, Menneren bei der Westellungen und Riedern und Miffen, Wenner auch den aber Gedaums fehl! — Doch werbei ihr nie Gera jum Geren führfen, Wenn er nicht eine Vor gemann der Flammer fehl! —

Bir preifen bie Innigfeit ber Empfindung in ben Beidnungen Riefole's, wir feben feine fromme Seele burch bie Ringerfpiten im Buge ber Linien mirfen, er copirt nicht nach Mobellen, fonbern que ber Tiefe bes Gefühle gestalten fich ihm bie Formen. Wie wir auch lautlos in Worten benten, fo treibt une bas Befühl gur ausbrudevollen Geberbe, und wenn wir fie auch forperlich nicht pollgieben, fie fpiegelt fich boch in ber anichquenben Geele; es ift Die Bhantafie welche bie Gemutheregung in bas Reich ber Formen überfest, und biefe tonnten nur falt, leer und außerlich copirt fein, wo bas Befühl fehlte, bas fie von innen beraus gestaltet und erfüllt. Bie bem Traumenben bie forperlichen, fo verwanbeln fich bem Runftler bie geiftigen Stimmungen in anschauliche Bilber und Borgange, und gwar weit weniger burch Reflerion ale burch ein unmittelbares organifches Werben, bas an bie Geftaltung bes eigenen Leibes nach Dagage ber innern Befenbeit erinnert.

Im Traume vervielstlitgt fich das Ich, die Serle ist gusteine früher, Mitspieler, Juschauer des Tramas, das in ihr ausgeschier wird. Das unter gestigges Dassen in der Wecksteinkung mit wielen andern Verschaltlickten besteht, die der ihren Einstluss auf und, durch ihre Thank auch der Verschlichten der Schaffen als ein Gespräch Archerer sich entwicktlich und eine vor und liegende Schwierigsteit ober ein eigener Serielf aum Einstwarf wird, den vor und liegende Schwierigsteit ober ein eigener Serielf aum Einwurf wird, den vor den einem anderen in den Mund legen um und selber in die Enge au treiben.

Die Phantasse ist beser Straft ber Schöperveisssungung, durch se versene mit und in die Gemüthschage, in die Zustande frember Bersonen, um dann ihr Thun und Lassen auch von innen heraus organisch zu gestatten. Wir brauchen nicht alles seicht gesten oder gebört zu daben, auch vod und durch andere ibbersserier wire, saft die Cindibungskraft lebhaft auf und macht sich nach der Der Andelsei einem Anschaunnan ein Bild de den

Der Traum, "biefer verstedte Poet in une", wie Schubert ihn neunt, geht über bas Gegebene hinans und dewogst sich fer ihn Reiche des Möglichen. Er nimmt die Jäden zu feinem Genede aus der Welftlichfeit, er verfährt nach den Kategorien des Denframen, aber er erfällt sie mit neum Indeltz die Khanissie ihr productiv, sie wiederholt nicht blos Borstellungsbilder, sondern sie brings sie im te dogwoessen Verstehdungen umd schafft nach ihrer Analogie auch nie gesehen Gestlacken. Die wache Phonassie berricht über die Bertschung der Bibre und prüft sie siehen der Verstehlicht der Kauru und des Geistes sie ist sie feit der von Erkelichten der Eckschung der Gestlacken der Verstehlicht der Kaur und des Geistes sie ist sie von er Tausfohnung der Gestlacken der Gestlacken der Westlacken der Westlacken der Westlacken der Westlacken der Verstehlichte der Kaute, ist sicher ihr Glaus, des es der der der den der der Menten der Westlacken der in der Westlacken der Westlac

Nach Schopenhauer's tressenden Kuskrust verhält sich zum Phantastebegabeten der Khantassielosse wir zum spesiagstem, in gestängstem Thiere des an ihren Kelsen gestützte Mussieh, welche abwarten muß was der Justal ihr zusübet. "D wößeten doch die Menssieher mit so der Tustal ihr zusübet. "D wösten doch die Menssieher einmas, "dies Geditertrasster Khantassie, ihr ihre ziehe Gewalt und jede Alfrastung weit hinaustragt, sie ohne die des Menssiehen Kreis so ein auch anglitich siel. Wieles Gerührt dem kreis so ein zu danglitich siel. Wieles Gerührt dem jeden im kriegen Zuass der Veden "In der Ledu und das geben in der inner Widerwart sicht und das faumtlich

und zeitlich Entfernte in unmittelbare Gegenwart, sie ist der Jaubermantel Fauft's, der und in fremde Länder trägt, sie das Bunschößüllein Fortunat's, das und in verfossene oder sommende Jahrhumderte verjeht, in Verfofe mit den Jeroen des Miterthums bringt oder und zu Bürgern ber Jufunft macht. Sie tröste uns im Leb, indem sie und die Gefalten der Freude vorficher, sin disju unsere Luft, indem fie und des Dajetins Schmerz, sin Ernst enthültig, sie erziedt und aus den Schranken der Sinne in die Krieftle bed Gebaufene.

Darum fragt ber Dichter: "Bufcher Unfrethichen foll ber bichfie Breis fein?" Und er gibt ibn "ber ewig beweglichen immer neuen feliguma Tochter Jovid, feinem Schoffinde, vor Phantaffe." Er schiebert fie nach ihrer heitern wie nach ihrer büftern Seite:

Ge may erfrethethau

Dit bem Lilienftengel Blumentbaler betreten. Commervogeln gebieten, Und leichtnabrenben Thau Dit Bienenlippen Bon Bluten fangen; Dber fie mag Dit fliegenbem Saar Und buft'rem Blide 3m Binbe faufen Um Relfenmanbe. Und taufenbfarbig Die Morgen und Abend. 3mmer wechfelnb Bie Monbeeblide Den Sterblichen fcheinen.

Er preift ben Bater ber fie hulbvoll uns gefellt ale treue Genoffin in Freud' und Elend, und fügt bingu:

Alle die andern Armen Geschlechter Der Linderreichen Lebendigen Erde Mandeln und weiden In bunkelm Genuß Und trüben Schmerzen Des ausgenblicklichen Beschränkten Lebens, Gebeugt vom Joche Der Ausburft. Darum beift er fie hochachten. "Alnd daß die alle Schwiegermuter Weisbeit das garte Seedigen ja nicht beleidige!" Er nennt endlich die eble Teisberin, Teiskerin Hoffmung die Schwefter der Phantalie, und es ift far daß die Jufunstöllber der Hoffnung ein Gewede der Montalie find

Aber and bie Befahr bes Phantafielebens und bie garte Grenglinie Die es vom Babnfinne icheibet ober ju biefem binuberleitet, hat Goethe im Taffo meifterhaft bargeftellt. Ber porangeweife in ber innern Bilberwelt lebt wird blind fur Die aufere Birflichfeit, fpinnt fich in feine Borftellungen ein und balt fie für bas einzig Wahre; je lebhafter bie Bhantaffegeftalten por bem Muge bee Beiftes fteben, befto mehr entruden fie ben Menichen aus ber unmittelbaren Begenwart und gieben ibn in ihr Reich. baß er alles andere vergift und traumend fich in fie verfenft; und wenn fie nun fo lebbaft ericbeinen bag ber Dichter an ibre Objectivitat glaubt, wenn er ihren Bug nicht mehr beberrichen fann, fonbern wenn bas Bewuftfein von ibnen fortgeriffen wirb. fo verliert es fich felbit in ihnen, und ftatt ber ihrer felbit mache tigen Bernunft lagert fich Die Racht bes Wabnfinus über Die Seele, welche bann nur noch ber Drt ift mo bie Borftellungen in baltungelofem Taumel bin und her mogen. Daber Die Rothwenbigfeit fittlicher Gelbftbeberrichung, flarer Berftanbesbilbung im Studium ber Ratur ober Befchichte, und einer gur Drbnung leitenben Schule bee Lebens fur ben Runftler. "Begegnet ibr lieblich wie einer Beliebten!" mogen wir barum mit Goethe in Bezug auf Die Bhantafie fagen, Die "Burbe ber Frauen im Sans" ibr aber bod nicht laffen, fonbern bem fittliden Gelbitbewußtfein. ber Bernunft bewahren. Der ebenfo bochbegabte ale ungludliche Rifolaus Penau, ber nach bem Sochften und Tiefften rang und bem Rampf unferer Beit eine melobifche Stimme mar, bat in biefer Begiehung zwei bebeutfame Meußernugen gethan. "Du fenuft", fagte er gu einem Freunde, Die Befchichte von Phaeton und ben burchgebenben Connenroffen? Bir Dichter find fo phantaftifche Bagenlenfer, Die febr leicht einmal von ihren eigenen Gebanfen gefchleift werben fonnen." Und in einem lichten Momente feiner Rrantheit: "Gott ift febr gut bag er mich burch bie Ratur beftrafen lagt und nicht burch bas Gefet; benn ich babe gegen beibes gefehlt, ich babe bas Talent noch über bas Gittengefen geftellt. und biefes ift boch bas Sochfte."

Aber nicht blos ale bas freibewegliche Schalten und Balten

in ber innern Bilbernett zeigt sich die Phantasse, indern in ihr offendart sich noch daupsfächlich der Bertfärungsbrieb der Serie ober die Schnlückt und das Streben nach dem Boltfommenen, nach dem Unerdlichen als dem in sich Boltenbeten. Welt der Schigdbrifflers Abfruft sit und die Stickber Bescheht in sien wochnt und wirt, genaßt ihm nicht das Stickber Bescheht in sien wochnt und wirt, genaßt ihm nicht das Stickber der das Stick, und nach die Anschauung ihm gibt, nimmt er zum Anlass um sich die en siehen heiten wird, der um Anlass um sich die ein der Exendung ans daß die Steek durch den Anblick einzelten fichen Tegenspäuse an die Jeden der bei Luckber die Stickber der Schige erinnert werde, die sie in einem frührern bimmtischen Leben gelchaut habe, und dem gemäß singt Wichel Mingelo im zweiten Sonatt: nichts Strefliches dabe er geschen als ihm die beitern Augenstene der Geleichen ausgestentet, nodern die Steek der aufgeleichtet, sondern die Serie das sich auf Urzeichte und gestellteten, ausgestentet, worden

Der Menfch ift 3bealift von Saus aus. Dem Glauben an bas 3beal entfließt bie Schonheit ber Jugend, bie Rraft und Begeifterung bee Mannes an ber Kortbilbung ber Menfcheit ju arbeiten, über bas Gegebene jum Beffern bingnguftreben. Schon bas Rind fiebt in ber Außbanf ben Bagen, mit bem es fabren will, und reitet bie vom Baun gefchnittene Gerte als fein Bferb, und es ift gang verfehrt und bumm biefen ichaffenben Trieb ber Rnaben burch realiftifche gurecht gemachtes Spielzeng erfesen gu wollen ober bie Dabden in ber Buppenfuche bei Spiritus nach Recepten wirflich fochen zu laffen. Bir alle haben ben Sang bas mas wir erfahren haben in ber Erinnerung und Ergablung ju vergrößern und auszuschmuden; bas ift fein unfittliches Lugen, vielmehr eine Rothmenbiafeit, wenn burch bie Dittheilung ber Ginbrud bee Erlebten gemacht werben foll, ba wir nie bie gange Breite bes wirflichen Beichehens wiebergeben fonnen und nach ben bebeutenben Bugen fuchen muffen, bie wir bann fo verftarfen und verbinden bag in ihnen ein Erfat fur bas Uebergangene und Beggelaffene geboten wirb.

Der Jug jum Grofen und Schönen liegt im Gemitts, und ber Bhantaffe gibt ibm am leichteften Befriebigung. Aus ber Anschauung vieler gleichartiger Gegenstande macht sie ein gemeinjames Dit, und fo erwächt aus ben Bruchfinden ein organissend Sanges. Beil sie sieher 3 bee ist, weil die gestlichen Gebanken in ibr resteriren, beshalb mimmt bie Getle aus fich felbs was den mangeldspilen Erscheinung ischt, um sie zu veren 3ber zu den mangeldspilen Erscheinungen sieht, um sie zu veren 3ber zu ercheben, ober der Gegenstand gibt ihr den Anfojs daß sie die Idee in sich berwordrugt, die ihm vorsieht, die er secher nicht erfaßt hat. "Müe Dinge sind durch gedicks Amuglination entstanden und sieden die der gedick Amuglination entstanden und sieden Schape zu dem Bide de göttigen Muglination erfobt sich die Bhantasse, wenn die Dinge, dem Meckanismus des Anatreresungs in Rum und Deit dolingsgeben, das innere Wessen nicht so voll und klar zur Erscheinung bringen daß es in der Borm sie und der gang gegenwärtig wäre. Die Khantasse fahrigt sich zu Mischauung woch in der Verfügt und Klange der Katur rubte, aber det der Verwirflichung im Leben verklimmert sie

Bur Erlauterung? biene une eine Stelle aus Debring's Geelenlehre: "Das Rind bat Die ftarffte reigbarfte Ginbilbungsfraft, meil es bie Dacht bee Gegenstandes, ben Biberipruch ber gegenftanblichen Birflichfeit gegen bie fubjective Thatigfeit bes Borftellene noch meniger ju empfinden befommen bat, ben Biberfpruch gegen bie lieblichen Eraume ber Geele. Go vermag bie findliche Seele fich bei ber größten Armuth bes Begen. ftanbes Baubergarten ju ichaffen, und es verleibt bies ber Jugende geit jenen unnachahmlichen Reig, nach welchem Die Geele ein ftetes Beimmeh wie nach einem Barabiefe behalt, nach einer Beit mo bie Geele freier über bas Dbiect maltet, mo biefes wenigstens noch ben Schein bat nachgiebiger fur Die Buniche bes Cubiecte au fein, bas fich eine Belt ichafft welche mehr fein Alles ift ale jemale fpater wieber. Bas ift überhaupt bas Barabies, wenn nicht jener Buftanb ber Ratur mo fie weicher williger fur bie Aufnahme ber ibeglen Bewegung ber Seele fich herbeilaft? Der Denich ift ein geborener 3bealift, ein Dichter, ben erft bie aufbringliche Erfahrung ber Birflichfeit jum Empiriften und Profaifer macht."

Auf einer Reife in Deutschland ward Gesche jene sentiment eine Simmung in sig gerosche, bie Sterne se schön in seiner Empfindsamen Reise derstellt, die auch dem Gewöhnlichen und Undvereiterden seine Gigentsdimitischer, sine allgemein merzhöufsen Prezigs ablaunfich und es im eigenem Herzensamtseil beaufirt. Gesche schrieb darüber an Schiller: "Ich habe die Gegenschaufe be einen solchen Gffret bervorbringen genam betrachtet und zu meiner Berwunderung demertt daß sie eigentlich symbolisch sind, bad beist, weie sich sum ungan brundete es sind emittente Malle, Die in einer darafteriftifden Mannichfaltigfeit ale Reprafentanten von vielen anbern bafteben, eine gemiffe Totalitat in fich ichließen, eine gewiffe Reihe forbern, Aehnliches und Frembes in meinem Beift aufregen, und fo von außen wie von innen an eine gewiffe Ginheit und Allbeit Anspruch machen. Gie find alfo mas ein aludliches Guiet bem Dichter ift, gludliche Begenftaube fur ben Denfchen, und weil man; inbem man fie mit fich felbit recapitulirt, ihnen feine poetifche Korm geben fann, fo muß man ihnen boch eine ibeale geben, eine menfcliche im boberen Ginn, bae ich auch mit einem fo fehr miebrauchten Musbrud fentimental nanute." Schiller antwortete bem Freund, bem er oft feine Traume auszulegen, feine Buftanbe gu beuten hatte: "Es ift ein Beburfnig poetifcher Raturen, wenn man nicht überhaupt menfchliche Gemuther fagen will, fo wenig Leeres als moglich um fich ju leiben, foviel Belt ale nur immer angeht fich burch die Empfindung angueignen, Die Tiefe aller Erfcheis nungen au fuchen, und überall ein Ganges ber Denichheit au forbern. 3ft ber Wegenstand ale Inbividuum leer und mithin in poetifcher Begiebung gehalulos, fo wird fich bas Ibeenvermogen baran verfuchen und ibn von feiner fymbolifden Geite faffen und fo eine Sprache fur bie Menichbeit barque machen. . . Gie bruden fich fo aus ale wenn es bier febr auf ben Begenftanb antame, mas ich nicht gugeben fann. Freilich ber Wegenftanb muß etwas bebeuten, fowie ber poetifche etwas fein muß; aber julest tommt es auf bas Gemuth an ob ihm ein Begenftanb etwas bebeuten foll, und fo baucht mir bas Leere und Gehaltreiche mehr im Subject als im Dbieet ju liegen. Das Gemuth ift es welches bier bie Grenze ftedt, und bas Gemeine ober Beiftreiche fann ich auch bier wie überall nur in ber Bebanblung, nicht in ber Babl bes Stoffes finden. . . Entfernen Gie ja biefe fentimentalen Ginbrude nicht, und geben Gie benfelben einen Musbrud fo oft Gie fonnen. Richts außer bem Boctifchen reinigt bas Gemuth fo febr von bem Leeren und Gemeinen als biefe Unficht ber Gegenftanbe, eine Belt wird baburch in bas Einzelne gelegt und bie flachen Ericheinungen gewinnen baburch eine unendliche Tiefe. 3ft es auch nicht poetifch, fo ift es, wie Gie felbft es quebruden, menichlich, und bas Denichliche ift immer ber Anfang bes Boetifchen, bas nur ber Gipfel bavon ift."

Der Schluß biefer Stelle fpricht bas Bort aus zu bem ich Garriere, Robbeit. 1.

Runftler ift wer ein 3bealbilb ber Phantafie nicht blos in nich ju erzeugen fonbern es auch ju außern, gegenftanblich ju machen vermag, fobag er andere ju feiner Anfchauung miterhebt. Daburd mirb er ein Borbilbner fur bie anbern, bie nun ben leichteren Weg ber Rachicopfung haben. Dber um auch bier wieber Schiller reben au laffen: "Beben ber im Stanbe ift feinen Empfindungeguftand in ein Object ju legen, fodaß biefes Object mich nothigt in jenen Empfindungezustand überzugeben, folglich lebenbig auf mich wirft, beife ich einen Boeten, einen Dacher, Der Grab feiner Bollfommenheit beruht auf bem Reichthum, bem Behalt ben er in fich bat und folglich außer fich barftellt. und auf bem Grab von Rothwendigfeit bie fein Werf ausubt. Be fubiectiver fein Empfinden ift befto aufalliger ift es; bie objective Rraft beruht auf bem 3beellen. Totalitat bes Unebrude wird von jedem bichterifchen Werf geforbert, benn jebes muß Charafter baben ober es ift nichts, aber ber vollfommene Dichter fpricht bas Gange ber Menichheit aus." Er fann es nur baburd baß er bas Gingelne liebreich erfaßt, aber auf ben Bufammenbang mit ber 3bee gurudführt und bas Allgemeine, ben Begriff in ber Ericeinung barftellt.

Wenn greje Almster alter und neuer Zeit von der Grustebung ihrer Berfer erden, so befennen sie aus eigener Erschrung wie jene sowoel eine That ihrer selbstdemussten, besonnen erwägenden Denstens die ein unstreineiliges Erreignis sind das ihnen wirt, wie bier Gingedung, Begeisterung, Dernbarung dem gielftunter bei der Begeisterung, Dernbarung dem gielftfraftigen Ginnen und Erfinden, bem prufenden Ermagen porangeben ober es begleiten. Schiller, ber Dichterphilosoph, fchreibt an Goethe: Much ber Dichter fangt mit bem Bewußtlofen an ja er hat fich gludlich ju fcaben wenn er burd bas flarfte Bemußtfein feiner Operationen nur fo weit tommt um Die erfte bunfle Totalibee feines Berfe in ber vollenbeten Arbeit ungeichmacht wiederaufinden. Done eine folde bunfle aber machtige Totalibee, Die allem Technifden porbergebt, fann fein Runftwerf entfteben, und bie Boeffe beftebt eben barin ienes Bewußtlofe aussprechen und mitthellen ju tonnen, bas beißt es in ein Object übergutragen. Der Richtpoet fann fo aut als ber Dichter von einer poetifchen 3bee gerührt fein, aber er fann fie in fein Object legen, er fann fie nicht mit einem Unfbruch auf Rothwendigfeit barftellen. Ebenfo fann ber Richtpoet fo gut ale Der Dichter ein Brobuct mit Bewußtfein und mit Rothmenbigfeit hervorbringen, aber ein foldes Bert fangt nicht aus bem Bewußtlofen an und enbigt nicht in bemfelben. Es bleibt nur ein Werf ber Befonnenheit. Das Bewußtlofe mit bem Befonnenen pereinigt macht ben Runftler aus.

So preift Homer ben Gefang als ein Geschent ber Mus-, is de me Dichter alles der Wahrheit gemäß enthällt und nitcheit, is es ist Zous selbs der vas Wort ben erhaldt und Renissen eingelt und so wie er will sie begesisert; ber Sänger singt wie das Gerg ihm erweit wirt. Gerade so will Schiller's Graf von Jabblung dem Ednger nicht gestelen; benne Ednger nicht gestelen; benne

Er flest in des höheren Herren Pflicht,
Or gehörchte regeleichene Eruwe:
Wie in den Leften der Stume:
Wie in den Leften der Stummind jauf,
Nie der Cueff ann verborgenen Afefra,
Die der Dueff and verborgenen Afefra,
De de Sängere Lieb aus dem Inneren schaftl,
Und wecket der dunftlich Geffülse Gefracht,
De im Gergen wunderbar folleffen.

## Dber Goethe fagt:

In gang gemeinen Dingen Sangt viel von Bahl und Bollen ab, bas Gochfte Was uns begegnet fommt wer weiß woher.

Es fommt frei von den Göttern herab, fingt Schiller; der Junke der Begeisterung zucht vom himmel in die irdifche Seele. In dem ersten Buch Moss beruft Jehova selber den Begaleel und erfallt ibn mit dem Gelst Gottos, mit Einstät und Beschäck. lichfeit für funstwolle Arbeit in Silber, Gold und Erz; und als Hand bie Tone vernahm durch die er das hervorbrechen bes eichgeb dargestellt, da rief er mit aushgebreiten Armen und lauter Stimme: Das fommt nicht von mir, das fommt von oben!

Est Deus in nobis, agitante calescimus illo, Impetus hic sacrae semina mentis habet!

fingt Dvibius unter ben Romern, und bei ben alten Germanen perleibt Dbin ben Tranf ber Begeifterung und ber Unfterblichfeit. Bie Bebova ben Sirten Amos jum Brophetenamte beruft, fo ericeint bem Meichvlos, ale er bes Beinberge butet. Dionpfos und heißt ihn Tragobien Dichten, fo fühlt jener Bauer unter ben neubefehrten Sachien fich von Chriftne felber getrieben bag er Deffen Leben feinem Bolf in ber Beife bes vaterlanbifchen Selbengefanges barftelle, fo fagt Balther von ber Bogelmeibe baß er beibes, Bort und Beife, von Gott habe. 3afob Grimm belehrt une bag bie Biene aus bem golbenen Beitalter ober bem Barabiefe übrig geblieben. 3bre Tugenb und Reinheit brudt bas Lieb vom heiligen Bavan fo fcon aus, wenn Gott brei Engel pom Simmel in bie Belt geben beißt "wie bie Biene auf bie Blume." Der lautere fufe Sonia, ben fie aus ben Bluten faugt, ift bes Rinbes erfte Speife, ift Sauptbeftanbtheil bes Gottertranfe ber Begeifterung. Go laffen fich benn Bienen auf Binbar's Lippe nieber, und er wirb baburch jum Ganger. Und ber faat felber: wenn er irgend mit himmelgefegneter Sand ben berrlichen Garten ber Charitinnen pflege, fo fei es weil biefe felbft ihm bes Schonen Luft verliehn: von ber Gottheit werben Sterbliche weif' und groß. "Berleihe Fulle bes Befange aus meinem Beift!" fagt er gur Dufe. Das Lieb ift gugleich bie fuße Arucht feines Gemuthe und bas Beident ber Gottbeit. Bir haben bies naber ju betrachten ftete an ber Sanb ber Runftler felbft, bie ale bie Briefter, welche in bae Allerheiligfte gefchaut, une von ihm Runde geben. Diefe fuchen wir zu erflaren au beuten, in Bufammenbang au bringen und im Bufammenbang unferer 3bee von Gott und Belt ju begreifen. Gelingt bies, fo ift es maleich ein Beweis fur biefe lettere.

Die geftige Erzengung besteht wie die seichtliche in That und Empkängniß, nur daß das männliche und weidliche Brinch bier in einer und derschen Seeste vereinigt sind, wie in der Sethebestimmung des Gesseht des Bestimmende und das Pestimmbare usgammenwirsen. Die Altern dienes könertlich wie aemistlich der nufammenwirsen. Die Altern dienes könertlich wie aemistlich der Stoff für das Seben des Kindes, und geben ihr Bonustfein einem seicitischen Rauisse dahie, die gottliche Schöfermacht erreit wird der Geberfermad der Telle bei der Gebenfermad der Kente die Gebenfermad der Erget wird der Gebenfermad der Erget wird der Gebenfermad der Erget der Geben de

Es gilt ba Goethe's Bers:

Ja bas ift bas rechte Gleis a Daß man nicht weiß Wenn man benft Daß man benft, Alles ift als wie geschenft.

Bir haben fcon gefeben wie im Leben und Beben ber Bilberwelt unfere Gemuthe bas Freiwillige mit bem Unfreiwils ligen aufammenwirft. Gin Gleiches zeigt fich uns bei ber Empfangniß eines bestimmten Stoffe fur bie funftlerifche Beftaltung, mag berfelbe nun ein Gebante fein welcher aus ber Tiefe bes eigenen Gemuthes emporfteigt, ober ein Gegenftanb welcher fich ber Anfchauung barbietet, "Das Univerfum", ichreibt einmal Bean Baul, "ichlupft leife bem Dichter ine Berg, und rubt ungefeben barin und martet ber Dichtftunbe." : Riemand fann Diefe hergebieten. Das Forcirte, bas Gemachte und Erzwungene taugt nichts in ber Runft, bier muß alles organisch erwachsen und fich von felbft geben. Bol barf ber Runftler nach Stoffen fuchen, aber bas Rinben beruht boch immer auf bem Glud bag eine 3bee ober ein Gegenftand auf bie verwandte Stimmung trifft, bag bas Gemuth gerabe bafur porbereitet ober feiner inbividuellen Ratur nach bafur geeignet ift, bag eine Fulle bes aufgespeicherten Reichthums vorbanden ift, mit welchem eine neue Unfchauung nun in Berbinbung tritt, fobag fie wie fur jene prabeftinirt ericeint, ein Magnet ber nun bas mannichfaltige

Andere an sich heranzieht, ein Krystallisationsbunft und Centrum der Bilber und Ideen. So schriebt auch Mogent: "Wenn ich erch sie nich bin und guter Dinge, etwa auf Reisen, im Waggen oder nach guter Machteit beim Spazierengehen, und in der Racht wem ich nicht sichligen fann, do sommen mir die Gedanten stromweis und am besten. Wohre und wie das weiß ich nicht, fann auch nicht das, der mit num gesallen die den ich im Kopfe, und summe sie auch vool vor mich bin. Hatte das nicht in Kopfe, und summe sie auch vool vor mich bin. Hatte das nicht in Kopfe, und summe sie auch vool vor mich bin. Hatte das nicht das num sein, sollt ich das num sein, sollt sich das num sein, sollt sich das num sein, sollt sich das num sein, nach Contrapunts, nach Klang der verschiebenen Instrumente zu. Das erhigt mit num die Seele, du wird es immer größer, und ich breite est immer weiter umb keller aus."

Die Freiheit bes Runftlere liegt bier befonbere barin bag er fich tuchtig ausbilbet; benn von feiner geiftigen Reife bangt es ab welche Stoffe fich ihm ale fruchtbare und verftanbliche bieten fonnen, und aus ber Babl bes Stoffe und aus ber Urt und Beife ber Muffaffung erfennen wir feinen Charafter, Bie aber bem Runftler fein Gegenftand nach rechter Liebe Urt Mittelpunft wird aller mirfenben Rrafte, bat Darr burch zwei Beifpiele gut erlautert. "Wenn Goethe irgend einer Jungfrau im "3ch benfe Dein" fein Berg weibt, fo fammeln fich um feinen begeifterungetrunfenen Blid bie bodiften und bewegenbiten Bilber aus bem Raturleben; fie ber er fich ju eigen gibt ift ibm Mittelpuntt alles beffen was jemale in ber Ratur ihn bewegt hat; bas fammelt fein Beift in Sulbigung um fie, in feiner Widmung meht und maltet bie Liebe. Die bie Belt aufammenbalt und befeligt. Go taucht Beethoven im Anbante ber Baftoralfomphonie feine Geele gang unter im feuchten fonnburchmarmten Schofe ber Ratur, mo ber unverficaliche Lebensquell in taufend Salmen und Bluten beraufbringt, und vergißt im machen Traum unter bem Sloten ber Rachtigall fich felber."

Der Antrieb gur Phantastelhätigetit sann von aufen sommen, ber Känfler empfangt einen Austrag, es wird ein Wert der fin beftelt. Ze größer, jeuchtarer, reicher sein Geist ift, vefto leichter wird er Antriaspingshynnte für die Ausgabe sinden, jodaf dieje wie von einem Mutterschoo von seiner Setel empfangen und genährt wird und zu eigenthümlicher Gestalt beranwächst. Bo die nicht geschieden wird machtelburt von die bei gegedenen Stoff im Muttechnut organischen Bilbens in der Secte vorhanden fi, du würde das

Berf nur fabricirt werben, außerlich mubfam jufammengeflidt, nicht frei aus bem Bergen geboren fein.

Bie außerlich aber oft bie Auregung gur innerlich organischen Bestaltung fein fann, bas belege eine Scene in Goethe's Rauft Bagner bestillirt ben Somunculus. Dag ber trodene Buchermenich ohne Die frifche Rulle ber Ratur auch einen Denichen funftlich bereiten will, liegt allerbinge in feinem Charafter; ber Dichter fam aber bagu baß er las, ber Bhilofoph 3. 3. 2Baquer habe in öffentlicher Borlefung geaußert es muffe ber Chemie noch gelingen Menichen burch Rroftallifgtion an bilben; ber Rame erinnerte Goethe an feinen Bagner und fo ließ er ben philologifden Bebanten bes erften Theile fich an Die Retorte fegen, und "ber gartlichfte gelehrter Danner fieht aus jest wie ein Roblenbrenner." - Bon Dichel Angelo wird ergablt er babe um bas Beabfichtigte und Gemachte aus feinen Compositionen gu entfernen bei feinen Stubien ben Bufall felbft berbeigerufen, inbem er eine Band mit Farbe befpritt und aus ben fo entftaubenen Aleden Riguren aufammengetragen babe; naturlich mußte babei ber Grundbau bes Gangen feftfteben und mußte feine Phantafie beurtheilen, mo fie anfnupfen und ihre Gestalten in bas Chaos hineinschauen fonnte, etwa wie wir je nach unferer Stimmung und Gigenart mannichfaltige Gebilde in ben Bolfen zu erfennen glauben. Der ju baufige Gebrauch melden Reau Baul pon feinen Bettelfaften machte, gab feinen Werfen bas unorganifch buntichedige Aussehen und jog ihm ben Borwurf ju, bag er feinen Reichtbum nicht zu Ratbe zu balten wiffe.

 nich oft unter außeren Ginfluffen. Schiller fcbreibt einmal an Goethe: "Dich hat bie Anfunbigung bee Fruhlinge burch biefe freundlichen Rebruartage recht erquidt, und über mein Gefcaft, bas beffen fehr bedurfte, ein neues leben ausgegoffen. Wir finb boch mit aller unferer geprablten Gelbftanbigfeit an bie Rrafte ber Ratur angebunben, und mas ift unfer Bille, wenn bie Ratur perfagt? Boruber ich fcon funf Bochen lang brutete, bas bat ein milber Sonnenblid binnen brei Tagen in mir geloft, freilich mag meine bisherige Bebarrlichfeit biefe Entwidelung vorbereitet baben, aber bie Entwidelung felbit brachte mir boch bie ermarmenbe Conne mit." Goethe antwortet: "Bir fonnen nichts thun ale ben Solgftog erbauen und recht trodnen, er fangt alebann Reuer aur rechten Beit, und wir verwundern une felbft barüber." - Die Buruftungen ju einem Drama, fcreibt Schiller ein anbermal, verfesen bas Gemuth boch in eine aar fonberbare Bewegung; und bann außert er uber biefen Geelenguftanb, ben mir mol ale bie Schmangerichaft bee Beiftes bezeichnen tonnen: "Bei mir ift bie Empfinbung anfange ohne bestimmten und flaren Gegenstand; biefer bilbet fich erft fpater. Gine gemiffe mufitas lifche Gemuthoftimmung geht vorber, und auf biefe folat bei mir erft bie poetifche 3bee." Der Dufifer Mogart vergleicht feine funftlerifche Beibeftimmung bagegen mit ber Anfchauung eines Gemalbes; er meint bas Gange mit einem Geiftesblid ju umfpannen; er fcreibt von feiner beften Composition: fie gebe in ibm wie in einem iconftgrten Traum por, und er überbore noch im Beifte bas Dufifftud nicht fo wie es nachher gebort merben muffe, bas beißt eine nach bem anbern, fonbern alles qualeich. fobaß er ein Dufifftud im Beift guf einmal überblide wie ein Bilb ober wie einen bubiden Meniden.

Die Phantofie vergist die Ausenwott, weil in der Innemelie der Geift sich feber agenschaubtich wird; daber ichgeint der Menich der genebnlichen Umgebung enträckt; daber die Frage des jüngeren Philipitatos auf Anlah von Sopholieb niederigientem Blick als Mehomene zu ihm ritter. "It dies viellichs im Zichen daß den ihm telle die Sichen der Sichen der bei den die die Sichen das die die Sichen der Sichen der die die die die Beiden und Talmen verfulnen ih, welches sie für die Missenweit unempfänglich macht?" Bachos, der Geit der Steins, ih guschich der Georbe der fünstlichen Begrifterung, das Drama seine Siesseich, ih guschich der Georbe der Raufch vor der Rüchtern beit, da in einem der Menfach allen das glich der Gebra durch auf den der Ausenderen der Rüchtern der die einem der Menfach auf das der der Küchtern

offenbarung empfange. Unter ben griechischen Philosophen hat Demoftit bie gemeinverständigen Dichter vom Heilfon ansgeichloffen, und Blaton von der Seher und Sanger heiligem Bahnfinn am entschiebenften gesprochen.

Ans einem burch gottliche Gunft verliehenen Bahufinn, fagt Blaton im Bhabros, entftehen une bie größten Guter. Denn bie Prophetin ju Delphi und bie Briefterin ju Dobona haben unferer Bellas in prophetifcher Begeifterung viel Gutes jugewenbet, fo mas befonbere als mas öffentliche Angelegenheiten betrifft, bei Berftanbe aber Rummerliches ober gar nichts. Die pon ben Mufen tommenbe Begeifterung ergreift eine jarte und heilig gefconte Seele und regt fie auf und befeuert fie, und bilbet bie Rachfommen, indem fie taufend Thaten ber Urvater in feftlichen Befangen ausschmudt. Ber aber ohne biefen Babnfinn ber Dufen in ben Borhallen ber Boeffe fich einfinbet meinenb es genuge icon Runft allein ein Dichter ju werben, ein folder ift felbft ungeweiht, und auch feine, bes Berffanbigen, Dichtung wirb von ber bes Begeifterten verbunfelt. Und im Jon beifit es: Alle rechten Dichter alter Sagen fprechen nicht burch Runft, fonbern als Begeifterte und Befeffene alle biefe ichonen Bedichte, und ebenfo bie rechten Lieberbichter, wenn fie ber Sarmonie und bes Rhothmus voll find. Es fagen une namlich bie Dichter baß fie aus honigftromenben Quellen, aus gemiffen Garten und Sainen ber Dufen pfludenb une biefe Gefange bringen wie Die Bienen und ebenfo umberfliegenb. Und mabr reben fie. Denn ein leichtes Wefen ift ein Dichter und geffigelt und beilig, und nicht eber im Stanbe ju bichten bis er begeiftert worben. Richt alfo burch Runft bichtend fagen fie fo viel Schones über bie Gegenftanbe, fonbern burch gottliche Schidung ift jeglicher bas icon ju bichten vermogend wogu bie Dufe ibn antreibt. Die Dichter find Sprecher ber Gotter im Befit beffen ber feben befint.

 Bon der Reihvendbifeit einer Kraft Gettes im Menichen Prieft auch ein Dichter den man gewiß nicht eines salighen Mysticismus beischuldigen wird; Gorthe außert zu Eckermann: Wenn man die Leute reden hört, so sollte man salt glauben is Benn man die Leute reden hört, so sollte man salt glauben fieden der bei de gegen in die Etille zumtägezogen und der Menlich ware blos auf eigene Tüße gestellt und miffe schen wie er ohne Gott und sein die gliche minschlichen Ungen gibt man noch allensalls eine göttliche Einwirtung zu, allein in Diagen der Bissiffenfach zu Namft glaube man es sie lauter Ibrigen der Bissiffenfach zu Namft glaube man es sie lauter Ibrigen der Bissiffenfach zu Namft glaube man es sie lauter Ibriges und nichts weiter als ein Product reinmenschlicher Krafte. Berfuche es der doch nur Einer und beinge mit metiglichen Wohlten und menschlichen Kraften eines Gewend wir der Wegern, fich an bie Seite stehen lässe.

Bie aber ift biefe gottliche Einwirfung gu erflaren? Richt auf bem Bege bes bugliftifden Deismus, ber Gott und Denichen trennt und feine Brude gwifden ihnen ichlagen, nur einen Stoff pon auffen annehmen fann. Er rebet von Offenbarung, aber er fagt bann felbft baß fie etwas Uebernatürliches. Abnormes. baß fie ein Bunber, alfo unerflarbar und gefeblos fei. Die 3beale find aber bas innerlich Gigenfte bes Runftlers, worin er gerabe feine Specialitat bat, und er empfindet feine Unfprache von außen, fonbern ein Aufgeben in ber Tiefe bes Gemuthes, und es bewahrt fich bier bas alte tieffinnige Bort baß Bott und innerlicher fei ale wir felbit. Ebenfowenig reicht ber Bantheismus aus, ba er Gott und Belt vereinerleit und fein Gott bee Celbitbewußtfeine entbehrt, und aufgeloft in bie Bielbeit ber Dinge nur infofern envas von fich felber weiß ale ber Menfch, ein Glied feines Lebens, ihn benft, weshalb folgerichtig Gott bier allerdinge nur ein Gebante bee Denichen ift. Aber bie Berwirflichung von 3meden und gufammenftimmenben Gefegen in ber Ratur und bie Beichichte bes Beiftes meifen auf einen wedfegenben gefengebenben Beift bin, und bie Unenblichfeit murbe ale folde gar nicht eriftiren, wenn fie nicht fich felbit erfaffenbe Ginheit mare, und wie follten aus bem Bewußt- und Liebelofen Erfenntniß und Liebe fommen? Und fo ergibt fich auch bier bag wir Gott faffen muffen ale ben allgegenwartigen Lebensgrund aller Dinge, ber ihrer und feiner felbft machtig ift, ale bas innerfte Brincip und bie allburchbringenbe Geele ber

Belt, ale bas ewige 3ch, in welchem bie einzelnen Geelen wie bie Gebanten in unferm Gemuth geboren werben, ale ben Beift, ber fein unfichtbares Befen burch bie Schopfung offenbart wie ber Dichter im Berte, ber in Allem waltet und über Allem Er Gelbft bleibt, ber Quell und bas Deer aller Lebensftrome ale fich felbft erfaffenbe Ginbeit, Freiheit, Liebe, Berfonlichfeit! Salten wir an ber Lehre Chrifti feft bag Gott ber Bater ift und wir bie Rinbichaft empfangen haben, bag wir burch Chriftus mit Gott Gine find, balten wir an ber Lebre von Baulus feft; in Gott leben, weben und find wir, von ibm, burch ibn, ju ibm alle Dinge; und an ber Lehre von Johannes, bag bas Wort in welchem Gott fein eigenes Befen ausspricht, ber Lebensgrund aller Dinge und bas Licht ber Menichen ift, - fo werben wir biejenige Beltanichauung gewinnen ober behaupten welche biefe gangen afthetifchen Entwidelungen burchbringt, und fraft welcher nun auch eine gottliche Begeifterung ale Gabe an une nicht von außen, fonbern von innen, ein Empfinden bes allbardwaltenben Beiftes in ben Tiefen unferer Geele, ein Auflenchten feiner 3been in unferm Bewußtfein, ein Theilhaben an ben Urbilbern feines Gemuthe burch unfere Phantaffe erffarlich und verftanblich wirb. Daß aber biefe 3bee bee ber Belt einwohnenden und jugleich felbitbewußten Gottes im Gemuthe ber großen Dichter felber lag. habe ich burch bie Cammlung ihrer Musfpruche bargethan, welche ale Erbauungebuch fur Dentenbe ericbienen finb.

Dan bat fruber viel von angeborenen 3been gerebet, bann bagegen angefampft weil bie Erfahrung lehrt bag fein Begriff fertig in ber Secle liegt, fonbern ein jeglicher erft unter ber Ginwirfung ber Ginnebempfindungen und Bahrnehmungen gebilbet wirb. Go richtig bies ift, fo feft ftebe aber auch ber Cas baß bie Augen und Dhren une nur Ericeinungen porfubren, ber allgemeine Begriff berfelben und ihr Gefet erft burch bas freithatige Denten erzeugt wirb. Bebes Erfennen ift nicht ein blofes Empfangen ober Aufnehmen einer außer uns fertigen Bahrheit, fonbern ein Bervorbilben berfelben aus bem eigenen Innern, ein Erzeugen, ein Schopfen aus ber Tiefe bes gemeinfamen Lebensgrundes, ba bie gefundene Bahrheit ia nicht unfere Erfindung, fondern bas ewig Gultige, nicht blos unfer fubicctiver Befit, fonbern ein allgemeines Gut und ein objectiv Wefeutliches ift. Darum aber ift ibr Quell auch nicht blos unfere, fonbern bie allgemeine Bernunft, ber Logos ber auch in une vorhauben ift.

Der Möglichfeit ober ber Anlage nach war fie in une icon ba. und es war unfere Mufgabe fie burch nufere Thatigfeit uns gum Bewußtsein ju bringen. Sierbei verfahrt bas Denfen nach Rormen bie es felbit erft burch bas logifche Studium fennen lernt, Die in ibm wirtiam find wie bas Gefes ber Blatiftellung in ber Bflange. 3hr Befteben und ihr Berrichen ift Die That bes weltorbneuben Beiftes, ber bie Rothwenbigfeit feines eigenen Wefens in ihnen offenbart und bie Formen ber Bernunft fowol ber Materie wie ber Geele einbilbet, woburch baun Ratur und Beift bas Band ihrer Bechfelwirfung haben. Go vollzieht fich unfer Denfen angeregt von ber Ratur unter ber Ginwirfung bes gottlichen Beiftes. Und wenn feine außere Bahrnehmung etwas Unenbliches une zeigt, wir aber ble Dinge ale enbliche nur im Unterschiebe von ber Unendlichfeit bezeichnen fonnen, fo muß bie 3ber berfelben in une liegen, eine Mitgift und ein Giegel bes wirflichen Uneublichen in unferer Scele fein; Die Seele erfteht in ibm uud es offenbart fich ihr ale bas allaemeine Befen bas auch bas ihre ift.

Dies gilt Im allgemeinen; aber and im befonberen ergibt fich jeber große neue Bebante nicht ale ein Errechnetes ober Errechenbares aus ben Borquefegungen, ale ein Erzeugniß ber willfürlichen Reflerion, fonbern er wird in ber Gede geboren und offenbar ale ein ihr unmittelbar Ginleuchtenbes, bas fie nun naher betrachtet und in Bufammenbang mit fich und ber Welt in ihrem Bewußtfein bringt, bas beift er ift eine Offenbarung bes unenblichen Beiftes an ben endlichen. "Die Bege ber Gotter find furg" fagt Binbar; - ber Allgegenwartige ift fa icon allerwarte; ober wie bas frangofifche Sprichwort mit Goethe's Lleberfegung lautet: En peu d'heure Dieu labeure ; In wenig Stunden bat Gott bas Rechte gefunden. Als Ginfalle, ale etwas bas une einfallt ober gufallt, bezelchnen wir folde Gebanten beren Bufammenhang mit bem Rreis unferer bewußten und willfürlichen Dentoperationen une verborgen ift. Die ploblich in une auftauchen. Goethe fcbreibt einmal: "Rach einem Stillftand von einigen Wochen hab' ich wieber bie iconften - Ich barf wohl fagen Offenbarungen. Ge ift mir erlaubt Blide in bas Wefen ber Dinge und Ihre Berhaltniffe gu merfen, ble mir einen Abgrund von Reichthum eröffnen." Und Sichte ber jungere: "3ch mochte wiffen ob eine mabrhaft genigle Entbedung je fich anbere geftaltete benn ale ploblich übermaltigenbe

Un biefe Thatfachen aus bem Bebiet bes intellectuellen Lebens reihe ich folche aus ber fittlichen Erfahrung, bamit junachft flar werbe wie bas fur bie Bhantafie Behauptete auch im Denfen und Bollen feine Anglogie bat. Bie bie 3bee bes Unenblichen in unferm Denten, fo ift bas Gewiffen in unferm Sanbeln gegenwartig; es ift bie Stimme Gottes ale bee Guten in unferm Gemuth, es ift ber Ausbrud ber fittlichen Beltorbnung in unferer Scele, und wenn wir unfer Bollen und Thun nicht nach ihr richten, fo richtet fie une. Das Gewiffen ift bas Banb ber Beifter wie bie Comere bas Band ber Rorpermelt; es ift erhaben über bas fubjective Belieben bes Gingelnen, es ift burch feine Cophifterei auf bie Dauer ju betauben, es ift bas une burchmaltenbe Gottliche, bas une mabnent und ftrafent erfaßt, wenn wir von ihm abweichen, bas une mit feiner Geligfeit befeligt, wenn wir ihm treu find und burch unfer Streben und Birfen fein Befet erfullen. Birb unfer Bille fur Sohes und Beiliges begeiftert, fo ift bies in ibm, nicht außer ibm, und boch ift es jugleich über ihm.

 in Demuth empfangen fein, diest Beffinng wich Alterander bem Großen im mittelaterischen Boos; nach demifcten lässt der Geal sich nicht durch menschliche Eigenmacht erodern, man mus für ibn berusen werden, dann ader auch nach ihm fragen. Wie vermögen unsere Sclisstudet zu überwinden und der Weidergedurt theilhaftig zu werden, weil ein höhered Ich als das endlich im und wohnt und die Archang des Endlichen und Unendlich in und vohnt und der Archang des Endlichen und Unendlich der Verlagen der Verlagen der Verlagen der Verlagen wird, auf hauf das Beschiedung der Verlagen von der verlagen der verlagen.

3n 3. S. Richte's Ethit find biefe Fragen neuerbinge portrefflich crortert worben, und es ift vielfach gelungen basienige mit ber Coarfe bee Begriffe ju faffen und in flarem Berftanbnift au benten mas in ber innerften Tiefe bes Gergens rubt und nur in ben feltenften Aufflugen bee Beiftes ine Bewußtfein tritt, freilich aber wird zur rechten und leichten Anertennung bie barmonifch fittliche Gemuthebildung erforbert, Die bann ben Begriff beffen erbalt mas fie felber in fich erfahren bat. Die fittliche Lebenberfahrung gehört allerdings ebenfo nothwendig gur vollen Einficht in bas Ethifche, wie bie Erfahrung überhaupt gur genus genben Biffenichaft. 3d verweise auf Richte's ausführliche und beweifende Darftellung, und entlebne ihr Die Refultate fur unfere Brede, Er fagt unter anberm: "In ber ftrengen Forberung mit welcher bie fittliche Ibee ber icheinbaren Allgemalt bee Ginnlichen und ber Gelbftsucht gegenüber Die einfache Unterwerfung unter bas Gebot befiehlt und feinen anbern Breis verfpricht als welcher barin liegt ibm gehorcht zu baben (Rant's fotegorischer Imperativ), in biefem fdmudlofen Ernfte verrath fie eben bag ibre Dacht anicht von biefer Welts, baß fie ein Gottliches im menichlichen Willen fei. Un Diefer erhabenen fich felbft genugenben Majeftat, mit welcher fie von ber Gelbftfndt alles forbernb ihr bennoch aar fein Bugeftandniß macht, gibt fich ber mahre Charafter bee Unbedingten in allen bedingten, ungenugenben und fich felbit aufsehrenden Bestrebungen bes Menfchen ju erfennen. Mitten unter bie felbitiuchtigen ober ungewiß in fich ichmantenben Regungen feines Billens tritt jenes bobere Bollen binein und verleibt bamit bem Meniden Die ungebenre Dacht fich felbft ju überminden. Riemand fann jedoch Gieger fein über jene gleichfalls bem tiefften Uriprunge ber Dinge entstammte menfchliche Celbftheit, ale bas Gottliche felber in feiner hoheren geiftigen Dacht, Darin findet ber Ginn jenes rathiclhaften Mus-

ipruches: nemo contra Deum nisi Deus ipse, feine tieffte Aufflarung. Deshalb ift auch Enthufiasmus in feiner reinften und ebelften Form, Die ftille Energie ber Billenebegeifterung, bas eigentliche Babrzeichen echter Sittlichfeit; burch fie bewahrt fich immer von neuem bie weltuberwindenbe Dacht, welche in bem menfclichen Billen eingefehrt ift. In allen Benbevunften ber Befdichte, Die ein boberes Dafein ber Menichheit vorbereiten, in allen Menfchen großen und reinen Strebens zeigt fich biefe Bucht bes gottlichen Beiftes. Daß in Gott ein emiger Bille bes Guten fei erfahren mir eben an une felbit, wenn mir mabrhaft erdriffen find von jener beiligen Begeifterung. Bir find bann praftifch in ben Standpunft eingerudt welcher mar bem Erfennen ale ber metaphofifche ober theofophifche quagnalich ift, ba aber noch immer aus und berausgefiellt werben fann ale eine ibealiftifche Sopothefe. Dies ift bier nicht mehr moglich, fobalb wir unfern Buftand nur begreifen. Der ewige, Belt und Gelbftheit überwinbenbe Bille in une bemeift une thatfaclich bas Dafein eines unenblichen beiligen Beiftes fo gewiß wir Organe feines Billens geworben find, und unfer Bille fcwantt nicht mehr noch fampft er mit fich, fonbern mit bewußter Freude ift er in fich entichieben. "- Es ift Die Liebe Gottes Die nach unten gewendet immer pon neuem ben Grund ber Sittlichfeit, Die Entfelbftung und ethiiche Begeifterung erzeugt. Der bie Belt und Gelbftfucht überwindende Bille ber Liebe in une ift felbit nur ber im Denichen wirfenbe Bille ber emigen Liebe, ein Funfe ber gottlichen, bas gange Beltall umichließenben Liebesmacht, welche im Rreife bes endlichen Geiftes gur Gelbftempfindung bervorbrechend ebenfo in ihm bas Gefühl ber Bollenbung, Befeligung, erzeugt, wie fie in Gott emia empfunden ber Duell feiner Geligfeit ift."

Wir sonnen weiter bemerten bağ weil bie Stittlichfeit es ist bie bem Menichen seinen Wertip verteiht und über sein eigentliches Sein entischeter, bie erlösinde Offenderungssthätighti Gottes sich vorzugsweise an den Willen wender; weil das Grundweise Moste und bes ist, wird die wacher und elchskemusste einheit Gottes und bes Menichen durch die hingabe des Willens vollzogen, der nun nicht mehr das Vergängliche und Selbstiche, sondern das Ewige err strebt und volldering.

Es fam mir barauf an bag erfannt werbe wie einmal unferm Denfen und hanbeln fortwahrend bas Gottliche einwohnend gegenwärtig ift und bie Ibee weber von und erfannt noch verwirf-

licht murbe ohne bies gottliche Minvirfen, und wie andrerfeits ber innerweltliche Gottesgeift fich noch befonbere in einzelnen Momenten erlenchtenb, befeligenb, lebenernenenb offenbaren fann und fich fundgibt im Gemuthe bes Menichen, bamit uberhaupt richtig verftanben werbe wie bie Bhantafie fraft ber uns immanenten 3bee bee Bollfommenen vergrößernb, vericonernb, ibealifirend waltet und ichafft, und wie fich in ber Bhantafie ber gottliche Geift ibeenoffenbarent, feine 3begle entbullend bezeugt. Und ich habe beshalb mehrmale ber Borte eines befreundeten Roridere gebacht, ber bas Bermanbte auf bem Gebiete ber 3ntelligens und bee Billene bargethan, bamit fein unabhangiges Beugniß baffelbe mas ich bereits por Jahren über bie Bhantafie gelehrt habe, auch im Reich ber Intelligeng und Gittlichfeit ermeife. Muf beibe Cpharen batte ich übrigens felbft icon in meinem Buch über bas Befen und bie Formen ber Boefie Rudficht genommen, und bort ben icon viel fruber in meinen Jugendfcriften aufgestellten Begriff ber Offenbarung wieberholt.

Bir fteben leiblich im Raturgangen, freibeweglich, ein Dittelpuuft eigenen Empfindens und Birfens, aber boch einbegriffen in Die elementgrifden Rrafte und unter ihrem Ginfluß, und unfer Leben zeigt in regelmäßigem Bechfel balb bas Borwiegen inbivi-Dueller Gelbftanbigfeit im Bachen, balb bie Rudfehr in ben Mutterfcos ber Ratur und bas Bormalten ihrer allaemeinen Bildungethatigfeit im Schlaf. Collte es in geiftiger Begiebung aubere fein? 3m freien Forfchen, im besonnenen Sanbeln und bewußten Bilben geigt fich unfere eigene Rraft. Muf bem Beg ber Babrbeit und ber Tugend wirft fie eintrachtig aufammen mit bem gottlichen Geift. Bir nehmen bie Bernunft ber Belt in une auf und ftimmen ein in bas Gefes ber Borfebung. wie wir im 3rrthum und in ber Gunbe une von ber allgemeinen Bernunft und ber fittlichen Beltorbnung lofen, in ber Billfur bee Denfene und Sandelne unfere Freiheit, unfere Gigenmacht noch befundend, wie ber Bille als Gigenwille, ale Gelbftfucht gegen bas gottliche Befet fich richten fann, fo greift bas emige und allgemeine Denfen und Bollen, ber gottliche Beift auch über ben endlichen berrichend binuber, bethatigt fich in ibm, halt in ibm inneres Bericht ober befeligt ibn mit feiner Celigfeit, und euthallt ihm Bilber feiner urbildlichen Schopferfraft, 3been feiner allweisen Bernunft. Offenbarung ift alfo bas Dachtigwerben und fich Begengen bes allgemeinen Beiftes im einzelnen. Gott

ift bas Brincip unfere Geine, er lebt in une und wir leben in ibm, barum tonnen une feine Gebanten im Innerften unfere eigenen Bemuthe aufgeben, und bas ift immer ber Rall mo etmas Renes. Grofies und qualeich Allgemeingultiges ine Bemufitfein tritt und unfer, ja ber Denichbeit Bewußtfein erweitert und erhobt. Es ift nicht eine Impulfion und Mittheilung von außen, fonbern von innen, vom Centrum alles Lebens aus; es ift auch nicht ein mechanisches Mittheilen und fertiges Ueberliefern, fonbern wie alles geiftige Ginwirfen bie Erregung au ber Beftaltung und ju bem Erfaffen berfelben 3been, fobag wir ben Gott gmar leiben, augleich aber felbft ben Ginbrud feines Baltens in uns aum Bort, jur That, jum Bilbe formen und feine thatigen Drgane finb. Es ift bes Denfchen Cache bag er mit ber gottlichen Gingabe etwas angufangen miffe; ihr Berftanbnig und ihre Darftellung ift bee Denichen eigenfte That. In Bezug auf Gott muffen wir eben une baran erinnern, bag er nicht außer ber Belt fich auf fich felbft gurudgieht und fie fich überlagt, fonbern bag er in ihr ale ber Entfaltung und Dbjectivirung feiner eigenen Innerlichfeit, ale ber Enthullung und Musbreitung feiner eigenen Lebenofulle mit feiner Rraft erhaltend und fortbilbend gegen martig bleibt. Warum follte er nicht gleich und feine Borftellungen walten laffen und an ihrem Spiele fich ergoben, bann aber auch wieber fich in eine berfelben vertiefen, ihr feinen gangen Inbalt feihen und burch fie bem Gange ber Bebanfenentwidelung eine beftimmte Richtung leiben?

Der Beariff ber Offenbarung enthalt nur bann "einen unvollgiehbaren Gebanten", wenn man mit ber Begel'fden Schule, Die bies behauptet, bas allgemeine und urfprungliche Befen nicht ale Beift und Berfonlichfeit begreift; er ericheint ale ein Bunber. wenn man Gott und Denich auseinander halt. Auf unferm Standpunft ergibt er fich ale ein nothwendiges Glieb im Lebensproceffe ber Gott - Denfcheit, in ber Entfaltung und Gelbfts geftaltung bes mahrhaft Unenblichen, bas meber in bie Enblichfeiten gerrinnt, noch an ihnen, ba mo fie find, fein Enbe hat und fomit felber enblich wird, fonbern bas im Enblichen fich felber beftimmt und fest und über allem Enblichen jugleich bei fich felbft feiende Ginbeit bleibt.

Dag weil wir gottlichen Geschlechte find, in ber Offenbarung uns bas Innerfte bes eigenen Wefens enthullt wirb, bag mir Die freithatigen, fortbilbenben Dragne bes allgemeinen Beiftes 26

find, hat Goethe in bem bramatischen Fragment Prometheus tieffinnig und ahnungsvoll angebeutet. Ich liebe bich, Prometheus, sagt Ballas Athene, und Prometheus antwortet:

> Und bu bift meinem Geift Bas er fich felbft ift; Ginb von Anbeginn Dir beine Borte Simmelelicht gemefen! Immer ale wenn meine Geele ju fich felbft fprache, Gie fich öffnete Und mitgebor'ne barmonieen In ihr erflangen aus fich felbft, Und eine Gettheit fprach Wenn ich zu reben mabnte, Und wahnt' ich eine Gottbeit fpreche, Sprach ich felbft. Und fo mit bir und mir, Co ein. fo innia Greig meine Liebe bir! Bie ber fuße Dammerichein Der weggeichieb'nen Conne Dort berauffchwimmt Bom finftern Raufafus Und meine Geel' umgibt mit Bonnerub. Abwefend auch mir immer gegenwartig, Co haben meine Rrafte fich entwidelt Dit jebem Athemjug aus beiner Simmeleluft.

Einen Anflang an unsere Erörterung gibt auch Spinega, wenn er sagt daß do Tellectivie Denfen, die Tinge im Liche ber Greigheit, auch pie Dinge im Liche ber Gwigkeit, sub specie aeterni, betrachte, wenn er Chriftus ben Mund Gotte enteunt, und von ihm sagt er hobe alle in seiner erigen Wahrbeiter ertannt. Einen Anflang gibt Schelling, wenn er von Raphael bemette: Wie er die Dinge darfellt se sind sie in der erigen Rochwendigktit geordnet. Und 3. G. Siche wird seiner die bidperisch begestert, wenn er die Glockennig und Aunder der inneren Welt, burd das der Mensch verfiedheit:

Was meinem Auge biefe Kraft gegeben Daß alle Wisgestalt ihm ist zerronnen, Daß ihm die Rächte werden heit're Sounen, Unordnung Ordnung, und Berwefung Leben? Was burch ber Zeit, bes Raums verwort'nes Weben Blich ficher leitet hin zum ew'gen Bronnen Des Schönen, Guten, Wabenen und ber Monnen, Und bein vernichtend eintaucht all mein Streben?

Das iff's! Seit in Urania's Aug', bie tiefe Sich felber flare blaue fille reine Bichfifamm', ich felber flich fineingeschen, Seitbem ruft biefes Aug' mir in ber Tiefe Und ift in meinem Sein: das erig Aine Sebt mir me Seen, flebt in meinem Seben.

Wen Allere her hat man das Einweiten des göttlichen Geisteauf dem ihre menfehichen als Ericuchtung bezichnet: es sie in einker werden früher buntler Begriffe oder Formen, es sie eine Erhelung von Gebeiten des Gemuthe die siehten neb im Ghatten ber Agacht lagen, es sie ich eine Erkelung von Gebieten des Gemuthe die siehten noch die die der der der Gesten der Ges

Des Tages Kinder was find wir, was nicht? Des Schattens Traum find Menschen, Aber wo ein Ernell vom Gotte gefandt naht, Glant hellleuchtenber Tag bem Mann Jum ammibigen Leben.

 ieinen Zeus und feine Ballas gestaltet. Naim schreit Rabbaat in Castigliene: "Da gute Richter und schot Beder felten find, bediene ich mich einer gewissen Weste, bie mir vorschwebt; hat biese mut erwas Gwiete in ber Kunft, ich weiße es nicht, aber ich bemüße mich darum." Am ist die Togen and verledem Sehrbuch er die Ehperie der Musse sind die Angele Angele und eine gewisse zu der in Buch ich halte mich an eine gewisse Sehre ist mir in den Sinn semmut, und wie diese mir vorscap spiele ich, und so meine ich musse der recht fein. "Geotste, der die Krauen sie das einzige Gests erflätzte was den Neueren noch geblieden sein meine Zevalität bineitungsießen, befannte das er eine Zever Weildsschri under auch ver Erschussen. Der Wirflüsselt abtracht dabe, sondern sie sein den Verlatung der Wirflüsselt abtracht dabe, sondern sie sein den vor der in ihm ensthanden, Gott misse woder.

Diefe Offenbarung ber 3bee, bie une bier bas übereinftimmenbe Bengniß breier Runftler erften Ranges befraftigt bat, ift wie alles Beiftige jugleich Gabe und Mufgabe fur ben Denfchen. Rur im reinen Bergen fann fie geboren werben, und ber reine Mille gur Babrbeit ift bee Menichen eigenfte That. Die Lauterung ber erfahrungemaßigen Formen, Die Geftaltung bee Stoffe jum abaquaten Ausbrud ber 3bce ift bas Berf ber Befonnen-Bene forpbantifche Begeifterung, von ber ergriffen ein Dichel Angelo mit unbarmbergigen Streichen Die Beftalt aus Dem Marmor herauszuschlagen glubete, ein Schiller feine Erftlingewerte unter Stampfen und Schnauben gur Belt brachte, fie meicht bei ber Musführung bem überlegenben Berftanbe, und Die prufenbe Rritif. Die beffernbe Reile behaupten bann ihr Recht. Um bie unmittelbaren und lebhaften Regungen bes Bemutbes feftauhalten, um ben innern Antrieb in flarer anfchaulicher Form auszupragen bebarf es ber benfenben Ginficht. Alles Großte in Runft und Biffenfchaft ift ber Begeifterung Bert, und wir feben mit Leffing im Enthufiasmus bie Gvise und Blute aller Boefie und Philosophie; aber bie Begeifterung mare nur ein vorübergebenber Raufd bee Beiftes, wenn fich ihr nicht fogleich Die felbftbewußte Befonnenheit gefellte um fich mas ihr burch Gingebung geworben, burch freies Erfaffen und abrundenbes Geftalten au eigen au machen. Allerbinge ift bas Erfte und Sochfte in ber Bhantafie .. jene lebenbige Quelle, bie burch eigene Rraft fich emporarbeitet, burch eigene Rraft in fo reichen, fo frifden, fo reinen Strablen auficbient", wie Leffing Die Cache meifterlich

bezeichnet hat; aber bas ermagenbe und verftanbige Fefthalten und Berwirflichen ber ibealen Anschauung bat auch fein Recht, ift auch unentbebrlich. "Es boffe Reiner obne tiefes Denten ben em'gen Stoff gur em'gen Form gu bilben", fagt barum Blaten. und Schiller fcbreibt an Goethe: Rur ftrenge Beftimmtheit ber Gebanten bilft gur Leichtigfeit im Brobuciren; fowenig man mit Bewußtsein erfindet, fo febr bedarf man bes Bewußtseine befonbere bei langeren Arbeiten. Dber wie ich in meiner Denfrebe auf Leffing es ausgebrudt babe: In ber Dufit, in ber Lvrif wird bas unbewußte Auftanchen ber Gefühle und ihr ungefuchtes Berben gur Delobie ber Tone und Borte porberrichen; in ber bilbenben Runft, im Good und Drama wird bie Thatigfeit bes überlegenben Formens und Bestaltens, bie prüfenbe Betrachtung und Ordnung bes Befonberen in feiner Begiehung jum Gangen mehr bervortreten; aber nur im gemeinsamen Birfen beiber Glemente mirb bas Schone vollenbet, und mo man fruber nur milbe Raturfraft und regellofen Alug ber Bhantaffe feben mochte, wie bei Chaffpere ober Bindar, jeigt fich bei grundlicher Ginficht eine fo glangvolle Beisheit ber Composition, bas ber Berftanb ber Meifter unfere Bewunderung erregt.

Bie auch bie erfte Erzeugung ober Empfangniß bes Reimes eines Runftwerte in ber Geele unbewußt gefchiebt, fo ift boch Die gange Summe ber gewonnenen Bilbung und Ginficht babei betbeiligt, und es bangt von ber felbitbemuften Sobe, von ber Reife und bem Umfang bee Beiftes ab welche 3been er erfaffen und barftellen fann. Dann aber ift bie Musfuhrung felbft nicht blos ein Werf ber leberlegung, fonbern bie productive Raturfraft wirft in ihrem bunfeln Drange beständig mit; bas Gefes ber Runft ift ihr eingeboren, fie erfüllt es in ber Entfaltung ihrer Individualitat, und ber Bufammenflang von Freiheit und Rothwenbigfeit, von allgemeiner Babrbeit und originaler Gigenthumlichfeit, bas Ineinanbermirfen bes Bewußten und Unbewußten tritt uns auch bier entgegen. Go loft jeber Denich feine Lebens aufgabe baburch bag er bie Berwirflichung feiner Raturanlage, feines Befens in fittlich felbftbewußter Arbeit vollgieht; nicht baß Diefe fich in ihm vollzoge wie bie Dufit einer aufgezogenen Spielbofe fich abivielt, nicht bag er fich eine anbere Babe ju geben vermochte ale ihm verlieben ift. Goethe fagt: Alles außer une ift nur Glement, ja ich barf wol fagen auch alles an une; aber tief in une liegt bie icopferifche Rraft, bie bas ju erichaffen vermag mas fein foll, und uns nicht ruben und raften läßt bis wir es außer uns ober an uns auf eine oder bie andere Beife bargeftellt haben.

Gin Totalbilb fteht vor ber Phantafie auch bee Forfchere, auch bes banbelnben Menichen. Es ift ber Stern bes Selben, ber ihn leitet, wenn er nun auch mit realiftifdem Blide bie Lage ber Belt und ben Ginn ber ihn umgebenben Charaftere ermagt, um jenes ihnen gemaß ine leben ju rufen. Es ift bas vorausgeschaute Biel, bem bie bigleftifche Entwidelung bee Bhilosophen guftrebt, ohne bas fie feine bestimmte Richtung hatte. Aber bier mie bort mirb bast innerlich offenbarte Totalbilb burch bie felbits bewußte befonnene Rraft herausgestaltet und bem leben ober ber Biffenichaft zu eigen gemacht. Sierber gebort bas Brophetische ber Boefie, bies bag fie ber Weichichte und ber Biffenicaft porqueeilt, und nicht minber ein Achilleus auf Alerander binmeift, ale ein Schiller und Goethe fur bie Philosophie ber Begenwart von großer Bedeutung geworben find, ober erft ein Repler burch feine Entbedungen bas Bort von ber Sarmonie ber Spharen mabrmacht.

> Erhebet euch mit fuhnem Flügel Boch über euern Beitenlauf, Fern bammre ichon in euerm Spiegel Das fommenbe Jahrhundert auf!

Diefen feinen Buruf an bie Runftler hat Schiller vorher fcon motivirt:

Was erik nachtem Sahrtausenke verflössen. Die alternik Vermunft erfand, Lag im Sundel des Schönen und des Großen Veraus geoffendach tem lindlichen Berfländ, Lang ih die Meisten ihren Ausbruch wegen Lot igendichen Werwelt auf. Der iggendichen Werwelt auf. Ettill wandelte vor Theopie Magen.

Scuof, Schöpfer, trobaire, trovatore (troubadour) Finder, Erfinder beift barum der Dichter im Altbeutichen, bei Provengalen und Lichienen im Mittelatter. Die Phantaffe nimmt allerdings ben Stoff aus ber Geschichte bes Gergens ober ber Belt, ober fie flecher Joeen in be Som von Boserhoptein und Ohanaltern, die ber erschrungsmäßigen Birfligtfertichteit abnich find; ober wie Zeurie für fein Genafte ber mercensfeigenben Liebes, gettin von sind ber schönfen Zungfrauen nur insferen einselne Jüge entlehnen sonute als er, sie mit bem Ibealbild in seinem Geiste verglich und bald ben fluß ber einen, bald bem Raden ber anderen zumeist entsprechen sand, so muß jeber Kümfter am innern Licht erstennen was von seinen Archenssien, Beobachung ober butch Eubeldung erugnannenn Arentnissien vorlich ist, von dier die Durstellung bes in einer Zeit wollenden Gebanten Berbuttung bal. Denn dog er nur bas Beschnische, bies aber gang gebe, darauf berudt ber große Sill. Es ist das innere Machtenbeite field bei ber der Raden bei der den bester für Raden fiel Mehre bei bei einer Baldpeiterfielt den bei erter Pakantis Mehr an Solt verseicht.

Aber wer vermag bie gange Summe von Lebeneverhaltniffen, Seelenftimmungen . Charafteren . Leibenichafteaußerungen au überbliden und in fich aufgunehmen, bie im Berfonenreichthume ber Menicheit, im Bechiel ber biftorifden Situationen porfommen, fobag er fagen burfte er habe nun alles Bebeutenbe erfahrungsmaßig erfannt? Auf Die Bemerfung Edermann's, bag im gangen Rauft feine Beile fei bie nicht bie Spuren forgialtiger Durchforidung ber Belt zeige, antwortete Goethe, er murbe mit febenben Mugen blind geblieben und alle Foridung murbe ein vergebliches Bemuben gemefen fein, wenn er nicht die Belt burch Anticipas tion bereite in fich getragen batte. Diefe Borwegnahme eines Bilbes por ber Ericeinung glaube ich fo ju erflaren. Der Runft. fer ift felber Menich und erfaßt in fich Rern und Befen bes Menidenthume und ber Menichbeit. Ratur und Geicichte, in benen er ale Blieb fteht, find aber ein Dragnismus, in welchem eines bas andere bedingt und in wechselwirfendem Bufammenbange mit glem fteht, fobaß in einem Canbforn fich bas Univerfum fpiegelt. Bie baber ein Cuvier, nachbem ihm ber Bebante ber animalifden Organisation flar geworben, bei einem eingelnen Rnochen fagen fann meldem Thier er angebort, Die Geftalt beffelben nach jenem conftruiren fann, fo ift bies gerabe ber genigle Blid ber Phantafie mas Phibigs querft mit bem Bort bezeichnet hat: aus ber Rlaue ben Lowen ju erfennen, bas beißt alfo in ben Gefühlen und Trieben bes eigenen Sergens bas alle gemein Denichliche ju erfaffen und aus einzelnen burch Erfahrung ober Mittbeilung gewonnenen Bugen lanbicaftlicher Ratur ober gefchichtlicher Berhaltniffe fofort bas Bilb bes Bangen gu entwerfen und es mit einer Folgerichtigfeit barauftellen, welche bann von ber gefemmäßigen Birflichfeit beftatigt wirb. Go betrachtete fic Schiller bas Wehr einer Duble und befang banach wie ber Strubel bes Bafferfturges mallet und fiebet und braufet und gifcht, und Goethe mußte ber Raturmahrheit biefes Berfes gebenfen ale er am Rheinfall ftanb. Und Schiller geichnete im Tell nach Goethe's und Johannes von Muller's Schilberungen bie Schweis fobag fein frember Bug fich finbet, fein wefentlicher Bug ber Alpenwelt vergeffen ift und Sintergrund wie Atmofphare mitipielend portrefflich gur Sanblung ftimmen. Much Goethe bat Die berrlichen Lieber: "Der Banberer", und wol auch "Rennft bu bas Land ?" eher gebichtet ale er Stallen gefehen. Go ftellte Chafipere lebensmabre Denichen in romifche, in englisch mittels alterliche Berhaltniffe, und fie fprachen bort bie großen Staate, gebanten, fie mirten bort mit plaftifder Rlarbeit und Grofe, fie glichen Marmorbilbern, mabrent fie bier wie aus Erg gegoffen ichienen; mit ben Scharfen und Eden einer eigenwilligen Gubjectivitat begabt, in ber Leibenfchaft bes Burgerfrieas felber vermilbert . ober burd patriotifd ritterliche Begeifterung gegbelt, über bie Engen und Schranten bes Fenbalismus wie ber eigenen Berfonlichfeit in ber Freiheit bes Sumore fich emporichwingenb. Mus ber Lecture von Blutarch ober von Solinfbed's Chronif gewann er einzelne Buge, bie ibm bie Sanbhabe murben um ben Geift ber Gefchichte jur Beit Cafar's, Beinrich's V., Richarb's III. ju erfaffen, und von biefer inneren Unichauung aus gestaltete er bas Befammtbilb ber Beit mit treuer Benutung ber Gingelguge gu einem in fich gefchloffenen Gangen. Das ift aber bas Befen icopferifder Rraft und Phantafie baß fie nicht außerlich gufammengefest aus vorber fertigen Beftanbftuden, fonbern baß fie ben Mittelpunft, ben innerften Lebensquell eines Charafters, einer Gefchichteberiobe erfaßt und von ba aus alles Dannichfaltige ermachfen laßt.

Runftlere ju Grunde liegt, benn nur vom Gleichen wirb bas Gleiche erfannt und hervorgebracht. Das 3beal aber ift gleichweit entfernt von reinen und allgemeinen Gebanten wie vom Inbivis buum mit feinen Bufalligfeiten und Abfonderlichfeiten und Comachen; über bas außere Dafein und feine Schranten erhebt es fich aur Freiheit und Bahrheit bes Gebantens und bleibt bennoch augleich in finnenfälliger Unichaulichfeit; Die Berfon wird Reprafentant ber Gattung, ber Begriff felbft qu einem eigenthumlichen Wefen ber Bahrnehmung geftaltet, beffen Formen bas Innere völlig ausbruden. Gerabe fo ift bie Begeifterung, bie Dutter bes 3beale, ein Freiwerben bes Denfchen von ben Schranfen und aus ben Engen ber nur auf fich geftellten Inbivibualitat, Die fich hier über bas Gewöhnliche boch emporschwingt und fich einer 3bee bingibt, von ber befeelt und getrieben fie bee eigenen emigen Befens mitten in ber Beitlichfeit inne wird und ben perfonlichen Billen mit bem Rothwenbigen erfüllt.

Es ift ber gange Beift welcher in ber Phantafie bilbet unb ichafft; nach ber Berichiebenheit ber Menfchen und Dinge wird alfo auch fie einen mannichfaltigen Charafter und eine manniche faltige Musbrudemeife annehmen. Unfer geiftiges Leben nun bewegt fich in ben Unichauungen bie wir nach ben Ginbruden ber Außenwelt entwerfen, in ben Gefühlen welche bie Refongna unferer Berfonlichfeit au biefen Ginbruden ober ben Bechfel ber eigenen Buftanbe bezeichnen und fo bie Innenwelt ausmachen, und enblich in ben Gebanten bie mir berporbringen und in benen mir bas allgemeine Befen ber Dinge ergrunben und aussprechen. Gins ober bas anbere ift pormasmeife ftart im Menichen, und er ift bangch balb mehr fur bie Anichanung ober bas Auge organifirt, balb webt er mehr im Gefühl und in bem Reich ber Zone, ober er liebt es uber bas Ginnliche fich au erheben und mit 3been au verfehren. Wir werben feben wie baraus ber Unterfchieb ber bilbenben, tonenben, rebenben Runft bervorgeht; bier bemerfe ich nur noch baß ftete jur Bollenbung bes Coonen ein Ineinanbermirten von Unichauung, Gefühl und Gebante nothig ift. Conft entfteben Ginfeitigfeiten, ein weiches Gefühleichwebeln obne Rlarbeit und Bahrbeit, ein außerlicher Bilberlurus ohne Tiefe und Innigfeit, eine lehrhafte Reflerion ohne Barme und Geftaltung. Mußerbem fann bei bem Menichen ber Ginn fur Die Ratur ober für bas fittliche Leben vorwiegen, und es wird bie Bhantafie bann gur malerifden Darftellung laubichaftlicher Schonheit ober gur

videreischen Eunwicklung ethischer Conflicte schreiten, ober es kann ass individualle Erden vorzugsweise anziehen, wie es Gosche's Jall vorz, madrend Schiller den allgemeinen Angelegenspeiten der Menlischei seine Steinnen lieb. Eindeber die Phantafie des ordneden Berfindundes, so wird ihrer Fauchbarfteit ordungselde wilt, wir nennen Kerfands der ihrer für ethischerfteit ordungselde wilt, wir nennen sie phantafisch; entbehrt sie der Bernunsteinsicht, so beisein ihre Gebilde flach und leer.

Becutsamer sind und die Unterfaftete melde Coffier mit bem indernd des Jadieru und Sentimentalen beziechnet, en die er bas Realistische und Ibealistische anreihte; an jene Unterschedung fnight; sich die Techerie bes Classischen und Romannischen, beiebeben letztern Begriffe bedingen einem Stünnterschied in allen Känsten, ber bald als bas Kennzecken verschierener Gweden, abb als die Gigenthimischerit gleichzitiger Aufschungen und Darstellungen ausfritt.
Bis lieben, sagen wir mit Schiller, in ber Ratur bas

ftille ichaffenbe leben, bas rubige Birfen aus fich felbft. Die ewige Ginheit mit fich felbft, bas Dafein nach eigenen . Gefesen; wir felbft maren Ratur, und unfere Gultur foll une auf bem Bege ber Bernunft und ber Freiheit jur Ratur gus rudführen. Rur wenn beibes fich frei verbindet, wenn ber Bille bas Gefen ber Rothwendigfeit befolgt und bei allem Bechfel ber Bhantafie bie Bernunft ibre Regel behauptet, geht bas Gottliche ober bas 3beale bervor. In ber Cehnfucht ber Reueren nach ber Ratur, nach ber perlorenen Rinbheit liegt ber Grund ber Gentimentalitat, Die bem Jugenbalter ber Menfcheit fremb mar; Die Griechen empfanden naturlich, wir empfinden bas Raturliche. Die Runftler find Die Bewahrer ber Ratur, fie ftellen ja in finnenfälligen Formen bas Ewige bar, und werben entweber Ratur fein ober bie verlorene fuchen, und bies bebingt ben Unterichieb bes Raiven und bes Gentimentalen. Die Runft foll ber Menichheit ihren möglichft vollstandigen Ausbrud geben, bas 3ubipibuelle ibealifiren, bas 3beal individualifiren. Die Ratur in ibrer Sarmonie und Rulle ift ber Musagna ber naipen, ber Gebante in feiner Freiheit und Unenblichfeit ber Ausgang ber fentimentalen Phantafie; jene ift machtig burch bie Runft ber Begren-

jung, diefe ift es burch die Kunst des Unenblichen. Weil ein Werf für das Auge nur in der Begrengung seine Bolltommenheit findet, sind die Alten in der Plasifit unübertrefflich; in Darssellungs des Gesübls, in Werfen für die Einbildungsfraft, in der Musik und in der Begit fönnen wir durch ahnungswolle Tiefe der Empfindung, durch Geit und Halle des Givfs liegen. Dem natven Künflich dat ihr Kuntur die Empfi erwichen immer als eine nagtbeilte Einstelt zu wirfen, in jedem Moment ein felsfähnligsed und vollenderes Ganged zu fein und die Menschieht ihren vollen Gehalt nach in der Wirflichfeit darzipfellen; wir erinern dei pheisdweife an das heroiffes Zeitalter Homert an, Althen von den Perierfriegen bis zu Perilles. Dem sentimentalischen Kinflich er diene fielern Zeit, wo die verschiehenen Richtungen und Kräfte des Geistes auch eines Archael der Verlagen und kräfte des Geistes auch einen Kräften gelt, wo die verfischenen Richtungen und Kräfte des Geistes aus der Archael einer verfachtigen Kriftlichfeit solgt, ist die Racht des Leiche des Kraften und der Archael gestellt wiederferzuftellen, der Rechaftschie und die die die fiele viederferzuftellen, der Archaelber und der dem der einem beschaftlich und de einem beschaftlich und der ihren der Greichaften und den nennellichen überzuseben.

Sieran reibt Schiller eine theoretifche Betrachtung bes Grund: unterschiebes ber Denfcheit, ben er im Ballenftein, Goethe im Zaffo meifterhaft bichterifc bargefiellt bat, und fagt im Befeutlichen Rolaenbes über 3bealismus und Realismus. Der Realift balt fich in feinem Birfen und Biffen an bas Gegebene, auf bem Bege ber Erfahrung ftrebt er burch bie Betrachtung bes Gingelnen gum Gangen, nicht in einer einzelnen That, fonbern in ber gangen Gumme feines Lebens ruht feine fittliche Große. Der Abeglift nimmt aus feiner Bernunft Erfenntniffe und Motive bes Sanbelne, er bringt überall auf bie oberften und letten Grunbe und gerath in Gefahr bas Befonbere ju verfaumen, inbem er bas Allgemeine im Muge hat. Gein Streben geht über bas finnliche Leben, über bie Wegenwart binaus, fur bie Ewigfeit will er faen und pflangen, mabrent ber Realift bie Erbe fein nennt und fich feines Befites freut. Der Reglift fragt wogu eine Cache gut fei und fchatt fie nach ihrem Rugen, ber 3bealift fragt ob fie gut fei und icat fie nach ihrer Burbe. Bas ber Realift liebt will er begluden, ber 3bealift will es verebeln. Der Realift will ben Boblftanb bee Bolfe, auch wenn es von beffen moralifcher Gelbfianbigfeit etwas toften follte, ber 3bealift will bie Freiheit, wenn fle auch ein Opfer ber weltlichen Guter erheischt. Der Realift leiftet zwar bem Bernunftbegriff ber Denichheit in feinem einzelnen Augenblid Benuge, bafur aber wiberfpricht er niemale ihrem Berftanbeebegriff; ber 3bealift tommt zwar in einzelnen gallen bem bochften Begriff ber Menfcheit naber, bleibt aber nicht felten fogar unter bem nies

veigiten. Run fommt es aber in ber Paris bes Sebens wein mehr baraul on boß das Gang, eticksermig menschieldig ut, alt daß das Einzelne gustüllig geitlich fet, und wenn also ber Bezellik geichidere ift und von bem was der Menscheit möglich ist einen grofen Begriff zu erwecka und Achtung sar in die lie eine einziglich ein der Freihung nach geit ihrer vergen Gestummung einzussässen, jo kann nur der Realist sie mit Seirzigleit in der Freihung aus gestellt der Gestung in ihren ewigen Grenze erhalten. Iener ist zwar ein obleres, aber ein ungelech weniger oblich mennen Seien, dieser erichent zwar durchgangig weniger oblic met Bewerds eines profem Bermegens, doer das Gestellt weniger ich aber er ist dagagen des vollkommener; denn das Geste lögtlemmener liegt in der Haltung des Gangen und in der würflichen That.

D'rum paart gu euerm iconften Glud Des Schwarmere Gruft, bee Beltmanne Blid!

Die Berfohnung bes Ibealismus und Realismus geichh im Bunde Schiller's nub Goethe's; sie ift das Jiel ber Menschheit in der Aunst. Sie ift möglich, "weil die Gesche des menschlichen Geistes jugleich die Weltgeses simd", wie Schiller mit einer finhem Antichpation der neuern Cogis son, wedes die Kepte vom Logos ober von den weltgestaltenden weltordnenden göttlichen Gebanten ift, die unser Vernunft zu vernehmen und in der eigenen Weseschildt wiederzussunden des

Die ibealiftifche Bhantafie alfo mirb von fich, von bem Geiftigen und Allgemeinen ausgeben und bie 3bee in einer bestimmten Ericbeinung verforpern und unmittelbar barftellen; bie realistische wird mit ber Erfahrung, mit ben Thatfachen ber gegebenen Welt beginnen und fie fo ordnen, lautern und jum Gangen geftalten baß aus biefem bie 3bee bervorleuchtet. Die ibegliftifche mirb Topen ichaffen, welche gange Gattungen und Lebenerichtungen reprafentiren, und in benen nichts vorhanden ift ale bie barmonifche Ericbeinung eines allgemein gultigen und nothwendigen Ceine; bie realistifche wird fich ber gulle bee Individuellen erfreuen und beffen darafteriftifche Befonberbeiten gern aufnehmen um naturgetreu ben Reichthum ber Wirflichfeit in einer Reibe einander ergangenber Beftalten abzubilben. Die ibealiftifche Phantafie wird Die Ginheit ber Stimmung festhalten und ihr alles einstimmig machen, bie regliftifche wird ber Erregung bes Mugenblide auch in fcroffem Bechfel ber Tone folgen, um mit aufgeloften Diffonangen eine Sarmonie ju erzeugen. Die regliftifche Bhantafie

wird darum auch das Sassliche ober Prosaifche in das Bereich ihrer Darftellung gieben, während die ibealistische es erft für sich überwinden und verklären muß, ehe sie es in den Kreis ihrer Formen aufnimmt.

Man vergleiche in biefer Beziehung ben idealistischen Cophoftes mit bem realistischen Shafspere, ober die griechtiche Plaisif mit altbeutschen ober nieberfanbischen Ralexeien, ober ein realistisches Bert wie Goethe's Gog mit der ideal gehaltenen Iphigenie.

Aber es ift ebenfo echt funftlerifch mas Schiller pon Goethe rubmt, bie Blume bee Dichterifden von einem Gegenftant rein und gludlich abbrechen, ober mas Schillern felber haufig gelungen ift, bas im Beift geborene 3beal burch ein Bilb ber Belt ju offenbaren; bort mirb ber Gegenftanb in fein 3begl erhobt, bier bilbet bas 3beal ale Geele fich feinen Leib in ben Formen ber Gegenftanblichfeit. Muf beibe Beife berricht bie Bhantafie in ihrem Wefen und ift bas Beiftige und Ginnliche innig verfchmolgen, Dan citirt bagegen wol eine Stelle que Goethe's Marimen und Refferionen: "Es ift ein großer Unterfchieb ob ber Dichter gum Allgemeinen bas Befonbere fucht ober im Befonbern bas Allgemeine ichaut. Mus jener Urt entfteht Allegorie, mo bas Befon-Dere nur ale Beifpiel, ale Grempel bee Allgemeinen gilt, bie lette aber ift eigentlich bie Ratur ber Boefie; fie fpricht ein Befonberes aus ohne ans Allgemeine ju benten und bingumeifen. Wer nun Diefes Befonbere lebenbig faßt, erhalt jugleich bas Allgemeine mit ohne es gewahr ju merben, ober erft fpat." Bas ich nicht gewahr werbe, erhalte ich geiftig nicht; viel richtiger bieß es oben. Daß ber Dichter im Befonbern bas Allgemeine fchaue, burch ihn alfo auch ber Lefer. Aber auch bas Allgemeine ift feine Abftraction, es tragt bie gulle bee Befonbern in fich, und warum follte ce minber poetifch fein bas Allgemeine in feiner Befonberung gu erfaffen? Es ift gleichgultig ob ber Dichter bie Rovelle von Romeo und Julie las und ibm in ber Gefdichte bas Wefen ber Liebe aufging und flar marb, ober ob er vorher vom Befen ber Liebebefeelt und begeiftert nach einem Stoff fur biefe 3bee fuchte und Dabei auf bie Ergablung traf: ficher ift bag er bie Ergablung fo ausbilbete baß bas allgemeine Befen ber Liebe allfeitig in feinem Drama offenbar wirb. Goethe verftand ale Realift feine Beife, aber ber ibegliftifche Dichterphilosoph Schiller mußte beiben Arten gerecht ju merben. Derfelbe warnt gegen bie Ginfeitigfeit. Breierlei gebort unm Runftler, bag er fich über bae Birfliche

erhebt und bag er innerhalb bes Ginulichen fteben bleibt. Bo beibes verbunden ift ba ift afthetische Runft. Aber in einer unaunftigen formlofen Ratur verlagt er mit bem Birflichen nur ju leicht auch bas Ginnliche und wird ibealiftifch, und wenn fein Berftand fcwad ift, gar phantaftifd; ober will er und muß er burch feine Ratur genothigt in ber Ginnlichfeit bleiben, fo bleibt er gern auch bei bem Birflichen fteben und wird in befchranfter Bebeutung bes Borte realiftifd, und wenn es ibm gang an Phantafie fehlt, fnechtifch und gemein. In beiben gallen alfo ift er nicht afthetifd." Diefes Anechtifde und Gemeine aber, biefe blofe Copie ber außern Reglitat und bie Berleugnung ber ibeglbilbenben Phantafie ift es mas une beutzutage vielfaltig als Realismus angepriefen wirb. Schiller außerte bei einer anbern Gelegenheit: "Der Reuere folagt fich mubfelig und angitlich mit Bufalligfeiten und Rebenbingen herum, und über bem Beftreben ber Birflichfeit recht nabe zu fommen belabet er fich mit bem Beeren und Unbebeutenben, und barüber lauft er Gefahr bie tief. liegende Bahrheit zu verlieren, worin eigentlich alles Boetifche liegt. Er mochte gern einen mirflichen Kall pollfommen nachabmen, und bebenft nicht bag eine poetifche Darftellung mit ber Birflichfeit eben barum, weil fie absolut mabr ift, nicht coincidiren fann." Und fo erffart benn Schiller ausbrudlich bag alle poetis ichen Gestalten fombolifch feien und immer bas Allgemeine ber Menichbeit baritellen.

Bollig gutreffent icheint mir mas Schiller an Goethe ichreibt, Die Correspondens auf eine fubne Beife mit einer Betrachtung feiner und ber Goethe'ichen Ratur eröffnenb: "Beim erften Unblid fcheint es ale fonnte es feine großern Oppofita geben ale ben fpeculativen Geift, ber von ber Ginbeit, und ben intuitiven, ber von ber Mannichfaltigfeit ausgeht. Gucht aber ber erfte mit feuschem und treuem Ginn bie Erfahrung, und fucht ber lette mit felbittbatiger freier Denffraft bas Gefen, fo fann es gar nicht fehlen bag beibe auf halbem Bege einander begegnen werben. 3mar hat ber intuitive Beift nur mit Individuen und ber fpeculative nur mit Gattungen ju thun. 3ft aber ber intuitive genialifch und fucht er in bem Empfrifden ben Charafter ber Rothwendigfeit auf, fo wird er gwar immer Individuen, aber mit bem Charafter ber Gattung erzeugen; und ift ber fpeculative Beift genialifch, und verliert er, indem er fich barüber erhebt, bie Erfahrung nicht, fo wird er gwar immer nur Gattungen, aber mit ber Doglichfeit bes lebens und mit gegrundeter Begiebung auf wirfliche Dbiecte erzeugen." Goethe ging, um bie Cache burch ein erlauternbes Beifpiel au bestätigen, von feinen eigenen Erfahrungen und pon ber mirfliden Lebensgefdichte Taffo's aus, aber er hob bas allgemein Bebeutfame bervor und orbnete und ergangte es qu einem Befammtbilbe, in welchem er bie Tragobie ber alleinwaltenben Bhantafie und bes in fich mebenben Gemuthelebens, bamit bas allgemein Menfchliche barftellte. Auf bem umgefehrten Beg fcuf Schiller im Ballenftein ein ebenburtiges Bert; ihm mar ber Begriff bes Realismus in feiner Große wie in feinem Gegenfas aum 3bealismus bas Erfte, er fant in bem Beerfürften bes Dreifigjahrigen Rriege einen Trager fur feinen Gebanten, er verforperte biefen nun in ben Bugen und Bestimmtheiten ber Beidichte, und ließ gleichfalls bas Allgemeingultige, bas allgemein Denfchliche durchweg bervortreten. Und fo ift Chaffpere's Darftellungemeife awar individuell charafteriftifch, aber überall erhebt er feine Beftalten und beren Geidid in bas Licht ber Ibee.

In ben obigen Behauptungen unferer beiben Dichterherven maren amei Borte gebraucht welche afthetifche Grundbegriffe begeichnen, Symbol und Allegorie, über bie in ber Biffenichaft wie in ber allgemeinen Bilbung, unter Runftlern und im Bublifum viel Unflarbeit. Berwirrung und Biberfpruch berricht, wie ich alaube befonbere beebalb meil man ein Mittleres mifchen und augleich Soberes über ihnen nicht untericbied und gufftellte. ich meine bie personificirenbe Ibealbilbung. Bifcher bat besonbere in feinen "Rritifchen Gangen" ben funftlerifchen Unwerth ber Allegorie ichlagend bargethan, aber meber bort noch in feiner Mefthetit bas Combol quereichend bestimmt, und ben Begriff auf welchem in ber freien und felbitbewußten Runft es vor allem anfommt, Die versonificirende 3Dealbilbung von Begriffen und allgemein geiftigen Dachten, eigentlich gar nicht befprochen, fonbern Die Berfe berfelben, wenn er fie berührte, balb bem einen balb bem anbern jener Bebiete gugetheilt. Bir werben feben baß fie Die fünftlerifche Mitte einnimmt mifchen Combol und Allegorie, und bag meber Bhibias noch Raphael, weber Somer noch Dante richtig verftanben werben, wenn man nicht bie angegebenen brei Begriffe fonbert und fich flar macht.

Durch Ratureindrude und Ginneswahrnehmungen tommt unfer Geift jum Gelbstewußtfein, indem er fie in fich aufnimmt und fich von ihnen unterscheidet; wenn er fich außern und andern

Der erwachenbe Beift nun entbedt in einzelnen Raturericheis nungen Unflange an bie noch in ihm ichlummernben Ibeen, bie baburd urfprunglich mit jenen vermoben fint, burch fie erwedt werben und in ihnen ihren erfien Ausbrud finden, inbem ber Menfc bie analogen finnlichen Formen aum Musbrud bes Bebanfene macht. Much bie entwidelte Sprache bebient fich noch ber vermanbten Anschauungen fur bie Bezeichnungen bes Innern und Allgemeinen, wie fogleich unfere Borte fur bie logifche Thatigfeit bes Begreifens und Schließens beweifen founen. Der Menfch empfindet im Licht eine wohlthatige Dacht, und wie es bie Racht erbellt und bie Dinge fichtbar werben lagt, ift es ein Bilb für bas geiftige Rlarwerben im Bewußtfein; ben Aufgang ber Babrbeit im Gemuth bezeichnen wir ale Erleuchtung, und ber alte Barfe fieht im Licht ben Urquell alles Guten und bie Dffenbarung bes Geiftes ber Wahrheit; ber alte Athener fiebt im bellen unbefledten Aether eine jungfraulich reine Befenheit, bie er ale Gottin ber Beisbeit verehrt, inbent er von biefem Raturgrund aus ihre 3bee weiter fortbilbet nach ben religiofen Lebenberfabrungen bie ihm gutheil werben. Golde fichtbare Beichen bes Gebantens, bie ihm urfprunglich verwandt find und an benen er fich entwidelt und manifestirt, nennen wir Cymbole. Etwas Sinnliches wird in bas Beiftige erhoben, burch ein Ginnliches bas Beiftige ausgebrudt, aber fo bag eines unmittelbar an bas anbere auflingt, wie bas Baffer ale forverlich reinigenbes Glement jum Symbol fittlicher Biebergeburt wirb, wie bas Blut ber Thiere im Opfer vergoffen marb jum Grigt fur bas eigene burch Die Cunbe vermirfte leben, und burch bie Beibe ber Befinnung auch dagu gemacht wurde. Wie der Menich auch ungefehen einen entligenen Gegenstand mittels des Geschoffes erreicht, so gibt er seinen Göttern, deren Wischen in die Ferne er erschren zu haben glaubt, als dessen die Bestellung der der der der dannt. Wie da Sammelrom in die Erte gesents wird und dann aus ihm eine neue Pflanze bervorspriest, wie die Kaupe in der Ruppe erstorben scheint und dann als Schmetterling, wiederzseberen wird, so finight sich die Untgerbischeitung des Weinschen an dies Katurerschelnungen und nimmt sie zum Sinnbild. Die allemahr ernede Katurerschell aus Diana von Espesied viele Brafter einem aussten der Vergessellung vorwaltes drügenben Sechergesist zu veranschauften, der sich deregseich in eine Höhre der von der er in der Gegenwart zugelech das Bergangene und Jusünstige in einem Mugnelbild erspiel.

5. G. Welder, der in seiner Geiechssche Gebterleger bie terfische Bemetung macht um folle in der Rhychologie Beltalter unterschelben wie in der Grammatif, sagt mit Recht daß ein glücklich gehndenen Bild für die jugenbliche Wenschlote des in glücklich genachen Intereste eine berabeg ausgenscheinliche Offenderung, eine Inspiration des von der Phantalie erfeuchteten Berfandes, entelle auf den andamale Begriffen sindentet, est einvorzus jur Ahnung und Anschaumung bringt, ungefähr wos in vorzus zur Ahnung und Anschaumung beingt, ungefähr was ein wermen ziehen die eigentliche Expiration des Dichters, in andern der in der der Bertalte Appertu eines Aepler oder Bertalte wurderfame, Jusammentersfied der Appertu der Appertung und der Institution eigenen Gemicht der im Phande der Wachtyriet und Bertalte biet. Das Symbol sis Wittel und Wertzeug zum sinnlich-geistigen Berfandniss der Unes.

Garriere, Reffettt. 1.

Mythos erzählt eine That wodurch fich das göttliche Wefen in seiner Araft und Cigarthumlichfeit offendart, das Symbol veranschaulicht fie dem Sinn durch einen in Zusammenbang damit geseinte Gegenstand.

Dagegen bat Die Allegorie einen Gebanten bereite in ber Korm bes Begriffe und nimmt nun einen außeren Gegenftand um jenen burch einen Bergleichungepunft mit ibm ju verbinden; fie entzieht bem Begenftand fein eigenes Leben um eine frembe Bebeutung in ibn bineinzulegen, bie ibm nicht naturverwandt ift, barum auch nicht burch bie unmittelbare Unfchauung, fonbern erft burch Reflerion in ihm gefunden wirb, und beshalb ift bie Allegorie unfunftlerifd, weil fie bas Beiftige nicht unmittelbar im Ginnlichen offenbart, fonbern es erft auf bem Ummege bes Racbenfens errathen lagt, ba fie nur gleichnisweise rebet, und man bas Berglichene fennen muß um zu verfteben welche befonbere Geite bes Begenftanbes in Betracht fommen foll, Gebante und Ericheinung find nicht in eine geboren in ber Allegorie, fonbern urfprunglich getrennt und nur willfürlich und außerlich verfnupft; ber Gebante ift nicht bie leibgeftaltenbe Geele ber Ericheinung, fonbern wirb einem bereite fur fich fertigen, aber in feiner Gigenthumlichfeit abgetobteten Gegenftand nur gleichnismeife wie ein Bettel angeheftet ober in ibm verftedt.

Geben wir junachft ein paar Beifpiele. Die weiße garbe ift une burd bie unbefledte Reinheit, mit ber fie alles Licht gurud. wirft, bas Combol ber Unichulb, ber Lauterfeit ber Geele. Benn aber Operbed auf feinem großen Gemalbe bes Bunbes ber Rirche mit ben Runften Raphael einen weißen Mantel gibt, nicht um Die Reinheit feines Runftlergemuthe in einer flaren lichten Geftalt ericheinen ju laffen, fonbern um baburch auszubruden, bag er bie vericbiebenen Richtungen ber Dalerei wieber vereinigt babe, und man in ihm wieber verbunden finde was man bei anbern vereinzelt bewundert, fo bat bas mit bem Ginbrud ber weifen Karbe unmittelbar gar nichte ju fcaffen; wir muffen une erft aus ber Bhofit erinnern baf bie Karben bes Regenbogens ober Brismas wieber weiß ericeinen, wenn fie in einem Brennpunft verbunben merben, wenn man fie burch ein Brennglas fallen lagt, und wir murben fcmerlich biefe feltfame Begiebung erratben baben, wenn ber Raler fie une nicht in feinen Griauterungen bee Bilbee gefagt batte. Es ift eine Allegorie, bei welcher Begriff und Musbrud vericbieben find, bie Ericbeinung ben Gebanten nicht unmittele bar fur bie Anfchauung, fonbern mittelbar burd bie Reffexion fund thut, ober wie bas Wort Allegorie befagt: aldo per avopene, allo de voel, ein anberes weiß fie und ein anberes fpricht fie aus. - Gine Allegorie ifte, wenn Bafari ben Sarpofrates nicht blos mit großen Augen und Dbren malt, weil er viel gefeben und gehort habe - mas bod gar nicht nothwendig bamit verbunden ift -, fonbern wenn er ibm auch einen Rrang von Dispeln und Ririden auf ben Ropf fest, weil bies bie lesten und erften Kruchte bes Jahres find, und bier angebracht worben um angubeuten bag berbe Erfahrungen mit ber Beit ben Menfchen gur Reife bringen Sier fallen Bilb und Bebeutung gang aubeinanber, Rirfche unb Diepel gelten nicht fur fic, noch follen fie burch ibr ganges Wefen einen Bebanten ausbruden, fonbern es wird nur eine Geite ihres Dafeine berausgenommen, Die aber gar nicht an ihnen nichtbar ift, bie Beit ihrer Reife, und biefe foll mieber auf eine Borftellung bezogen werben bie fie gar nichts angebt. - Lufippos bat bie Gunft bes Augenblide (xapoc) gebilbet: geflügelt, benn bas Glud ift fluchtig, bas war fymbolifch; mit flatternbem Stirnhaar, aber am Sinterhaupt glatt gefcoren; bas geht icon ins Allegorifche über, benn es brudt unfer Berbaltniß jum gunftigen Augenblid aus, man muß ihn frifch erfaffen, fpater lagt er fich nicht mehr fefthalten; aber es ift boch biefer fprichmortliche Gebante burch bie außere Ericheinung felbft veranichaulicht. Run gibt Enfippos feinem Rairos auch eine Bage und ein Rafirmeffer in Die Sanbe. Apoll icbießt mit feinem Bogen, Beus fcwingt feine Bline, Ballas führt ihre Lauge, aber ber Rairos will weber magen noch foneiben, er ift fein Rramer und Barticherer; beibe Attribute bebeuten nicht mas fie find, bienen nicht ale Berfgeuge ju Sandlungen bes aunftigen Mugenblide - wenn er fatt ber Bage einen goffel batte. fonnte man glauben er wolle über biefen barbiren -. fonbern fie follen an bas griechifche Sprichwort erinnern bag bas Glud auf ber Scharfe bes Schermeffere ftebt, alfo feine breitefte Grundlage bes feften Stanbes hat, und an jenes anbere von Goethe wiebergegebne: "Muf bes Gludes golbner Bage ftebt bie Bunge felten ein!" Dit Recht fagt Brunn in ber Gefchichte ber griechifden Runftler baß fold ein Gebilbe fur bie claffifche Beit ber Blaftif burchaus frembartig fei, bas Erzeugniß einer unfunftlerifchen Reflerion, unfunftlerifch weil fie bie Formen burch melde bie Runft fprechen foll, jur Bezeichnung von etwas anberem misbraucht ale biefe burch fich felbit barguftellen vermogen. Allen 97\*

allegorifden Beziehungen liegt lediglich ein Bergleich gu Grunde; er faun geiftzeich sein, aber ebenso oft wird er hinten; auf bissen Rege ift fiels nur eine willftärliche Berkindung des Innern und Kengern, teine neisbwendige, allgemein verständliche und allgemein gillig Gom gu erreichen.

Dit Recht eifert barum Bifcher gegen bie Allegorie in ber bilbenben Runft und in ber Boefie, weil in jener bas Berbaltniß von 3bee und Bilb ein blos außerliches, burch ein tertium comparationis vermitteltes fei, welch letteres bei ber Bielfeitiafeit ber Dinge in jedem einzelnen Falle unflar bleibe. Er verweift auf Die abgeschmadte Schilberung bie ber fonft geschmadvolle Sorga von der saeva necessitas entwirft, "große Balfennagel und Reile in ber Sand tragend, auch fehlt bie ftrenge Rlammer nicht und Das fluffige Blei"; Diefe Rignr, meint Bifcher, tonne ebenfo aut wie bie Rothwendigfeit auch ben Begriff bee Bimmerer- und Manrerbanbwerfe ausbruden; er ichlagt felber eine Rrau mit ber Lichtpute ale allegorifche Darftellung ber Aufflarung vor. Dann gicht er aber auch gegen alles Symbolifche gu Felb, und behauptet es fei auch bier biefelbe Entfeelung und Entforperung, baffelbe blos außerliche Ineinanderschieben von 3bee und Bild, baffelbe blos vergleichenbe, bem mabren Schonen frembe Berhaltnig beiber. Aber wie fann man 3bee und Bild ineinander ichieben, wenn fie in ihrer Conberung noch gar nicht jum Bewußtfein gefommen find, mas Bifcher beim Sombol quaibt, und wie fonnte, mas er wieder jugibt, bas Bolt an Die Cymbole, bas heißt an Die Gegenwart ber geiftigen Wahrheit in ber finnlichen Sulle, glauben, wie fonnten bem mythiften Bewußtfein feine Berfonen leben, wenn ienes außerliche Berbaltnif ftattfanbe? Das Bolf fieht bas Beiftige in einer urfprunglich verwandten finnlichen Ericheinung, erhebt fich an biefer au jeuem, und trennt beibe eben nicht; beshalb fpricht im Symbol bas 3beale burch ben außern Gegenstand unmittelbar anm anichauenben Gemuth, und Die Bhantaffe ift feine Erzeugerin. mabrend bie Allegorie ein Product ber Reflexion ift und fich an biefe menbet, ben Berftand anregt eine bereite ale Gebante fur fich bestehende Begiehung in Die Sache bineingulegen; ber Bebaufe fpricht bier nicht unmittelbar burch bie Ericheinung gur Unichauung, fonbern irgend eine Geite bes Gegenstandes wird jum Gleichniß gemacht, bas unfer Rachfinnen finben foll, ober bas une conpentionell überliefert wirb. Bir gewöhnen une an folche übereinfommliche Beiden und verfteben fie bei baufiger Bieberfebr, menn

Terror in Contra

ne auch mit dem Wesen der beziechneten Sache eigentlich so wenig au thun haden wie der Strohwisch mit dem verbotenen Wege vorr die schwarzweisse Kostarbe mit dem Perusenthum. Wer gestatten conventionell allegorische Attribute in der bistenden Kannft als ben Grisse inter Anschrift, fatt bes Zettels wechter alten Gemäldefiguren am Munde hängt. Die Kunit aber fleigt um so höher je verschablicher sie munittelder in der dussern deren das Juncre andbrückt und in der Grischung selber die Bee sichthung, plastisch Dies geschieft durch die korten der Gruppen in bestimmter Thätigktit, dichterisch durch dem Mythos und die ihm 'annlogt freie Dartiellung allgemeiner Wahrheiten und Geseh in einzelnen Vegeschniekten.

Die Bhantafie ift icopferifch von Saus aus; fie ift nicht blos wiederholende Spiegelung ber außeren Birflichfeit, fonbern fie fleidet geiftige Gefühle und Begriffe in anschauliche Formen und erhebt bas Reale in fein 3beal. Aber ber Beift ber fich außerlich offenbaren will, thut es nicht gegen bas Raturgefes und gegen bie gottgewirften Rormen ber Birflichfeit, fonbern in ibnen und burch fie, fodaß er fie um fo flgrer bervorhebt je tiefer er Die eigene Befenheit erfaßt hat und jum Musbrud bringt; Die vollige Berfohnung und Durchbringung bes Beiftes und ber Ras tur ift ja bie Coonheit und bas Berf ber Runft. Ale Ericbeimung bes perfonlichen Geiftes nun tritt une ber Leib bes Denichen, ber befeelte aufgerichtete Raturorganismus entgegen; in feinen Bugen pragen fich Gigentbumlichfeiten bee Charaftere, in feinen Bewegungen und Geberben Gemutheregungen und Empfindungen aus. Dies erfaßt ber Blaftifer, und wo er leben' und amedvolle Thatigfeit in ber Ratur fieht, abnt er ben barin maltenben Beift; wo er im Reich bee Beiftes bas Birfen allgemeiner Dachte gewahrt, gibt er ihnen eine Berfonlichfeit jum Trager, und veranschaulicht fie fo gut wie jene feelenvollen Raturericheinungen in ber Raturgeftalt bes Beiftes, in ber menich. lichen. Das ift ja ber Runft eigenthumliches Befen bas MIlgemeine au individualifiren, die innenwaltende unfichtbare Rraft in einem organifc entiprechenben Leibe fichtbar ju machen. Bie ber Denich Burger zweier Belten, ber finnlichen und überfinnlis den ift, hat er bae Beburfnis ber Runft und bas Bermogen ber Bhantafie, um überall nicht in einer Sphare allein zu verbarren. fonbern bie urfprungliche Ginbeit beiber bervorzubeben und wiederberstellend zu genießen, im Stoff bie Form als bas Mas innerlich bilbember Lebenstraft, unb im Besste bas fich offenbarenbe Bermögen ber perschnischen Bertelblichung barzustellen. Wenn ber Menisch eine Frende empfinder, so abnt er einen Bringer berseiben, saat Schaffrece, und find binde

Des Dichtere Mug', in fconem Bahnfinn rollenb, Blift auf zum Gimmel, blift zur Erd' hinab. Und vie bie fchwang're Bhontaffe Gebilde Bon unbefannten Dingen ausgebiert, Geftalter fie bes Dichters Riet, bereinte Das luft'er Prichts, nnb gibt ibm feften Bobnifib.

Die Belebung ber Ratur beginnt burch Untericheibung bes Gefdlechte ber Dinge in ber Sprache, barauf bat Bindelmann fo gut wie Jafob Grimm hingewiefen. Bu bem Befchlecht verleibt bann ber Geift ben Dingen auch Menichengrt und Beftalt; Die Bleichartigfeit ber Ratur mit bem eigenen Befen führt ibn bann , gerabe bie Befenhaftigfeit ber Dinge ober Gebanten brudt er baburch aus bag er fie personificirt, ihnen felbftanbige Beiftigfeit gibt. Aus biefem Triebe ber Berfonification ift ber Bolntheismus entfprungen; Belder fieht in jenem ben wichtigften Gegenftanb fur bie Bipchologie ber alteften Beriobe ber Bolfer, neben ber Erzeugung bee Bilbes erinnert er an Die Geneigtheit biefe Bhantaftegeftalten gleich ben Dingen felbft ale wirflich anaufeben, und erinnert an bie Schaufpielerei ber Rinber, welche fich Cachen perfonlich machen und fich einbilben mas fie wollen. "Leichte Bhantafiebilber gleich flüchtigen Geifterericheinungen geben ben Unlag; allmablich bilben fie fich bestimmter aus, verforpern fich gewiffermaßen. Dit und viel fcmanten biefe Borftellungen in ben Gemuthern gwifden Bilb und wirflichem Dafein, Berfon und Sache, wie a. B. Gos und Morgenroth, merben fest aufammen und jest gefonbert gebacht. Dag bie Bhantafiebilber, oft bei Ramen genannt, unter allen nach biefen Ramen verftanben, untereinander bebeutfam verfnupft, bei vielen gu realen Eris ftengen werben, von ber Birflichfeit ber Dinge nicht mehr ale blofe Bilber unterschieben, ift vollfommen begreiflich. Berfichert une boch ein wiffenichaftlich ausgebilbeter Dichter, Rlopftod, es tonnen bie Borftellungen von gewiffen Dingen jo lebbaft werben, baf fie ale gegenwartig und beinahe bie Dinge felbft ju fein fcheinen, und bag bem ber febr gludlich ober febr ungludlich und babei lebhaft ift, feine Borftellungen oft ju taft wirflichen Dingen merben."

- Langle

Ueber bas Schopferifche ber Bhautafie im Bergetftigen ber Ratur und Berfinnlichen bes Beiftes burd bie Berfonbilbung bat auch Lubwig Ubland ein claffifdes Bort gefprochen: "Das 3nnere bes Denfchen ftrablt nichts jurud ohne es mit feinem eigenen Beben, feinem Ginnen und Empfinden getranft und bamit mehr ober weniget umgeschaffen ju baben. Go tauden aus bem Borne ber Bhantafie Die Rrafte und Ericheinungen ber Ratur ale Berfonen und Thaten in menichlicher Beife wieber auf. Ebenjo werben auch abgezogene Begriffe wie bie Formen und Berhaltniffe ber Beit ale handelnde Befen geftaltet. Der Bebante fteht niemale abgefdieben neben bem Bilbe, mol aber theilt er ben aus ber Ratur und aus ber menichlichen Ericheinung entnommenen Gebilben feine eigene ichrantenlofe Bewegung mit, und fo erhalt bas Raturliche, indem es theile feinen gewohnten, theile fremben und hoheren Gefeben folgt, ben Bauber bee Bunberbaren, bie Dothenbichtung im Gangen aber ben Charafter bes Tieffinns und ber ficheren Rubnheit."

Der Grieche fühlt Schmers und Freude mit ber verwelfenben und wiederaufblubenben Ratur, er leibt ibr felber biefe Empfinbungen und fieht im Bechiel bes Jahres ein gottliches Befchid, Die Thaten und Leiben bee Dionnfos, ben Raub und bie Bieberfehr ber Berfephone. Mus bem naturporagna baff bie Conne ben Groftpanger ber Erbe mit ihren Strablen fpaltet und fle, bie Schlummernbe, mach fußt, wird ber beutiche Dothos bon Giegfried und Brunbild. Bebe Beife geiftigen Lebens beren Ginbeit man erfennt, wie Jugend, Liebe, Gefes, Unmuth, wird nicht in ibrer reinen Allgemeinheit ober ale blofes Brabicat genommen, fonbern ju einem Gipfel concentrirt, ale Berfonlichfeit in einer entiprechenden Beftalt angeschaut. Die Liebe wird ale Eroe vertorpert, ein garter geflügelter Jungling, ber mit feinem Pfeil bie Bergen trifft, felber icon ift um Liebe ju erweden, felber in ber erften Jugenbblute fieht, und in fußes Ginnen verfenft ben Beichquer erfennen last baß er im eigenen Bergen von bem Gefühl erfüllt ift welches er in Anbern erwedt, bag er bie plaftifche Darftellung biefes Gefühles felber ift. Go bat ibn Brariteles gebilbet, ber Torfo bes vaticanifchen Gros zeigt es une noch beute. Unnruth eignet befonbere bem weiblichen Befchlecht, fie ift bie ungewungene Erfullung bes Befeges im Trieb ber Ratur, bas Sichanichmiegen ber Daterie an ben Beift; fo murbe bie Charis weiblich gebilbet, aber nicht vereinzelt, fonbern, um bice fich bingebrude Sein sin Kudere sogleich sichter zu machen, in einem Dereiverein von Schwesten die liedend sich umschlingen, jede ein gelne in ausstaderender Jegendlichtei hobbesig und im reigenden Spiel leichter thychmischer Bewegung den andern angeschlösen. Deleie Mmog, die Gerigten in der ihre Kreichtung spielt nicht auf etwas anderes an, sondern diest sich eine siegene innere Besen lie und erfreuend aus; sie sie find beine Symbole, das Andrickhe erweckt nicht die Uhnung oder Erinnerung an das berwannte Gessister, sie find beine Symbole, das Andrickhe erweckt nicht die Uhnung oder Erinnerung an das berwannte Gessister, sinnlich sichtbare Personsistenten die allgemeines bezales Besen unmittelbar essensisten des Begriffe aufgeneines bezales Besen unmittelbar essensisten des Abhards des Besensistens der Spielen unmittelbar essensisten des spieles und allgemeines bezales Besen unmittelbar essensistensische Spielen unmittelbar essensisten des spieles und allgemeines der Spielen unmittelbar essensistensische Spielen unmittelbar essensisten der Spielen und gesensisten der Spielen unmittelbar essensisten der Spielen und gesensisten der Spielen u

Es mar balb fumbolifc balb mehr allegorifch wenn bie beginnenbe driftliche Runft ben Seiland burd bas Bilb bes Drobeus. bes auten Sirten, bes Opferlammes mit ber Giegesfahne barftellte, ben Gefreugigten burch bas Rreug reprafentirte, und Gleichniffe ber beiligen Schrift jum Musgangepuntt nahm um burch bie Mufteichnung ber Raturgegenftanbe auf bas mit ihnen Beralichene aus bem religiofen ober fittlichen Gemutheleben bingu-Deuten. Go marb ber Sahn bas Bilb driftlicher Bachfamfeit. mehr fombolifch, mahrend ber Sirid mehr allegorifch an ben Spruch erinnerte baf bie Geele nach bem herrn fich febne wie ber Sirich nach ber Quelle bes frifden Baffere. Die Anfange ber Schrift maren Bilber, bie Bilberichrift tonnte nicht blos Raturbinge abbilben, fie mußte auch Bebanten ausbruden, einen eigenen Ginn bee Beiftes burch bas Bilb barftellen, bas bamit jum Sinnbild ober Combole warb, gerabe wie bas Ginnliche bes Borte vom Beiftigen burchbrungen, bas Beiftige in ihm ausgefprocen wirb. Bir muffen es bewundern wie finnvoll und phantaffereich Meampter und Chinefen in Diefer Begiebung verfahren finb, inbem fie bas Wortbild aus bem Gebiete bes Tone in bas Bebiet ber form übertrugen. Go bezeichnen bie Sieroglyphen ben Sonig burd ein Gefag mit einer Biene bgruber. ben Durft burch ein Ralb neben bem BBaffer, bas Gute, Schone burch eine Leier ale bas Inftrument ber Sarmonie, bas Deffnen burch eine Thur, bie Gerechtigfeit burch eine Gle, ba fie bas rechte Dag gibt; zwei abwehrend ausgespreigte Urme verneinen eine Gache, ein Muge und grei poridreitenbe Beine bezeichnen bie nach außen gerichtete Thatigfeit. Roch heute ift une bie Schlange welche in the even my greeners immerit tone two front,

fich in ben Schwang beigt als ein in fich geschloffener Rreis bas Symbol ber Unenblichfeit ber Zeit, ber Ewigfeit.

In ber driftlichen Runft gingen bie Dofaiten welche ben Enpus Chrifti und ber Apoftel feftftellten, Die mittelalterlichen Daler bie benfelben gur freien Schonheit burchbilbeten, fie gingen, fage ich, uber bas Combolifche und Allegorifche binaus und eröffneten bie Bforte einer neuen Ibealgeftgltung. Go gab auch Die hellenische Blaftif erft feit Phibias bie 3bee bes Gottes in einer ihr entiprechenben Beftalt; porber machte man bie beiligen Bilbfaulen fenntlich burch fumbolifches Beiwerf, burch conventionelle Attribute, fobaf fie ben Gebanten mehr anbeuteten und erwedten ale wirflich veranichaulichten. Dies lettere that querft Bhibias und fein Genius wies ber Rachwelt ben Beg. Ber in ber Runft guf ienen Regliemus bringt ber nur bie Muffenwelt abbilbet und bie Gestaltung ber 3bee verschmaht, ber erniebrigt fie gur blofen Copiffin, und wenn man beutgutage bie 3beengestaltung bei Raulbach burch bas Stichwort ber Bebaufenmalerei meinte abfertigen gu tonnen, fo tonnte barin nur bie Bebantenlofigfeit fich einen wohlfeilen Triumph bereiten; alte leberne Sofen, Alltagegefichter und Steine abguconterfeien ober bie Difere bes gewöhnlichen Thuns und Treibens, bas Ginfteden filberner Loffel und bas Bfanberipiel auf bie Bubne ju bringen mare bangch bas Biel ber Runft; es mare ihr Enbe! Ber jenem falichen Realismus hulbigt, ber habe ben Duth bie griechifde Blaftit au nermerfen.

 daß sie jenen Grundzug sortiegen und sich organisch sin anschien. So schoffer ein Anne, iber die Anter hinausstigendes und doch ihrem Gefeh Gemäßes, und das im Gest geschaute Joseal erhalt die Ausstaltung der Levenswirtlichseit und objectiven Bahrfeit. Dadurch erkannte Greichenland im Jame und in der Mallas Althene der Allas Erckfebreung der rettgischen Iber Pholiabe, in der Approdit der Treifgischen Iber Approdit der Schopab is Bertsebreung der rettgischen Iber nie und nach beite den Gerente im Unterfehre werden, die ein Walten beier Gottelle ernen im Unterschied von der Benus, well die Folgsgeit die einmal vollendere Prechaftlichung als Grundlüge um Lypne ber wahrte. In unteren Icht vorbanken vollendere Iberaldlung als Grundlüge um Lypne ferwahrt. In unteren Icht vorbanken vor Thormadhenis Meizie einige sichher Schöpfungen, 3. B. die Relies von Racht und Morezen.

Aber auch ber Daler fucht mit bem Bilbbauer zu wetteifern. und wiewol jener vornehmlich bie Bechfelwirfung ber Denichen untereinander und mit ber Ratur barftellt und burch einen Reichthum von Riguren und burch Sandlungen bas Geelenleben offenbart, fo unternimmt er es boch auch in Gingelaeftalten und beren rubigem Gein bie Totalitat eines in fich geichloffenen Charafters ju peranicauliden, wenn er auch folde Gestalten nicht von allen Seiten geigen fann, mabrent bies Cache ber Sculptur ift, Die aber auch ihrerfeite in Gruppenbilbung und Relief ber Dalerei auftrebt. In fruberer Beit bat ein Daler ber augleich Bilbbauer mar und bie Bilbhauerei ale feine eigentliche Runft erachtete, Dichel Ungelo, bas Sochfte erreicht in feinen Gibollen und Propheten an ber Dede ber Girtinifden Rapelle in Rom. Es find machtige Gestalten . von einer überwaltigenben Sobeit bes Beiftes erfullt und befeelt, fart genug um ben Schmerg ber Denichbeit ju tragen, groß genug um fich uber bie Schranten bes Raums und ber Beit ju erheben. Dieje Delphierin in ihrer bellenischen Schonbeit, im Abel ihres urbilblichen Glieberbaus, wie ift fie bes Gottes voll, beffen Begeifterung aus ihrem Muge ftrabit und ihr einen überirbifden Ausbrud verleiht! Diefer Jefaias, wie perftanbniffinnig lauicht er ben Offenbarungen bes Engele pon einem gufüuftigen Beil! Diefer Egediel wie fcaut er bochentjudt nach bem Gefichte bas ber herr ibm fanbte, bas unfern Mugen verborgen bleibt, aber auf feinem Antlit wiberleuchtet, und ibn mit Ehrfurcht und Befeligung augleich in allen Rerven durchichauert!

Ber neben biefen Mann fich magen barf Berbient fur feine Rubnheit fcon ben Rrang!

Und Cornelius und Raufbach burfen es. 3ch erinnere an Die fieben Geligfeiten welche Cornelius fur ben Campo : Santo in Berlin entworfen bat. 3mifchen bie Bilber bie in bewegten Sanblungen bie Schreden bes Tobes und Chriftus ale Gieger über ben Tob geigen, reiht ber Runftler als Ruhepunfte bes Gefuble und Bedanfene finnvoll bie Darftellung berer bie Chriftus in ben fieben erften Spruchen ber Beroprebigt felig preift; bei ben meiften ift es ibm gelungen ben tief empfunbenen Begriff in pollig aufagenber Form treffend ju veranschaulichen. Welch' ein weicher Rluff ber Linien umidreibt bie Geftalt bes Canftmutbigen, und " wie ebel im Gram, wie murbevoll in ber Traner ericheint Die Leibtragenbe, ba fie ben Eroft ber Gottergebenheit in fich tragt! In fich felbft erhoben und befriedigt ift bie Barmbergige, aber voll inniger Singabe an andere, indem fie in ber emporgehobenen ginten einem Dabden bie Erinfichale reicht und mit gefentter Rechten bas Fullhorn voll Fruchte einem Anaben in ben Schos gieft; bas Gange augleich ein Dufter gludlichfter Raumerfüllung burch eine im Rhothmus einer ununterbrochenen Linie fich aufbauenbe Gruppe. Die Arme an Geift hat bie Banbe in ben Choe gelegt wie jum Almofenempfangen, aber ber Blid ift mit rubrenbem Bertrauen nach oben gewandt, mober alle aute und pollfommene Gabe fommt; bas Gange ein Bilo beiliger Ginfalt. Die nach ber Gerechtigfeit Sungernbe und Durftenbe ift in lebhafterer Bewegung gang gur Geite gefehrt und bat bie Arme erhoben voll fehnfüchtiger Inbrunft nach bem Quell bes Seile; Die burd bas reine Berg Befelfate bat bie Sanbe au beiben Geiten bes Rorpers rubig ausgebreitet, fie bebarf und verlangt nichts mehr in ber Wonne bes Gottichauens, es ift als ob fie in ebelfter Aufrichtigfeit, Die nichts au verbergen braucht, ihr ganges Befen por une ericbloffe.

In ühnlicher Weise werben die Bilber welche ben Entwidelungsgang ber Weltgeschichte barftellen (im neuen Ausgum) an Berfin) durch Kaulbach von eingelnen Gestalten eingeradmt, die theils große Gelehgeber und Staatengründer, iheils die in ber beschichte vollenden Gutturmachte veranschaulten; benn bag alle Geschichte ihrem Kern, Werth und Wesen nach Culturgeschichte ist, hat der auf der Hobbe einer Zeit flechende getalet Künstler einfag erfah; es das trichig erfah baß leitende Ibben

ben Charafter ber Bolfer und Jahrhunderte bestimmen und bie Geele ber epochemachenben Greigniffe fint, und bag bie echte biftorifche Dalerei vor allem bie emige Bebeutung und ben allgemeingultigen Ginn ber Begebenheiten ergreifen und in ihnen auspragen muß. Go bilbet er bie Sage und bie Gefchichte, bie Runft und bie Biffenichaft. Die Dufe ber Geichichte bat icon burch bie Griechen ihre Darftellung gefunden, ber beutiche Meifter bat in ber Bemabrung ber flaren und ebeliconen Rormen bes Bellenenthume jugleich bie verftanbig flare Tageshelle bes eigentlich gefdichtlichen Lebens ausgebrudt, mahrend bie Cage, gang feine eigene Schöpfung, in ber Morgenbammerung ber Beiten webt und wirft. Dit fuhnem gludlichen Griff bat ibr Raulbach bas norbifche Geprage verlieben, bie bamonifche Große ber altgermanifden Dichtung icheint in ihr verforpert; ein Riefenweib fitt fie auf einem feltischen Sunengrab, ben Stab in ber gefentten Rechten, ben linten Urm mit ber ausgebreiteten Sanb por fich bingeftredt, bas Saar theile unter bem Salfe quiammengefnupft, theile um Stirn und Antlig von innerer Erregung wie eleftrifd aufwogend, ja man mochte fagen aufflammend, bie fehr ftart mobellirte Stirn fentt fich tief berab mit ben Brauen, an bie bas weitgeöffnete Auge nabe bergnreicht, bas Beife fichtbar unterhalb ber Bupille und bes Mugapfele. Dbin's Raben bringen ihrem Dhr geheimnigvolle Runde, es ift ale ob Weltaufgang und Beltuntergang mit ihren Schauern por ihrem Blid vorüberjogen. Das machtige Bilb wird von Canbelabern eingerahmt, an benen fich bie Cagen von Siegfried und Brunbild im beiteren Spiel charafteriftifcher Figuren aufbauen, jugleich eine Berfinnlidung wie Gottermothe, Beroeudichtung und Rinbermarden auseinanber bervormachien.

Bon ben beiben Gestegseen bes Allerthums, Wosse und Solon, vertritt ber eine ben orientalischen Chavalter refligiöfer Offenbarung, ber andere vollzicht ein Werf menschlichen Forschene, Sinnens und Sechsbeftimmens. Johon ist einer ber Weisen Griedenlands, er trägt darum bie getechischen Jäge, er hat die Beine übereinander geschlängen, ben Einbogen barauf gestügt bas Kinn auf bie Janb geschen, bien Blieben das eine Machannen auf bie Tassel verken, der eine Kunden Auflehre von ben Aufgab der Sprücke erinnert in wechen Wachbert von ber Bogestweibe sein eigenes Einnen über ben Auf der Welch jeber bentlich gezeichnet bat. Wieden balt in ben Aufgan te der ber den bei Aufgan bei Bertieb geschlich geschlich bei Welch balt in bewegterer Geschland be

Bifder nennt bae einfache Sinftellen einer Gingelgeftalt außerhalb bes Bortratzwedes ftreng genommen unmalerifch; ich nannte ce mefentlich plaftifch; aber wenn befonbere bas innere leben in feiner Geelentiefe und Beifteefraft carafterifirt wird, fo ift bie Malerei jum Bettfampf berufen. Der genannte Mefthetifer mag felber feben wie er angefichte ber Raulbach'ichen Gefengeber, ber Dichel Ungelo'ichen Bropbeten, ber vier Apoftel Durer's feine Behauptung rechtfertige, bag bas portratartige Sinftellen einer Rigur, bas boch nicht Bortratamed bat und nicht auf bem Bege Des Portratirens ju Stanbe gefommen ift, fondern jur hiftorifden Gattung geboren foll, einem pollen Sieb ine Lecre gleiche; mir icheint bag ber Runftler etmas echt Runftlerifches, treffent Treffe liches leiftet, wenn es ibm gelingt und einen biftorifchen Charafter beffen Buge nicht überliefert find, fo barauftellen bag ber Beift beffelben fich im von ibm gebauten Leibe beutlich verfündigt. Gre freuen wir une nicht alle ber Bufte Somer's, ber boch feinem Der alten Runftler jum Bortratiren gefeffen hatte? Aber ein großer Deifter erzeugte fich innerlich que ben Berfen bas Bilb von ber Berfonlichfeit bes Cangere, und ale er baffelbe bem Marmor eingepragt, ba erfannte Griechenland bas Butreffenbe ber Buge, und Die folgenben Runftler bielten fie feft; auch bier war eine personificirende 3bealbilbung gelungen. Bifcher fam gu ieiner Unficht, weil er gegen Symbolit und Allegorie ftreitet ohne ben Begriff ibeeverforvernder Berfonbilbung gefaßt ju haben, und Diefer Mangel treibt ihn einem außerlichen Realismus und Daterialismus in bie Urme; wenn bie philosophifde Beltanicauung ber Mefthetif nicht bei biefem anlangen foll, muß fie Gott in ber Ratur und bie Ratur in Gott auffaffen und einen felbftbemußten

Beift ale Quell bee Lebens und Princip feiner Formen er-

Das Befen ber Dalerei beftebt barin bas Leben in feiner Bewegung, Die Charaftere in bestimmten Sanblungen, Die BBedfelwirfung ber Individuen untereinander und mit ber Ratur barauftellen; an bie Stelle ber Gingelgeftalt, Die fich felbft genug ift, tritt bie Gruppe, beren Glieber auf ein gemeinsames Centrum bezogen find, fei es bag fie einen Buftand ober eine Begebenheit veranicauliden. Much bier tann bie beginnenbe Runft fymbolifd, bie alternbe allegorifch verfahren, bie vollenbete aber ftellt mahre und bebeutenbe Bebanten in entsprechenber Beife finnenfällig bar. Der gute Sirt ber bas Chaf aus ben Dornen loft, ift ein Combol ber feelenrettenben erlofenben Thatigfeit bes Seilanbes; Chris ftus in eine Relter gezwängt, fobaf ftatt bee Beines Blut in bie Relde aus feinen Sanben trauft, ift eine wiberwartige Allegorie bee Spruches, in welchem er fich mit bem Beinftod, Die Junger mit ben Reben vergleicht, und ber Ginfebungeworte bes Abendmables, mo er ben Bein jum Enmbole feines Blutes macht, und fombolifch burch bas Trinfen feines Blutes bie innigfte Lebenegemeinschaft bezeichnet. Betrachten wir bagegen Raphael's Siftinifde Dabonng. Gie ift bie Eragerin Chrifti ale bee fleifchgeworbenen Bortes; in bem Rinbe felbft ift bas Rinbliche mit tieffunigem Eruft und gottlicher Sobeit munberbar verichmolien. und Maria ift verflart baburch bag fie bas Seil in fich aufgenommen, fie ift bas Bilb ber in ber Gottesliebe bescligten Denichenfeele. Unter ihr fcweben zwei Rinberengel; ju ihren Geiten fniet eine Jungfrau und ein Dann an ber Schwelle bes Alters; ber Ausbrud ber Unichulb, ber Jugendwonne bes glaubigen Bemuthe, bee mannlichen Beiftes welcher in ber Arbeit bes Denfene und Bollene fich ber gottlichen Gnabe bereitet, ift in biefen Bestalten flar ausgepragt, fie find alle auf Chriftus ale ben Mittelpunft bee Bangen bezogen, bas Bange ift ein Bilb ber Beihe und Berflarung bee Lebene burch Chriftus, burch bie Religion. 3ft es ein Combol? Rein, benn bie Ericbeinung weift nicht auf einen boberen Ginn blos bin, fonbern brudt ibn felber beutlich aus; fie brudt ibn unmittelbar que, fie meint nichte anberes, hat nichts anderes im Sintergrund ale bie 3bee welche in ibr fichtbar wirb; bas Bilb ift alfo auch feine Allegorie. Es ift ein 3beal, verwirflicht burch eine malerifche Gruppe.

Der bichterifche Seher ber Apotalupfe verforpert ben Rrieg

und ben Sunger, Die Beft und ben Tob in vier Reitern, Die verheerend und nieberichmetternd uber bie Erbe babinbraufen: Durer und Cornelius baben fie gezeichnet; in ber Bucht ibres Einbrude beweift biefe freie Bhantafiefcopfung ihr Recht. Betrachten wir Raphael's Schule von Athen; auch fie ift meber fombolifch noch allegorifch, benn bie bier vereinigten Beifen wollen nichts anderes ale ibr geiftiges Gein und Thun veranschaulichen. und fie bruden es felber in ihren Geftalten und Sandlungen aus; fie ift eine malerifche 3bealbildung, Die Darftellung bes philofophifchen Lebens in feinen verfchiedenen Stufen burch finnvoll darafterifirte Gruppen griechtider Forider und Denfer, Die fich bier zu einem Gangen ordnen, nicht wie fie einmal in einer Salle auf Erben vereinigt waren, fonbern wie fie im Pantheon bes Beifies ewig vereinigt finb. Betrachten wir Raulbach's Somer. Die Aufgabe mar eine Darftellung ber iconen Gulturblute Griedenlands. Der Daler erfannte bag bie erfte melobifche Stimme berfetben ber Befang Somer's war, bag biefer die gange folgende Gefchichte burchflungen bat, bag bie olompifche Bottermelt burch ibn ben fconen Muebrud fur Die vollethumliche Religion fand, und fo zeichnete er une in Somer nicht bloe ben lautenichlagenben Dichter, fonbern ben Musganges und Mittelpunft ber belles nifchen Bilbung. Somer lanbet bie Leier fpielend an ber aries difchen Rufte; am Strand figen griechifche Danner, unter benen mir Mefcholos und Cophofles erfennen, Die ihre Tragobien Brofamen feines Gottermables nannten, andere Dichter und Denfer, ein Berobot und Pothagoras, find ihnen gefellt; Solon und Afrinos. ber Erbauer bes Barthenone, fteben binter ihnen. Den Rabn Somer's fleuert eine tieffinnia ernfte Frau, eine ber Sibollen: Rereiben mit Comanen ichergend umgauteln ibn, Thetie folgt ihm mit ber Miche bee Achilleus. 3m Sintergrund vom Beichquer rechte tangen Junglinge einen Baffentang um ben brennenden Opfergltar, und über beffen Dampfmolten thronen bie olumpifden Gotter; ihren Reigen führt Eros mit ben Gragien. Apoll mit ben Dufen, auf einem Regenbogen gieben fie ein in ben neuerbauten borifden Tempel, ber bas Bilb gur Linten begrengt. Bor bem Tempel hat Phibias an einer Darmorftatue gegebeitet, fich aber eben ber Ericeinung ber Gotter augefehrt: mar es boch fein Benius ber Die Phantafiegeftalten Somer's in Gold und Elfenbein auspragen follte gur Unbetung bee Miterthume, jur Berehrung und Bewunderung aller Beit. Un ber

Schwelle bes Tempele grabt Bafie bie Weiffagung von ber Schlacht bei Galamis ein; Die Griechen felber faben in ben Berferfriegen Die Fortfegung und Bollenbung bes erften Buge gegen Mien. gegen Eroja, ber erften Rationalthat, burch bie fie ihr volfethumlides Gelbitbewußtfein und bann burch Somer bie Grundlage ihrer Runft und Bilbung gewonnen. Dies lettere ift eben ber Gebante bes Bilbes, ben ber Daler finnvoll und pielfeitig veranschaulicht bat. Die Denfchen ericeinen bier, wie auf allen großen Bilbern bes Deiftere in welchen er weltgeschichtliche Ereigniffe barftellt, in ihrer perfonliden Gigenthumlichfeit und Lebenefulle qualeich ale Gulturtrager, ale Reprafentanten ganger Beltalter, ich erinnere nur an bie brei Gruppen ber Bolfericheis bung, wo bie Stammvater ber Raffen jugleich wie Berfonificationen von ber Gitte und bem geschichtlichen Beifte ber Gemiten. Samiten und Japhetiben ericbeinen. Co find Sauft und Selena in Goethe's Dichtung lebenswirfliche Individualitaten und qualeich bie Reprafentanten ber Bermablung bes antifen Griechenthums mit bem germanifden Mittelalter; aber fie find nicht Allegorien. fonbern Berforperungen eines geschichtephilosophischen Gebanfene; bie Bhantafie einer großen bichterifchen Berfonlichfeit bat bier baffelbe gethan und hat baffelbe Recht wie bie Bhantafie bes gefammten Bolfegemuthe in ber Dothenbilbung.

Die Bhantafie ift eben ein Befinthum ber Menfcheit, und ericeint ale folde nicht blos in ber Empfanglichfeit und im Genuß bes Schonen, bie immer ein Racherzeugen find und auf ber gemeinfamen Befenbeit ber menichlichen Ratur beruben. - fonbern auch ale gemeinsame Bolfethatigfeit in ber Sprachen . Drbthenund Cagenbilbung. Gie gehoren allerbinge bauptfachlich ber Jugendzeit unfere Gefdlechte an, und es mar Jahrtaufenbe binburch feine Aufgabe in ber Sprache und in ber Denthologie einen Musbrud fur bas geiftige Leben in feiner Bechfelmirfung mit Gott und ber Ratur ju geminnen; aber bie fprachen- und fagenbilbenbe Thatigfeit ift nicht erlofchen, vielmehr ift ja bas Sprechenlernen bes Rinbes ein Erweden feines Sprachvermogens, und feber Menfc rebet feine eigene Sprache, wie er fein eigenes Beficht bat; er bilbet fie fich innerhalb bes Enpus feiner Rationalitat nach allgemein menfchlichen Gefeben. 3ch werbe über bie Sprache und ihre Untrennbarfeit pom Deufen bort fprechen mo mir biefelbe ale bas Material einer Runft, ber Boefie, ju betrachten haben,

bie Sprachbilbung aber ift Sache ber Phantafie und beftatigt bas über beren Gigenthumlichfeit Befagte.

Der offene Ginn bee Menichen empfangt ebenfofehr außere Ginbrude, ale fich Empfindungen und 3been in ber Tiefe bes Beiftes regen; beibe perichwinden wieber wie fie famen, bie es gelingt Beichen fur fie ju ichaffen und baburch ihnen einen Musbrud fur bae eigene Bemußtfein wie fur Die Mittheilung an andere ju geben. Die Sprache beruht nicht auf ber blofen Rache abmung von Naturlauten, benn bas Bort ale Beichen eines Gebantens ift etwas gang anderes als bie Bieberholung eines Rlanges; wol aber wird ber Denich allerdinge Thatigfeiteaußerungen ber Dinge, bie er mit bem Dbr auffaßt, auf abnliche Beife auch nachbilben, wie bas Donnern, Schnarchen, Boltern, Gaufeln, Liebeln und berartige Borter thun; allein baran reibt fich fogleich bie Rothmenbiafeit nun auch borbare Bezeichnungen fur bie fichtbare Belt ju erzeugen, ben Ginbrud ber Geftalten burch angloge Tonbilber wieberzugeben; wir fonnen bier an Borter wie Blig, gadig, bumpf, fpis und ahnliche benten. Sier tritt bie freitbatig fcopferifche Phantafie bereite in ihre Rechte. Und von bier aus geht fie bagu fort nun auch fur bas Beiftige eine ibm entfprechenbe Raturform ju finden und fo im Bort bas Cymbol bes Gebanfens ju geminnen. Dit Sarte und Rachgiebigfeit bezeichnen wir nun auch Charaftereigenschaften, mit Begreifen und Schliegen nun auch Das geiftige Berühren, Erfaffen, Bufammenbringen und Berbinben.

Cobann geben wir von une felbft aus bas eigene innere Leben, Die Gefühlenuftanbe burch Tone fund; ce ift ber Schrei bes Schmerges und ber Freude, womit wir bier beginnen; es verwebt fich aber bamit auf eine noch bunfle, noch unentwidelte Art basjenige mas Leib und Luft in une vergnlagt, und fo concentrirt fich eine Fulle von Bestimmungen in bem einen Empfindungslaut; bas Denfen beginnt bies Mannichfaltige au untericheiben, bie Bechfelwirfung bes Befonbern aufzufaffen und bamit nicht blos Gegenftanbe, fonbern auch ihre Thatigfeit, ihr Erben auszusprechen und bas Berhaltniß bes Gemuthe ju ihnen fund ju thun. Dies Sanbeln, biefe Begiebung bes Birfens und Leibens offenbart fich im Berbum, in ihm erfcheint bie Sprache felber ale bas Band ber Belt. Der entwidelte Inhalt bes urfprunglich einen Empfinbungelautes wird jum Cate. Die logifden Gefete bes Denfens herrichen bier in ber Geele und laffen fie reflexionelos und unbewußt auch ohne Ueberlegung vernunftgemaß verfahren.

Die Sprache ift nicht blofe Raturnachabmung, fie ift Bemalt bes Beiftes uber ben Laut, ift Ausbrud bes Beiftigen in bem finnlichen Mittel, Die fortgefeste Arbeit, wie 2B. v. Sumbolbt fagt. ben grifulirten Laut gum Leib und Bilb bes Gebantens ju machen. Diefe Bertnupfung bes 3bealen und Realen ift bas Bert ber Bhantafie, Aber bie Sprache ift nicht ihre willfurliche Erfindung. Dies murbe in ber Seele ein Biffen von ber Sprache und einen Bebrauch berfelben por ihrem Dafein verlangen, benn ber Borfas eine Sprache erfinden au wollen mußte ale folder in Diefer feiner Bestimmtheit icon in Borte gefleibet fein. Bubem ift Die Sprache ein Organismus, in welchem eines auf bas andere binweift und burch bas Gange alles Befonbere gefest und bestimmt wirb, und thatfachlich erfahren wir erft burch Studium und Rachdenten bie Befete ber Sprache, bie mir unbewußt befolgen; ja bie Sprache ale Befin bee Bolfe bat eine Gefchichte gleich biefem, bie uber alle Ginzelnen binausragt und fich auf organische Beife pollzieht.

Erfannte man bag bie Sprache nicht eine Erfindung bes menfchlichen Bipes fei, fo lag es nabe fie ale ein gottliches Geichent au betrachten. Aber es ift pollig unbentbar in bie noch fprachlofe Scele eine fertige Sprache bineinzulegen. Bie follte fie bie Borte handhaben ohne Bebanten, ohne Renntnig ber Dinge bie fie bezeichnen? Und ich muß wieber baran erinnern bag man niemanben Gebanten in ben Ropf ftedt wie Mepfel in einen Gad. fonbern baß alle geiftige Dittheilung nur bie Unregung gibt bas mas fie bringt in ber empfanglichen Seele felbft zu erzeugen. Die Sprachfabigfeit ift eine gottliche Ditgift an ben Geift, ohne fie mare fein flares Denfen und entwideltes Gelbitbewußtfein moglich: aber bas Birfen biefer Rabiafeit, Die Bermirflichung ber Unlage ift nun bes Menfchen Bert. Richt bes Gingelnen, fonbern ber Gefammtheit. Dem einen gelingt biefe, bem anbern jene Bezeichnung bie bas Befen ber Sache trifft und barum von ben anbern verftanben und angenommen wirb; mit ber Uebung ber Rrafte machit bie Mufgabe. Das einmal Gewonnene wird bemabrt und ift bas Material womit, ber Grund worauf weiter gebaut wirb.

Daß die Sprachbildung ein Wert gemeinsamer Thatigteit und daß überhaupt ein wechselftitiges Berfindnbuß möglich sie, beruht ab ber gemeinsamen Bernunft in allen einzelen. Die Bhantasie versährt sprachbildend unter der Ausregung und dem Einfluß der Aatursformen und Raturclaute, aber die Rebe ist feine andahmende Rüberbolung derriften, sondern eine gefilige Reu-

icobrung. Die Freiheit und Gelbftanbigfeit ber Phantafte, bie fich namentlich auch in ber Bielheit ber Sprachen bezeugt, wirb aber ihrer felbft unbewußt gelenft und geleitet vom gottlichen Beift. beffen Gefet fie erfullt, und fo wirft auch bier bas Freiwillige und bas Unfreiwillige, bas Denfchliche und Gottliche jufammen, und ichlagt auch bier bie Bhantafie bie Brude amifchen ber ibeglen und realen Belt, eine in ber anbern offenbarenb. Bie eine Sprache ba fein muß wenn bie Boefie moglich fein foll, fo ift auch ber Muthos fein Gebilbe fünftlerifden Bewuftleins, mol aber vielfach ein Musgangepunft und Stoff fur baffelbe; gleich ber Sprache ift auch ber Dothos ein Bert ber noch refferionelos maltenben Bhantafie, wie fie unter bem Ginfluß bee fich offenbarenben Unenblichen und ber Ginbrude ber enblichen Ericheinungen augleich fteht. Die Muthologie berricht im Geifte bes Bolte, fie wird geglaubt, fie ift bem Bolf fo wenig wie feine Sprache von einzelnen Schlaufopfen gurecht gemacht, bie bereite bie Bahrheit in ber Form bee Begriffe, ber Gebantenallgemeinheit erfannt, fur bie Kaffungefraft ber Menge aber in glierhand Ergablungen und finnliche Formen eingefleibet hatten; vielmehr hat bas mythenbilbenbe Bewußtfein bas 3beelle und Ractifche in urfprunglicher Ginheit, indem bie Erfahrungen ber Augenwelt bie im Bemuth folummernben Gebanten ermeden und au ihren Eragern merben. indem bie innern Regungen und Unichauungen ber Geele fich nur in ben Rormen ber Ratur außern und mittheilen fonnen. Es find Die gleichen Ginbrude ber Ratur, Die gleichen Erfahrungen bes geschichtlichen Lebens, Die ju berfelben Beit auf viele mirfen, und biefe alle haben biefelbe Bernunft, biefelbe Beiftesanlage, biefelben fittlichen Rormen, biefelbe Wefengemeinschaft mit bem Unenblichen: fo mirb auch in vielen qualeich ein nahvermanbtes ober fehr abne liches Bild entftebn, wenn jene Ginbrude und biefe innern Bebingungen gufammenwirfen; biefelben naturlichen und geiftigen Antriebe führen bie Geelen ju einmuthigen Stimmungen, und wer bas bestimmenbe Bort, bas bezeichnenbe Bilb fur fie finbet, ber ift nur ber Dund aller anbern, ber aibt nur bemienigen mas in allen Bergen liegt, Beftalt, und barum verftebn ibn bie unbern und erfennen fur mabr und richtig an was er ausfagt ober barftellt. Und fie arbeiten mit. Beber fpricht fich aus, und bie eine Sache wird baburch vielfeitig bestimmt, und in ber gemeinfamen Thatigfeit aller ermachit bie fombolifch ausgesprochene 3bee gur Rlarbeit und Lebensfulle.

Der Grund und Gehalt bes Mythos ift Die religiofe Bahrbeit, wie fie ale innere Offenbarung im Gemuth aufleuchtet, ober wie fie bas Balten bes Schopfergeiftes in ber Ratur und Beicbichte veranschaulicht; bie Stimmungen und Befühle bie auf beibe Beife in ber Scele erregt werben, brangen nach Geftaltung und Musbrud fur fich felbft und anbere, und es ift anfanglich nicht bas begreifenbe Ertennen bas fie in bie Form bes Gebantens erhebt, fonbern bie Phantafie bie im Bilbe fie auspraat. Das uriprungliche Schopferifche in aller Mythologie ift bie religioje 3bee; nicht die Raturericheinungen ober geschichtlichen Thatfachen find bas Erfte mas ben Menichen bewegt und ergreift bag er fie ale ein Soberes verebre, personificire und bichterifch gestalte, fonbern bem Beift ift ber Bebante bee Unenblichen eingeboren, in feinem Gewiffen weiß fich ber Menich von Gott gewußt, fein Gemuth fublt fich abbangig von ibm. Die Offenbarung Gottes. in bem wir leben weben und find, tommt nicht von außen, fonbern quillt aus bem innerften Lebensquell in bas Licht bes Bewußtfeins; bas Gemuth fpricht aber biefe Regungen und Erfahrungen nicht fofort in ber Form bes Gebanfens aus, fonbern Sahrtanfenbe lang werben fie burch bie Phantafie ju Bilbern geftaltet, und bagu merben bie Ginbrude ber Außenwelt, Die Gricheinungen ber Ratur und bee geschichtlichen Lebens vermenbet. Das Gefühl bes Umfangenfeins von ber gottlichen Allmacht fieht biefe nun im allumiafienben Simmel; felbit im umgefehrten Ralle murbe ber Unblid bes Simmele bem Meniden Die Gottesibee boch niemale von außen geboten, fonbern bie in feiner Geele Tiefen fchlummernbe nur erwedt ober bem Beift fie ju benfen ben Unfton gegeben haben. Das außere Licht wird nun jum Combol bes innerlich erleuchtenben, offenbarenben Gottes, und feine wohlthatigen Birfungen in ber Ratur find nun eine Bethatigung bes guten Geiftes und feiner Schöpfermacht. Der Rampf bes Lichtes mit ber Finfterniß veranichaulicht nun ben Rampf bee Guten und Bojen, bas Tagewerf bes Menfchen. Dies ift bie ursprungliche und reine religiofe Aufchauung ber Arier, fie mar bas Gemeingut ber Bolfer Die fich nach ber Scheibung ale Inber und Berfer, ale Griechen, Romer, Germanen, Clamen fo mannichfaltig entwidelten.

Die Sonne erscheint bann als ber gewaltigfte Beld bes Lichts, als ber Sohn bes Simmelsgottes, ibre Wirfungen, ihr Lauf werben wie Thaten eines lebenbigen Wesens anfgefaßt, ethische Ibren an welche jene antlingen, beren außere Analogie fie find.

Bie ber Menfch feine Subjectivitat ale ben Erager feiner Bebanten und Sanblungen weiß, fo fest er mit Recht überall mo er Ordnung und Leitung ber Dinge nach einem Biel und 3wed. wo er Bebauten verwirflicht ober fittliche Berichte vollftredt fiebt, eine Berfonlichfeit porque bie bies pollbringt. Und will er fich ein Bilb von ihr machen, foll fie ihm gum Erfcheinen fommen, melde andere Beftalt fonnte er mablen ale bie menichliche, ba fie ibm ja von ber Erfahrung ale bie bee perfonlichen Beiftes bargeboten wirb? Go ichaffen Gott und Menich einander nach ihrem Bilbe. Die Denichheit beginnt mit ber ngiven Erfaffung ber vollen Bahrheit, Die fie aber nicht wiffenfchaftlich entwidelt, fonbern unmittelbar im Gefühl bat, und ba ift ihr Gott ber fomol uber ihr Stebenbe ale in ihr Baltenbe. Der Bolptheismus ber Rolgezeit icheint mir feine Entartung bes Monotheismus und auch fein Erfles, fonbern eine Auseinanberlegung bes Inhalts bes MU-Ginen, beffen vericbiebene Geiten und Lebensoffenbarungen ober Musftrablungen feines Wefens ale befonbere Gotter neben und unter ibm verehrt werben. Dber einzelne Stamme und Befchlechter erfaffen eine Geite bes gottlichen Geine und Birfene, und benennen es nach biefer, beben biefe fur fich bervor, und in ber Bereinigung ber Gefchlechter und Stamme treten bann auch mehrere verwandte Botter ju einer gemeinfamen Gotterwelt jufammen. . Go ftehen bann vier Belthuter neben Inbra, bem Simmelegott, bei ben Inbern ber alten Beit, und fpater bringen bie Briefter ben Gima und ben Bifbnu ju Brama, um fie ju einer Dreieinheit ju perbinben. Go fteht neben bem Beue bee Simmele ber bes Meeres und ber Unterwelt, ober feine verschiebenen Gobne und Tochter. Der bilbliche Muebrud ben bie Phantafie ber innern religiofen Erfahrung gegeben bat, wirb von finnlichen Menfchen fur bie Cache genommen, und baburch wird bas Raturelement in vielen affatischen Religionen überwiegenb. Bie Barathuftra im Aburamasba ben Schopfergeift bes Alle, ber fich im Licht offenbart, reformatorifc wiederherftellte, fo hielt auch Abraham unter ben gur polptbeiftifden Raturvergotterung berabfintenben Borbergfiaten ben Glauben ber Urgeit an einen geiftigen Gott feft, und nun marb im Gegenfat gegen bie naturaliftifche Bielgotterei ber Monotheismus ausgebilbet, mabrend in Indien bie Gotterfulle wieber in bie Einheit ber Beltfeele gurudgenommen und pantheiftisch aufgefaßt wurde. Aber mer immer in Bellas ober Inbien au einem ber Gotter betet ber ruft ben Gott in ihm an, und es wird von ben meerbewohnenben Jonern im Bofeibon, von ben Doriern im Apoll, von ben Athenern in ber Ballas ebenfo wie von allen Sellenen wieberum im Beus bas eine und gange gottliche Befen verehrt, mabrent bie mafilofe Bhantafie ber Inder immer nur Eigenschaften ober Attribute ber Gotter verfonificirt, aber bie Umriffe aller Gestalten fo fließend balt baß alle in jeber wiebergefunben werben fonnen,

Steht une auf ber einen Seite bie religiofe Babrbeit im Dethos feft ale bas nicht Erbichtete, fonbern ale ber Refler bes gottlichen Befens und Birfens in ber Geele, ale gottliche, nur nicht außerliche und mechanische, fonbern innerliche, ju felbftanbiger Bestaltung anregenbe Offenbarung, fo bilbet bie Bhantaffe bie einmal gewonnenen Unichguungen weiter aus, und bier tommen bann mannichfach außerliche ober aufallige Unlaffe bingu, wie mir fie auch anbermarte icon fennen lernten. Sierber aeboren bie Beifviele welche Dtifried Duller in feinen Brolegomenen anführt, und von benen Schelling allerbinge mit Recht behauptet, baß fie bas Ratbfel nicht lofen wie bie Menichen bagu tamen von ber Erifteng und bem Birten Apollon's übergeugt gu fein; aber fie zeigen wie bie Ergablungen fich bilbeten bie auf mannichfache Beife bas Befen Apollon's funbthaten. Muller erinnert an ben Anfang ber Mige: Magmemnon bat bem Briefter Chrpfes bie Musiofung ber Tochter verweigert und eine Beft ift unter ben Griechen ausgebrochen. Er fahrt fort: "In biefem Falle ertennt man leicht wie alle bie welche bie Racta fannten und von bem Glauben an Upollon's ftrafenbe und rachenbe Gewalt erfullt maren, fogleich mit volliger Uebereinstimmung bie Berbinbung machten, und bag Apollon bie Beft auf Bitten feines Brieftere gefandt mit eben folder Uebergeugung aussprachen wie bas mas fie felbit gefeben und erfahren batten.

"Bier ift ber Schritt ben bie mytheuschaffenbe Thatigfeit thut, nur flein; in ben meiften Rallen ift er meit bebeutenber und bie Thatigfeit felbit complicirter, inbem mehr als ein Umftand auf bie Entftehung bes Dothos Ginfluß hat. Go ift Debreres im Muthos bes Apoll und Marfvas verfchmoizen. Bei Apollinifden Beften mar Ritharfpiel gewöhnlich, und es war bem frommen Gemuthe nothwendig ben Gott feiber als ben Urbeber und Gr. finber beffelben angufeben. In Phrygien bagegen mar Flotenmufit einbeimifd, bie auf biefelbe Beife auf einen einbeimifden Damon Marfpas gurndbejogen murbe. Die alten Bellenen fühlten baß biefe jener im inneren Charafter entgegengefest mar; Apollon mußte ben bumpfen ober pfeifenben Blotenlaut verabicheuen und ben Maripas baru. Richt genug, er mußte, bamit ber fitharfpielenbe Grieche auch bes Gottes Erfindung fur bas vortrefflichfte Inftrument anfebn fonnte, ben Darfpas überwinben. Aber marum mußte ber ungludliche Phryger auch gerabe gefdunben werben? Die Sache ift einfach bie. In ber Felfengrotte an ber Burg von Reland in Bhrogien, aus weicher ein Klug Darfpas bervorbricht, bing ein Schlauch, ber Schiauch bes Darfpas bei ben Bhrpgern genannt. Barum es ein Schlauch mar erhellt baraus bag Marfyas in feinem Befen bem griechifchen Gitenos alich, baber ibn auch Berobot Marfpas ben Gilenen nennt; er mar ein Damon ber faftitrobenben Ratur, baher auch Quellengott, Aber wenn ein Sellene ober bellenisch gebilbeter Bhroger ben Schlauch fab, fo mußte ibm fiar werben wie Darfpas geenbet; bier bing ig noch feine abgezogene ichlauchabnliche Saut; Apollon bat ihn fcbinben laffen. In allem biefen ift feine willfurliche Dichtung; es fonnten viele jugieich barauf fommen, und wenn es einer querft aussprach, fo mußte er bag bie anbern, von benfelben Borftellungen genahrt, feinen Mugenbiid an ber Richtigfeit ber Sache zweifeln murben. Der Sauptgrund aber warum Die Dothen in ber Regel fo wenig einfach find, liegt barin baß fle großentheils gar nicht auf einen Schlag entftanben finb, fonbern fich allgemach und fucceffin, unter ber Ginwirfung gar verfchiebenartiger dußerer und innerer Buftanbe und Greigniffe, beren Ginbrude bie im Dunbe bes Bolfe fortiebenbe, burch feine Schrift befestigte und erftarrte, immer bewegliche Tradition fammtlich anfnahm, im Laufe langer Jahrhunderte ju ber Beftait, in weicher wir fie nun erhaiten, ausgebilbet haben."

3ch füge ais ein Beifpiel fur biefen Schluffan Muller's bie

Seraffeempthe an. Debrere lofale Selbenfagen von vericbiebenen Drien muchien aufammen; aber auch fleinafiatifche Gotterbilber. Sanbon, ber bogenbewehrte Lowenwurger, erinnerten an ibn, bie Bellenen ibentificirten beibe, und wenn bie Rleinafiaten um bie Ureinheit bes mannlichen und weiblichen Brincipe in ibren Gottern ju veranschaulichen, ber mannlichen bas Frauengewaub, ber weiblichen bie Dannesmaffen gaben, fo meinten bie Bellenen bier ihren Bergfles in ber Dienftbarfeit ju erbliden, und fie mußten nun mo er ale freiwilliger Cflave bie wilben Muebruche feiner Leibenichaft gebußt. Das Opfer ber eigenen Berfonlichfeit gur Gubne und Rettung bes Bolfe mar ben Gemiten geläufig, in ber Glut ber Commerfenne, bichteten fie banach, habe auch ihr Gott um bas Kurchthare und Bofe in fich ju überminben, ben Scheiterhaufen angegundet, aus beffen Rlammen er verfungt und mobithatig milbe wiebergeboren wirb. Bie bie Griechen bie Beraflesmuthe burdaus zu einem fittliden Borbilbe ber Denfche beit gestalteten, fo liegen fie ibm nun fic auch bas Lauterungsfeuer bereiten, burch bas verflart er ju ben Gottern emporftieg.

Die Bolfer haben bie Erabitionen ber Urgeit, aber fie bilben fle fort und verweben fie mit ben eigenen neuen Erfahrungen. unter bem Ginfluß ber ganber in benen fie fich anfiebeln und nach Dafigabe ber Lebenerichtung, Die fie einschlagen. Die praftifchen Romer beben nur bie Begiebung ber Menichem und Gotter nach ben Bedurfniffen und 3meden bes Dafeine berpor, Die phantaffereichen Inder und Griechen erfreuen fich mit felbftanbiger Beftaltungeluft an einem Reichthum von Mutben, ber bie Gotter nach beren freier Befenheit fcilbert. Aber wenn in ben Beben eine naive Friiche und ber belbenhafte Ginn ber Urgeit fich auch in ber Gotterfage fpiegelt, fo tritt in fpaterer Beit nach ber Ginmanberung an ben Banges ein grublerifd traumenber Ginn guf, und ber Grundgebante wird jest ber veranberten Raturanichauung gemaß bas eine leben mit feinen vielfachen Bermanblungen, ben befondern Dingen, Die es alle wieber in fich gurudnimmt. Die Brahmanen personificiren ben Geift bee Gebete, bem bie Gotter Folge leiften, jum bochften Gott, aber bas Bolf hat fur biefe Abstraction wenig Ginn, und ihm erwachft im Rorben ein Geift ber Donnerwolfe, ber aus bem Schreden ber Berftorung bas Leben entbinbet, ale Gima, im Guben ein milber Genius ber blauen Simmeldluft jum allumfaffenben, allbelebenben Gott ber Belterbaltung ale Bifbnu. Beber ber beiben ift feinen Berehrern der höchte und wahre Gott; die Priefter lengnen das nicht, und bringen fie mit Brahma gulammen. Aun sah man Wisshun's erhaltende und leitende Macht auch in der Borgeit, num hatte er auch die Gescheen, ein Rama und Krisson, siene Insanzuser, gestalten derscheen, ein Rama und Krisson, siene Ausarnationer, Und in der spätern grichssischen Zeit wird war der Custuns der erzhewassenten der grichsischen Beite verdenten durch die Elemsimischen Wysterien, aber die Welfen der Demeter und des Dienissischen Diefterien, aber die Welfen der Demeter und des Dienissischen Diefterien, aber die Melsen der Gesel und befriedigen ein Seinen und dossen, dem innen nicht genägen fonnte.

Gern trage ich bier noch einige Borte aus Belder's eben ericbienener Griechifden Gotterfebre nach; fie geben eine im Befentlichen übereinftimmenbe Erffarung ber Cache. "Der eigentliche Mothos gehort ber Beit an mo bie Begriffe fich noch nicht ohne Die Bermittelung ber Bhantaffe bem Bewußtfein barftellten (bas thun fie auch jest nicht, aber gegenwartig find ausgebilbete Begriffe in ber Allgemeinheit bes Bebantens ausgebrudt porbanben in ber Urgeit war bas nicht ber Fall, ba folummerten fie noch im Gemuth, und ihr Erwachen gab fich in ber Berfcmelgung mit bem Gegenftanbe fund ber fie ermedte); ber Dothos bilbete fich nicht aus einer 3bee beraus eine Thatfache, fonbern unbewußt permittele einer befannten Thatfache einen Begriff, ber obne fie nicht gefaßt und ausgesprochen werben tonnte. Er ift immer ein Banges, wenn auch mir ale Embryo, und auf einmal gegeben ober eingegeben, im Gegenfat bes Bebachten und Gemachten. Er ift ber Erweiterung und Musichmudung fabig, auch ber Berfnupfung mit einem anbern Dhithos, nicht burch außerliche mechanifche Bufammenfugung, fonbern wie burch 3mpfen ober burch Berichmelgung. Der Gebante, bie Bahrnehmung innerer Befebe rantt fich wie eine garte Bflange an ber Erfahrung aus bem Leben ber Meniden ale an einer Stute empor, Die Bhantafie ift bie Sebamme bes Bebantens; bie Anglogie, bas Bilb einer gegebenen außeren Thatfache muß bingutommen um bas Befen eines innern Berhaltniffes aufauflaren, und fo bricht erft unter ber geschichtlichen Ginfleibung ber Begriff hervor, tritt in und mit ihr in bas Dafein. Golde Urmpthen find bas fconfte Gemache auf bem Boben bes ber Religion fich erfchließenben Gemuthe. Denn biefe Urerfenntniffe find bie Sauptbebingungen bes Beifteslebens ber Ration in einem großen Theil feiner gangen Entwidelung. Diefelben Mythen mit Reflerion erfonnen murben Gleich-

niffe aus bem Menfchenleben fein: in ber Beit ibrer Entftebung. bes Triebes und Dranges Die Ratur in felbftanbige Gotter umaumanbeln und biefe in Sandlung au fenen, maren fie mie Offenbarungen und machten ihren tiefen religiofen Ginbrud baburch baß fie annoch ber einzige und ein überraichenber Musbrud großer Bahrheiten waren, bag in biefen Bilbern gemiffe Bebanten fic querft felbit erfannten und verftanben. Der Dothos ging im Beift auf wie ein Reim aus bem Boben bervorbringt, Inhalt und Rorm eine, Die Gefchichte eine Babrbeit. - Wenn im Fortidritte Die Urmothen entwidelt und neue Mothen gebilbet murben, fo mar bas Berhaltniß ber Bhantafie ju bem Berftanbe nicht mehr baffelbe, fonbern abnlicher bem Busammenwirfen beiber in ber Broduction bes begeifterten Dichtere. Much bei biefem find oft Bilb und Gebante, Erfindung und Bewußtwerben eine. Beil aber icon eine Fulle von 3been und von Bilbern verbreitet finb. fo fonnen fie einander au einem neuen Erzeugniß entgegenfliegen: bem freien Buthun ift mehr überlaffen ale bort mo ber Durchbruch bes Gebantene nur burch bas Bilb erfolgt. Die finbliche, naine und unbewußte Ratur bee Drithoe ift wohl ausgebrudt burch bie Rnabengeftalt bie ihm in bem berühmten Relief ber Apotheofe Somer's gegeben ift. Die Entwidelung und Berflechtung, Die Rachbildung ber Dhythen, ihre Unwendung inebefondere im Epos, worin plaftifche und allegorifche Motive miteinander metteifern ibn au bereichern und aufaufdmuden gur Grookung wie gur Belehrung, find von bem Dothos in feiner Entftehung und feiner Bestimmung für bie Religion ju unterfcbeiben, " Jene zweite Stufe ober Urt bes Dhithos ift nicht fowol icopferifc ale entwidelnb. im alaubigen Ginn, boch freier, immer weiter und weiter gebenb."

Aus der Godierfage wird die Hetenfage. Im Gottermethos wird wol auch der Nenschen gedacht, sie ftehen aber nicht im Berdergumde; sie lachen nun von ihren eigenen Bestrebungen und Römpfen, von ihren Thaten, Leden und höfningen und Admpfen, von ihren Thaten, Leden und hößpinungen ein allgemeinen Gutte, das ein Werten überwachsen von dem eitere Leden. Ledale Gotterfagen werben überwachsen werden nicht mehr für Götter, sonder für Geroen. Naturerscheinungen hatte man als göttliche Thaten ausgeschieft, man bielt sich mehr um mehr au göttliche Thaten ausgeschieft, man bielt sich mehr um der eines eines der Greichung der Thaten, and de Menteutersche ober Verdienstvolle darin, und lief die Lestebung auf die Natur fallen. So wird der die führ der die Verdienstis alse

ein Ueberminden ber nachtlichen und furchtbaren Ungeheuer bargeftellt, und wie Apollon, fo find auch Berfeus und Bellerophon Drachenfieger, fie urfprunglich wie er eine lotale Ausgestaltung bes fonnigen Lichtgeiftes; er wird ber allgemein verehrte Gott. und fie find bann Connenhelben. Go flingt auch in Siegfrieb's Berbaltnig ju Brunbild ber Connengott noch nach, ber bie erftorbene Erbe mit feinem Rug aus bem Winterfchlafe erwedt und ihren Froftpanger mit feinen Strablen fpaltet, ber fie aber bann balb wieber verläßt gleich bem furgen norbifchen Grubling, auch Siegfried ift Lindwurmfieger, aber ale Selb mirb er eines Lichte elfen Cobn, wie Berfeus vom bimmlifchen Beus und ber inbifche Rarna vom Sonnengott erzeugt wirb. In ber Jugenbgefchichte biefer brei, wie fie ausgefest werben in bie Bellen, und in Riebrigfeit erzogen nun jum Rampf gegen bie Ungeheuer gieben. haben wir nicht etwa an eine Entlebnung burch bas eine Bolf vom andern ju benfen, fondern eine gemeinfame Ueberlieferung aus ber gemeinfamen grifden Urgeit.

In ber Belbenfage mirten biefe Elemente gufammen und geben bem Epos feine Tiefe und Große, bie Rachflange ber urfprunglich ethifden und ibealen Gottermpthe, Ueberlieferungen ber Urgeit und bie neuen Befchide und Erlebniffe ber Bolfer. Die nach Menichenart gebildeten Schidfale und Thaten ber Botter icheinen fich in einzelnen Belben ju wiederholen, beren Erlebniffe, beren Charafter an jene erinnern, und fo wird ber Dothos mit bem neuen Greignig verichmolgen. 3ch habe in ben 3been au einer vergleichenben Darftellung bes Bolfsepos bei ben Inbern, Berfern, Griechen und Germanen, Die ich meiner Boetif angefügt. auf Die gemeinsame Grundlage ber Belbeufage hingebeutet und fie burch eine Reihe von Bugen bargethan. Bei allen vier Rationen ift eines ber herrlichften poetifchen Gebilbe ein jugenblich reiner Selb voll Schonbeiteglang, ber in traend eine Begiehung und Berbindung mit bem Feindfeligen, Rieberen ober Unreinen tritt, wie aur Gubne bafur pon beffen Bertretern binterliftig ermorbet wird in ber Blute ber Jahre, aber ihnen ben Untergang bringt burch ben Rachefampf ber fich an feinen Sob fnupft: Rarna im Mahabarata, Adilleus, Giegfried, Gijamufd im Schahnameh.

Achilleus ber jugenblich reine Selb, wie er bei allem germalmenben Lowenmuth boch eine milbe friedliche Seele hegt, was feine Freundschaft zu Batrollos, seine Rudgabe von Heftor's Leichnam an Briamos und so mancher andere Jug beweist, erinnert

une baburch an Giegfried; und fo gefchab es auch ichon ben alten Griechen, bas beißt fie gebachten bei ihm jener Bestalt ber Urzeit bie in Deutschland mit Giegfried verichmola, und mabrend er nach Somer's Unficht balb nach Seftor im Schlachtgetummel burd Apollo fiel, ließ man ibn fpater ein anberes Enbe nehmen. Er follte bei ben Berhandlungen über Seftor's Leichnam Briamos' icone Tochter Polyrena erblidt haben. In Liebe ju ihr entbrannt babe er fie gum Beibe begebrt und fich erboten bie Bartei ber Eroer ju nehmen; er fei jum Abichluß bes Bertrage in ben Tempel bes thombraifden Apollo befdieben worben; bort habe ihn Baris meuchlings in ber Ferfe verwundet, mo er allein verleglich mar. Bornentbrannt gerftorten bie Griechen Troja und Bolpreng marb auf Adill's Grabe geopfert. Sierin fann ich nun feine fpatere freie Erfindung feben. Die 3bee eines Abfalle, eine Berbindung mit bem gegenfabliden Brincip, und bie Bufe bafur burd bie beffen Bertretern eigene Tude, ber Meuchelmorb burch bie neuen Bermanbten, bie Gubne burch bie Berftorung bee Reiche ber Reinbe, bies alles finbet fich auch in ber beutiden, perfifden, indifden Belbenfage, und marb ale eine Ueberlieferung aus ber gemeinsamen Urgeit im Berlauf ber Geichichte von ben einzelnen Bolfern an Belben ober Greigniffe gefnupft, Die baran mabuten. Durch anbere Sitten, burch anbere biftorifche Berhaltniffe fommen andere Motive in Die Cage; aber burch fie bindurch flingt ber uriprungliche Grundgebante ale ber Muebrud einer großen fittlichen Lebenberfahrung, Die in ber Raturanalogie ber Conne, ber Connenwende, und bes im Rrubling neuen Giege uber die Dachte bee Froftes und ber Finfterniß ein Ginnbilb gefunden hatte, fobag bie geiftige 3bee mit ber außern finnlichen Unichanung erwuche und in unloebarer Barmonie fich fortentmidelte.

Gin Gleichstang bes Ramens wird ber Phantasse Anlass qui Bereiniumgen innerhalb ber Helbensags; Erzählungen von einem niederdeutschen Deibert gehen auf Leodorich den Großen über, und aus dem Attl, der nach Sigurd's und Brunssild & Abe inn Blutache an den Ricklungen nimmt, wird Attlia, der ja das Purgundische Reich zerfebrte. Dies sührt uns zur Emischung der Zage aus geschichtlichen Berhältnissen. Doch waltet auch hier in Begug auf den Ursprung ober die Ansfang großer Walnur oder gangte Böller noch die freie Josealbildung von flatt der voer isten Berhältnissen vom bei Ansfange der Grundischung vor flatt der voer isten Berhältnissen vom bei Ansfange der

Großen maren flein, und weil niemand ihrer achtete, murben fie vergeffen und bie Bhantafie hatte nun bas Beftreben und bie Aufgabe aus bem Geworbenen auf bas Reimenbe gurudichließend im Beginne icon bie Richtung auf bas Biel und bie geiftige Bebeutung bilblich barguftellen. Aber bies Sagenhafte in ber Jugenbaeichichte ber Meniden und Bolfer ift barum nicht biftorifc werthlos. Richt bag es von befonberm Intereffe mare aus ber iconen blubenben Sulle einen burren profaifden Rern bes Ractifden berauszuschalen; vielmehr feben wir wie ber Bolfogeift felber fein eigenes Befen und Berben porftellte, wie er bie Ahnung feiner Beftimmung und feiner Chidfale felber veranicaulichte. Es ift ig immer ber romifche Geift ber einen Sorgtius Cocles. einen Mucius Scavola, eine Lucrezia hervorbrachte, und es ift felbit von großerer Bebeutung fur feine Burbigung und feine Erfenninis, wenn bies nicht ausnahmeweife absonderliche Berfonlichfeiten maren, fonbern bas barftellen mas jeber echte Romer ale feine Ratur und Urt fühlte; und bann baben fie ale Borbilber auf bas Gemuth ber nachwachfenden Beichlechter gewirft, wie noch beute neben bem biftorifchen Binfelried ber mythifche Tell bie Schweiger begeiftert.

Aber nicht blos in eine bunfle Bergangenheit wirft bie Bbantafie ibre farbigen Biloer, ihr Berflarungetrieb lagt fie auch bas Gegenwartige in fein 3beal erhoben, gerftreute Buge vereinigen und ben Ginbrud welchen Greigniffe und Berfonlichfeiten im Berlauf und in ben mannichfaltigen Gingelheiten bes lebens gemacht, burd einzelne faßlich flare Erzählungen auspragen. Die biftorifche Rritif hat bargethan bag Rapoleon bei Arcole bie Rahne nicht ergriff, bag bas berühmte Bort von Baterloo: "Die Garbe ergibt fich nicht, fie ftirbt!" nicht anegesprochen worden; aber bas Bolf fab in bem jugenblichen Selben ben mutlwollen und fiegreichen Bannertrager, um ben es fich icharen wollte, und mas es von ihm boffte und mas feiner murbig mar, bas gewann in bem volfethumlichen Schlachtbericht von Arcole feine Form, wie Die Garbe einen ihrer Treue und Tapferfeit entfprechenben Golug ihrer Thaten im Bolfebewußtfein fanb. In ben officiellen Berichten bie an ben Bapft mabrend bes erften Rreuginges erftattet murben, ift Gottfried von Bouillon gar nicht ermabnt; ibm marb erft nachbem mehrere andere fie abgelebnt, Die Rrone in Bernfalem geboten, und ale er bort Ronig war, murbe fein Rame ber im Bolf befannte, und lag bie Annahme nab bag er auch von Anfang an der gabrer und die Secle ber Unternehmung gemeien. Milen in glaude es dam noch ein anderes Moment bingu. Die Lieber über seine Thaten, die Ergäblungen von seinem Antheil am Arrayung funden auch darum die weiteste Berfeitung, die größte Glaudwürflessei und übernuchsein mis Alfdewunfssien der Knuche von dem andem Jürsten, weil in seinem Einen und Wirfen Gefte der Greiber Arrayung elseb der gerigheiten Trages sand; und ihn übertrug man nun auch die Stellung und die Welter anderer, und die für der gefte fahre fer und bei Photolische des Jeile und bei Photolische des Jeilen der gefte ihn zu ben Gelben in welchem das Fühlen und Wollen der Zeit seine Berförperung fand.

Sierber gehort auch bie Entftebung und Bebeutung ber Unefbote. Gie fchleift ber Ergablung eine Spipe woburch fie bann auch im Gebachtniß haftet, fie fnupft an bas Birfliche an und liebt in ichlagenber Rurge ein pragnantes Bilb ber Berfonlichfeiten ju geben. Ferres verlangt bes Leonibas Baffen und biefer antwortet: Romm und hole fie! Wir werben por ben gangen ber Beinbe bie Conne nicht feben, fagt ein bebenflicher Dann, und Leonibas erwibert: Go werben wir auch im Schatten fechten. Menn bie Grideinung von Cafar's Beift, Die Brutus in Sarbes fab und bie ihm ein Bieberfebn bei Philippi verfunbete, por ber hiftorifchen Rritif nicht Stich halt, fo fragen wir boch wie benn beffer es auszubruden ift bag Cafar's Beift ber Beift ber Befchichte mar, ber fich an benen rachte bie fich an ihm verfunbiget batten. Much bier baben wir ben Trieb ber Phantafie bas Allgemeine und Mannichfaltige in einzelnen treffenben Bugen ausjupragen und aus bem Dateriale ber Birflichfeit ben Charafteren und Greigniffen eine fastiche, banbgreifliche Geftalt gufammengus bichten.

Goethe hat feine Schöftiographie Dichtung und Wahrheit genannt, nicht weil er allerband vomandnier Erfindungen eingeweht, sondern weil er wohl erkannt batte das allmablich in betrachtenden Erfinnerung auch de Erfiberiechte bie Geschalt an nimmt ble der Gefist ihm gibt, und dass fleite die Phantafie arbeitet in geschicfienen Gestalten das Imere und Ineat mit einem ihm erfiberdenden Allengerun gub erfelten. Bleie Ergsblungen die und das griechtige Allershum von Dichtern überliefert, sind andere Allershum der Beite der Allengen die und das griechtige Allershum von Dichtern überliefert, sind andere Allershum der Beite der Allershum der Allershum der der Beite der ausgeprächten gestigten Allershum der Sich der der ausgeprächtige gestigten Persönlichert un auch in den Greignissen der Erbers ausgebrächt

ichen wollte; andere, wie die Geschichten von Atton, Ibflus, Simonived haben ben ethischen Kerne und Ausgangspunft das der Dichter unter dem Schuse der Goliete sieht, das sie üben zur den nach find. Est je kinnlig ziehen gleich guider ertlend der ackgendabe sind, find die sie je kinnlig ziehen gleich gilt geb fissten der Bolfe dabet an bestimmte Thatiachen anfnüpfe, ober die den Schoff gegent. Bei Arten der der der die die die eine eine Festung aus Einrumeknach durch siehen biblich bichterischen Ausberuch des Bonnebraue ber Ergäblung erennlöst zu baben.

Muf biefem gangen Gebiete fann ausnahmsmeife auch einmal eine beabsichtigte Taufdung vorfommen, im Gangen aber haben wir es mit abfichtelofen Bhantafiegebilben ju thun, Die bas Befen ober ben Beift ber Thatfachen richtig auffaffen und ben aus ber Rulle ber Ericeinungewelt gewonneuen Ginbrud faflich flar geftalten. Richt blos in einer entschwundenen Jugenbzeit, noch immer ift bie Bhantafie fo machtig bag ibre Gebilbe in bem Beift beffen ber fie vernimmt und ber fie fcafft fich jur Birflichfeit perfesten tonnen, menn auch in Tagen porberrichender Berftanbe bigfeit ber Glaube an bie Reflerionen berfelben ftarfer ift. Strauß hat hieruber eine feine Bemerfung gemocht. Livius findet Die Ueberlieferung von religiofen Gebrauchen Die Ruma angeordnet haben foll, er gibt fogleich pragmatifirent ben Grund au: bamit Die Menichen etwas zu thun hatten und nicht in ber Dufe quegelaffen murben, und weil er bie Religion fur bas befte Mittel gehalten bie Denge ju gugeln. Er ergablt meiter baf Ruma freie und gefchloffene Tage (dies fastos et nefastos) angeordnet, weil es vorausfichtlich manchmal gut fein fonnte, wenn mit bem Bolfe nichts verhandelt werben burfte. Diefe Beweggrunde maren ficherlich nicht bie leitenben bei ber Entftehung iener Drbe nungen. Aber Livius glaubte es, und Die Combination feines ermagenben Berftanbes buntte ibm fo nothweubig bag er fie mit voller Uebergeugung ber Birflichfeit portrug. Die Bolfsfage erflarte bie Cache anbere, namlich aus ben Bufammenfunften Ruma's mit ber Gottin Egerig, Die ihm offenbart babe mas fur Dienfte ben Gottern bie willfommenften feien. - Und ich meine ' Die Bolfefage hatte bie tiefere Bahrheit erfaßt bag in ber Religiones und Staategrundung ein gottlicher Bille burch ben Dens ichen vollftredt wird, ober wie Beraflit fagt bag ein gottliches Befet alle menfchlichen nahrt. Go leiht Echiller in feiner 21bbanblung uber bie Genbung Mofis bem Bergen bes Alterthums

vie Auftlärung bes achtzehnten Jahrhunderts, der judische Bolksgeist saßte die Sache wiederum richtiger, wenn er auch aus der innern Offenbarung eine außere machte, und sie mit allerhand finnsichen Kullen umgab.

3d erlaube mir jum Abidluß biefer Betrachtungen auf meine Religiofen Reben gu verweisen, wo ich unter anberem Folgenbes faate: In ber biftorifden Sage tritt ber Geift ber Sache, bie ewig treffenbe Bahrheit in ber Geftalt bes Sactume ober Ereignifies auf. Die Phantaffe nimmt Die Lauterung ber Beit an ben irbifden Dingen vor, inbem fie bas Bergangliche fdwinden lagt ober frei behandelt, und bie Selben ber Geschichte ftatt burch Die Sage ju leiben geben in reinerem Lichte wiebergeboren aus ihrer Berfftatt hervor. In ber Gemuthewelt wurgelnb und von ihr fortgebilbet, niemals blos vom Gebachtniß, fonbern auch vom Bergensfinne getragen ift ber Duthos eines ber geiftigften und mirtfamften Befittbumer ber Denichbeit, Die fich in ibm ben eigenen Lebensgehalt, bas eigene Werben vorgestellt, fur bie eingeluen Boller ben anichqulichen Ausbrud ihrer Gigenthumlichfeit barin niebergelegt bat. Der Dothos in ber Gefchichte ift eine poetifche Philosophie berfelben: Die große Bebeutung einer Berfon ober einer That, ber Bufammenbang mit anbern Gebieten und Beiten, ber innemobnenbe Geift ber Gade felbit mirb in ibm fumbolifch ausgefprochen.

Die Sage ichafft bem Beift ber Beidichte einen ibeglen Leib und offenbart Ginn und Bebeutung epochemachenber Greigniffe in einzelnen ftrableuden Bilbern, Die in ber Wirflichfeit wurzeln, aber jum Musbrud von bem Charafter bes Bolfes und ber Beit ibealifirt merben. Go ift bas Ribelungenlieb ber Mythos nom Bolferfampf und Bolferuntergang in ber Bolfermanberung, figtt vieler Begebenheiten mahrend mehrerer Jahrhunderte Gin großgrtiges und herrliches Gemalbe, und Dietrich von Bern, wie er einfam unter ben Trummern fteht, reprafentirt fein Bolt, bas fo idnell ale rubmreich aus ber Geschichte perschwant. Dber betrachten wir bie Rindbeit Chrifti, von ber ich in ben ermabnten 'Reben gefagt: In einer Rrippe liegt ber Reugeborene jum Beichen baß fein Reich nicht von biefer Welt ift. Sirten find es Die ibn querft begrugen, benn ben Armen wird er bas Evangelium pre-Digen und bas einfach ichlichte Gemuth wird ibn querft verfteben. Aber auch Die Beifen bes Morgenlandes gieben beran, ber Beiland ift ja ber Erfebnte ber Bolfer, und fie haben in ihrer

Raturreligion ben Stern, ber auf Chriftus hinweift und bort ftille fteht wo er, ber mabre Stern bes Beile, aufleuchtet. Simeon und Sanna, Die im Dienfte bes Berrn Ergrauten, find bie Reprafentanten bes altgeworbenen Jubenthums, beffen Beiffagung bier unmittelbar an bie Erfullung angefnunft wirb. Die weltliche Tyrannenmacht bes Serobes überfallt ein Grauen por bem Ronig ber Freiheit und Liebe, und fie mochte ibn gern ermurgen : aber nichts vermag bie Gewalt gegen eine 3bee und gegen Denjenigen welchen Gott jum Berolbe berfelben erforen bat. Dan braucht bie Biberfpruche nicht ju leugnen welche bie hiftorifche Rritif bei biefen nach vielftimmiger leberlieferung von vericbiebes nen Sanben aufgezeichneten Ergablungen gefunden bat; fie thun ber llebergeugung feinen Abbruch bag fich in ihnen boch bas Befen Chrifti in feinem Berhaltniß gur Belt ebenfo finnvoll als anmuthig ausprägt und fur bas Bolfegemuth nicht iconer bargestellt werben fann. In ber Runft haben fie eine fortzeugenbe Dadt bewährt, Die Philofophie ber Religion und Gefchichte finbet fich in ihnen wieber und erfennt ihre ibegle Wahrheit an.

In foldem Ginn bat Beife au einer afthetifden Auffaffung bes lebens Befu bie Bahn gebrochen; irrthumlich hat man feine Darftellung fur eine allegorifche auszugeben gefucht; fie fieht in ben Bunberergablungen von Chriftus nicht blos eine mechanische Uebertragung altteftamentlicher Borftellungen auf ibn, fonbern tragt bem Schopferifchen in feiner Berfonlichfeit, bem übermaltis genben Ginbrud feiner Große Rechnung, und verfennt bie Brobuctivitat bes neuen Beiftes nicht, ben er erwedt hatte. Beiffe felber weift jebe abfichtliche Erbichtung von ber Sanb. Er erfennt mit uns nach Dttfried Duller's Borgang bag ber echte Dothos mit ber unbewußten Rothwendigfeit eines Raturproducts aus bem Bolfe bervormachft. Allerbinge lagt fich nicht anbere annehmen ale bag jeber einzelne Bug ber Cage auch auf einen einzelnen Urheber gurudweift; aber baf viele Gingelauge gufammenwachfen tounen, bas erweift fie fabig einem Bolfeglauben, einer 3bee bie für bie Menichheit Wahrheit bat, jum Musbrud au bienen. Reber Ergabler fnupft an bie Befdichte und bie folgenden halten fich an bie Ueberlieferung, aber unwillfurlid verfcmilgt ihnen Thatfache und Bebante, und bas 3bealbilb bat fur fie bie gleiche innere ober geiftige wie factifche Bahrheit. Daß fich Dhythen bilben beweift eben bag eine geiftige Gubftang im Bolfegemuth porhanden ift, bag ber Ginbrud einer großen Berfonlichfeit auf

Carriere, Meffetif. 1.

bie Gemuther, daß bas Aufleuchten einer neuen 3bee in den Seelen nach Geftaltung ringt. Wir erkennen aus ben Mythen wie ein Moses und Lyfurg, ein Muhammed und Alexander ober Karl ber Große im Bemußtsein der Zeitgenoffen lebten.

Bind uber bas Berhaltnig bes Dothos jur Runft finbe ich pon Beife bas Rechte fo übereinftimment mit meiner Anficht ausgesprochen, bag ich mich feinen Worten anschließen fann. Der mabre Dhithos, fagt er, ift ein Gebilbe welches, fo febr es fich bagu eignet ale Wegenftand und Inhalt ber Runft und Runftpoeffe au bienen, ja fo febr ihm fo au fagen ber Trieb inwohnt Runftgebilbe aller Art aus feinem Coos bervorgeben ju laffer. und fich felbft in fie bineinzugeftalten, boch an fich felbft und von Saus aus etwas gang anberes ale wirfliche Runftbichtung ift. Es ift eine burchaus objective Boefie, Die nur in ber Erfindung ober Bufammenftellung von Thatfachen, aber nicht in ber Form bes Musbrude und ber Darftellung beruht. Darum fann er por ber Sineinbildung in die Form bes wirflichen Runftwerts auch auf ichmudlos ichlichte Beife beftehn, und fann auf biefe Art fruber von ber Beidichtichreibung ale von ber Runft in ihr Bebiet gezogen merben. Go finben wir bei ben alten lateinischen Siftorifern berjenigen germanifden Bolfer bie mit ben Romern burch bie Bolfermanberung in Berührung famen und baburch eine Gefchichtschreibung erhielten ebe fie noch ein nationales Epos ober anbere Formen ber Runftpoeffe aus ihrer Mitte erzeugt hatten, wir finden bei Jornandes, Baulne Diaconus, Gregor von Tours eine Menge fagenhafter Buge, folche bie ber eigentlichen Siftorie theile vorangebend, theile in biefelbe einverwebt genau in bemfelben funftlofen Zone wie biefe ergablt find und in ber Form ihrer Darftellung nicht bie minbefte Gpur ber poetischen Entftebung an fich tragen. Doch muffen wir ibre Quelle in ber Bhantafie fuchen, und es werben auch ausbrudlich Bolfelieber muthifden Jubalte von jenen lateinischen Geschichtschreibern felbit ermahnt. Wir fonnen an bas erfte Buch bes Livius erinnern, wo auch bie Bolfejage nicht vom Dichter fonbern vom Sifterifer bearbeitet ift, und bann wieber mit Beiße ber gablreichen Drythen gebenfen melde mitten in geidichtlicher Beit faft bei glen irgend bedeutenben Berfonlichfeiten und Greigniffen inebefonbere gwar "bie Mythengebarerin Bellas," mehr aber ober weniger auch alle Bolfer bes poefiereichen Alterthums und Mittelaltere. an ben nadten geschichtlichen Thatfachen binguerfanden, nicht blos um

biefe burch bichterischen Schmud ju beleben, fonbern mehr noch um bem binter ber ftarren Unmittelbarteit bee Thatfachlichen fic verbergenben Beifte einen Musbrud ju geben. Dit welchem Laub- und Blutenichmud buftiger Sagengewinde umgab bas Griechenthum oft icon gur Beit bes Lebens, faft immer wenigftene fehr balb nach bem Tobe faft jeben feiner großen Danner! Richt etwa nur folche beren Thaten ohnehin icon zu bichterifcher . Faffung aufforberten, fonbern auch Philosophen, Staatsmanner, Dichter, folde beren Schidfale fich in unbemerfter Ginfamfeit verloren und nichts weniger ale einen romantifchen Charafter ber Anschauung barboten. Und biefe Sagen find feine leeren Erfindungen, vielmehr liegt in ihnen ein nicht gering ju fcabenber geiftiger geichichtlicher Gebalt. Gie find bestimmt bie Befchichte im einzelnen und befonberen auf entfprechenbe Beife au ergangen, wie Die großen Dethenfreife, Die von ber Gotter- und Beroenwelt reben, Die Beltgefchichte im gangen und großen nach rudwarte ju ergangen und fie an bas Emige, aus bem alle Beidichte ibren Urfprung bat, ju fnupfen bie Beftimmung baben, Sie enthalten bilblich ausgebrudt in finnreicher fühner Sombolif geiftige Begige und Charafterelemente ber Begebenbeiten, folche Die nicht in unmittelbarer Thatiadlichfeit ericeinen und fic auch nicht in einer geschichtlichen Erzählung ohne jene tiefergebenbe Reflexion mittheilen laffen welche man Philosophie ber Gefchichte nennt, Sie enthalten recht eigentlich eben eine Bhilofophie ber Beidichte. fo eingefleibet wie bie Beitgenoffen ber Begebenheiten fie eintleis ben mußten, wenn fie ihnen verftanblich werben follte, ober vielmehr wie ber Beift ber Beichichte fich fur Die Beitgenoffen ohne ihr Buthun, ohne irgend eine Abfichtlichfeit ber Erfinder, felbit einfleibete um fich ihnen zu offenbaren.

mo ich bas Birten und Balten Gottes in ber Geichichte betone. feine aller Berechnung fich entgiebenbe Dffenbarung im Geifte ber Denfchen, feine Borfehung, beren Balten einem jeben empirifc gemiß mirb ber bas eigene Leben nicht leichtfinnig lebt, fonbern grunblich betrachtet, gerabe wo ich baburch vielleicht bei Bielen ben Bormurf bes Mpfticismus auf mich laben werbe, balte ich es für erforberlich ausbrudlich ju erflaren bag ich Gott und Ratur nicht trenne, fonbern in ben Gefeten ber Ratur Die Birflichfeit vom Millen Gottes erfennen, und barum feine Dacht und Große nicht in einer Unterbrechung ober Durchlocherung bes Beltaufammenbangs. in einem Biberfpruche mit ihm felbft fuchen fann. Bill man gar burch folde Unbegreiflichfeiten wie bie Bunber im gemeinen Ginn finb. noch Bahrheiten beweifen bie burch fich felbft einleuchten, will man bas Denfnothmenbige burd bas Unbenfbare begrunben, fo ift bas ein barer Sohn ber Beiftlofigfeit gegen ben Beift. Much ift bie Berrichaft bee Beiftes über bie Ratur, bie Unbern bas Bunber ausmachen foll, gerabe bie Bernunft ihrer Befehmäßigfeit, und besteht weiter barin bag ber bewußte Ginn bie Thatigfeiten ber Ratur fur fich verwendet und ordnet. Das Bunber beißt nun alfo nicht Mutter bes Glaubens, fonbern .. bes Glaubens liebftes Rind", wie Fauft fagt; bie Bunberergablung ift ein Erzeugniß ber glaubigen Unschauung. Die Geele von einer Mabrheit erfaßt und noch unfabig biefelbe fich in ber Sprache bes Begriffe flar au machen, brudt fle in finnvollen Bilbern aus, Die wieber von ber Phantafie ale Trager bes Gebantene aufgefaßt und genoffen fein wollen, bie wieber anreigen unter ihrer Bulle bie 3bee ju ergreifen, welche ihnen bas jauberifche Gewand gewoben hat. Daß Chriftus bie Trennung gwifden Gott und Belt aufhob, wie wollt ihr es iconer ausbruden ale bag in ber Stunde feines Opfertodes Der Borbang por bem Allerheiligften gerriff? Erfenne man bie Tiefe ber 3bee und bie fich offenbarenbe Gottesmacht, erfenne man bas Balten und Gestalten ber Bhantaffe in ber Befdichte, erhebe man fich jur geiftigen und phantaffevollen Auffaffung ihrer Gebilbe, und an bie Stelle bes bornirten Roblerglaubens und bes fritifchen Sabere wird ber befeligenbe Genuf ber freien Bahrheit treten.

Id habe ben Mythos ein vom herzensfinne bes Bolfs gehgetes Gut genannt; bas Bolf will nicht von ibm laffen, auch wenn eine anbere Weltanschauung, eine neue Religion eintritt. So übertrugen unfere Abnen, als fie Gbriften wurden, o

viele anmuthige Buge ber beibnifchen Gottinnen auf Die Dutter Befu, ober ber Beiland und feine Beiligen manberten nun ftatt ber alten Gotter auf Erben. Mus ber Gotterfage ging vieles in die Belbenfage uber, und wie es fich burch Die Sahrhunderte im Gemuthe bes Bolfe erhielt, fo machten es bie nachwachsenben Befchlechter fich munbgerecht, und ftatt bee Schlafbornes von Buotan flicht nun eine Spindel bie Ronigstochter bag fie einichlummert, aus bem Ball von Reuer und von Schilben wird eine Dornbede, und aus bem Sonnengott und bem Selben Siegfried wird bet Ronigefohn, ber Dornroechen mit feinem Ruffe erwedt. Roch fliegen bie Raben Dbin's Sugin und Munin, Berftand und Erinnerung, um ben Roffbaufer um bem entrudten Barbarofia Runbe au bringen. Wer in ber Gottermythe auf Dbin's Stuhl fist, ber überichaut von bort alle Dinge; ftatt beffen laßt bas Darchen burch eine verborgene Thur in einen Spiegel bliden ber bas Ferne geigt. Beil ber Drbibus eines ibeglen und herrlichen Gebaltes voll ift, und im Darchen feine Erummer, feine Rachflange beftehn, baber bei bem fcheinbar agna ungebundenen und ichergenben Spiel ber Rinberphantafte augleich bas geheimnigvoll Ginnreiche und namentlich bie fittliche Grunblage ober bie munberbare Bollftredung ber poetifchen Gerechtigfeit.

Rach allen biefen Grorterungen wird ein Ausspruch Achim pon Arnim's verftandlich fein, mit bem er feine mythifche Dichtung von ben Rronenwachtern begleitet. "Ge gab ju allen Beiten eine Beimlichfeit ber Belt, mehr werth in Sobe und Tiefe ber Beisheit und Luft ale fo vieles mas in ber Befchichte laut geworben. Gie liegt ber Gigenheit bes Menichen au nahe ale baß fie ben Beitgenoffen beutlich murbe, aber bie Gefchichte in ihrer bochften Bahrheit gibt ben Rachtommen ahnungereiche Bilber und wie bie Ginbrude von gingern an harten gelfen im Bolle Die Abnung einer feltfamen Urgeit erweden, fo tritt une aus jenen Beichen in ber Geschichte bas vergeffene Birten ber Beifter bie ber Erbe einft menfchlich angehorten, in einzelnen erleuchteten Betrachtungen por unfere innere Anfchauung. Bir nennen biefe Ginficht wenn fie fich mittheilen lagt, Dichtung, fie ift aus Bergangenheit in Gegenwart, aus Beift und Babrheit geboren. Db mehr Stoff empfangen warb ale Beift ihn belebt bat, laft fich nicht untericheiben, ber Dichter ericheint armer ober reicher ale er ift, wenn er nur von einer biefer Geiten betrachtet

Bir ichließen mit bem mas Jafob Grimm über bas Berhaltniß von Sage und Befchichte gefagt hat: "Sage und Befchichte find jebesmal eine eigene Dacht, beren Gebiete auf ber Grenze ineinander verlaufen, aber auch ihren befonderen unberührten Grund baben. Aller Sage Grund ift nun Dothus, bas beißt Gotteralauben wie er von Bolf ju Bolf in unenblicher Abitufung wurzelt: ein viel allgemeineres unfteteres Element als bas biftorifche, aber an Umfang gewinnend mas ibm an Reftigfeit abgebt. Dbne folde muthifde Unterlage laßt fich bie Cage nicht faffen, fo wenig ale ohne gefchebene Dinge bie Gefchichte. Bahrend Die Geichichten burch Die Thaten ber Menichen berworgebracht werben, fcmebt uber ihnen Die Gage ale ein Schein ber baamifchen glanat, ale ein Duft ber fich an fie fest. Riemale wiederholt fich bie Beichichte; Die geflügelte Sage erhebt fich und fentt fich; ibr wellenbes Rieberlaffen ift eine Gunft Die fie nicht allen Bolfern ermeifet. (?) Bo ferne Ereigniffe verloren acaanaen waren im Duntel ber Beit, ba binbet fich bie Sage mit ihnen und weiß einen Theil bavon ju begen. Wo ber Dothus gefdmacht ift und gerrinnen will, ba wird ihm bie Gefdichte gur Stube. Benn aber Dothus und Gefdichte inniger aufgumentreffen, und fich vermablen, bann fchlagt bas Epos ein Gerufte auf und webt feine Raben."

Wir werben bei der Betrachtung der Atchiefelten und der Bolfsporfe dos Jujammenwirfen vieler gleichgetige Kriffe in jener inflinctiven Production wiedersinden, die an die Afdigfeit erinnert wie die Bienen ihre Zeilen dauen; ein gemeinschaftlicher Trieb sicht voneinander undschängige Twidveburn zu gemeinsamen Berten; die gleiche Anfchauungs- und Empfindungsweiss stieren gestigen Jusammendung, innechald bessen der Sinzelne nicht etwas sie ihm Mösenbertiches vollbeingt, sondern nur als ein Berteug des allgemeinen Gestiebe erfechent. Sehelling gedennt einmal auch einer natürtlichen Bestweisbeit, die durch Borfälle bes gemeinen Lebens der heltere Geschlicht, die durch Worfalle bes gemeinen Lebens der heltere Geschligfeit erregt, immer neue Erpstämbotter, Rathfel, Gleichnisterden ersindet. "Seo vermöge eines Instandberwirtens von natürtlicher Philosophie und natürtlicher Beselse, nicht vorbedachter und absächlicher Beisse, sond werden werden und geschlichten, deren ab gedert mu die Leere feind Gemütste und bester feinde Gemütste und justimer ausgusstlien, durch die es sich selbst auf eine höhrer Eurie gehoben sicht, die ihm rüsdwirtend sein eigenes Leben veredeln und verschönern, und die einerfälls von edensicher Mauscheduntung als von der anderen Geite portsich find."

Ein in fich geichieffenes organisches Wert bedarf indes sinner bed Reifters. Und wenn ein driftlicher Baufill nicht bie Erstüt bung eines Eingelien von, sondern aus den Bedirfnissen des Gemülich sich allmahisch im Laufter Jahrbunderte entwickleit, der Kölner Dom ober der Sergburger Münster verlangte einen Genius, der auf Grundlage der liebertisferung den Einwarf der Auseichtefterung den Einwarf der Auseichte der der in der in

Der Benius ift original. Er forbert etwas Reues in ber Menichheit au Tage, bas aber ein ewig Bahres ift und burch ihn ju allgemeiner Gultigfeit tommt, ober wie Bifcher bies ausbrudt: "er bat ein neues fubjectives Beltbild, bas qualeich vollfommen objectiv, bie Gache felbft ift." Er erfaßt ben Rern ber Sache, und entfaltet an ihm feine Rraft; fo verliert er fich nicht in ben Reig ber Rebendinge, fonbern fommt gum Großen und Gangen. Der Colag ben er thut trifft bes Ragele Ropf, bas Bort bas er ipricht wiberhallt in ben Gemuthern. Bor bem Beus bes Phibigs finft Griechenland anbetend nieber, benn bilbeub bat ber Runftler ben Bemeis geführt bag bie bochfte Dacht in Gott qualeich bie bochfte Gute ift. Die Danner welche bie Befchichte mit bem Ramen bes Großen ehrt, haben barum ben Lorber bee Giege gebrochen, weil bie 3bee melde bas Licht und bas Bathos ihrer Geele mar, bem Geift ihres Bolle bie gufagenbe Bahn wies, Die entfprechenbe Form gab. Das Menichengeschickberwingenbe bes Benius besteht barin bag er in ber Entfaltung feiner Ratur ein Rothwendiges und Allgemeingultiges vollbringt.

Sichte ichreite in ber Abhandlung über Gestst und Budstab in der Phissophete: "Riggends als in der Teife feiner eigenen Bruft tann der geisptolle Kinnster aufgefunden haben was meinen und aller Augen verboggen in der meinigen liegt. Er rechnet auf de it lebereinsstemmung anderer mit ihm, und rechnet richtig. Wir feben daß unter schnen Einfulle die Menge, wenn sie nur in wenig gebildet ist, wirflich in Eine Seele zusammensließt, daß alle indviolduelle Unterschiede der Sinnsterd verschwinden, daß die sieden Britisch der das gleiche Mitchle dere das gleiche Mitchle dere das gleiche Mitchle dere das gleiche gestigten der das gleiche und bewegt. Er muß bemmach, inweisern er Künsler ist, daßeinige wos allen gebildeten Seelen gemein ist in sich haben, und anstatt des individuellen Sinnes, der und abnete trennt und unterschiedet, muß in der Stunde der Begeisterung gleichsam der Universalism der gesammten Mensche und anschen.

Aber zugleich macht ber Genius ben andern nicht blos die allgemeinen Gedanfen beutlich, sondern er gibt ihnen auch seine Seele, wie Schlüer, bas Individuelle etvonend, in Bezug auf jene Abhandung an Sichte ichriefe; benn nur das, sagt der Dichter, wird nie entbehrlich worin sich ein Individuum lebend abbrückt; es enthalt dadurch ein unwertligbares Lebendprincip in sich, eben

weil jedes Individuum einzig, mithin unerfestlich und nie erschöpft ift. Und feineswege fügt fich ber Genius, inbem er ein Allgemeingultiges ans Licht forbert, ber herrichenben Beitrichtung ober bem Ginn ber Menge; vielmehr bringt er etwas Reues, bas oft nicht fogleich verftanben wird, und baber erntet er oft ftatt bes Borbere Die Dornenfrone und fatt bes Beifalls Spott und Sohn. Jahrelang mußte Columbus feben bag bie Leute, wenn fie ibn faben, nach ihrer Stirn beuteten ale ob ein Babnfinniger vorüberginge. Daber gerabe bie Strenge bie ber reformatorifche Beift ben Beitgenoffen gegenüber ubt. "Es gibt nichts Roberes", fcreibt Schiller in bem ermabnten Brief an Richte, .. ale ben Geichmad bes jenigen beutiden Bublifume, und an ber Beranbes rung biefes Gefchmads ju grbeiten, nicht meine Dobelle von ihm zu nehmen, ift ber ernftliche Blan meines Lebens. Unabbangig pon bem mas um mich berum gemeint und geliebfofet wirb, folge ich nur bem 3mange meiner Ratur ober meiner Bernunft."

Das hier aus ber eigenen Berfonlichfeit Berausgesprochene wiederholen in allgemeinerer Beife bie Briefe uber afthetifche Ergiebung, wenn es bort beißt: "Der Runftler ift amar ber Cobn feiner Beit, aber ichlimm fur ibn wenn er augleich ibr Bogling ober gar ihr Gunftling ift. Gine wohlthatige Gottheit reiße ben Caugling bei Beiten von feiner Mutterbruft, nabre ibn mit ber Dilch eines befferen Alters und laffe ihn unter fernem griechischen Simmel gur Munbigfeit reifen. Benn er bann Dann geworben ift, fo febre er, eine frembe Geftalt, in fein 3ahrhundert gurud, aber nicht um es mit feiner Ericheinung gu erfreuen, fonbern furchtbar wie Magmemnon's Gobn um es au reinigen. Den Stoff gwar wird er von ber Begenwart nehmen, aber bie Form von einer eblern Beit, ja jenfeits aller Beit von ber abfoluten unmanbelbaren Ginbeit feines Befens entlebnen. Sier aus bem reinen Mether feiner bamonifchen Ratur rinnt bie Quelle ber Schonheit bergb, ungngeftedt von bem Berberbnig ber Befchlechter und Beiten, welche tief unter ihr in truben Strubeln fich malgen. - Bie vermahrt fich aber ber Runftler por ben Berberbniffen feiner Beit, Die ihn von allen Geiten umfangen? Wenn er ihr Urtheil verachtet. Er blide aufwarts nach feiner Burbe und bem Gefete, nicht niebermarte nach bem Blud und nach bem Beburfnig. Gleich frei von ber eiteln Beicaftigfeit, bie in ben flüchtigen Augenblid gern ibre Cour bruden

mödie, und von dem ungedutigen Schwätmergefit, der auf bei buftigig Schutzt der Zeit den Mögligde des Unedingigen anwender, überfalfe er dem Berstande, der hier einheimisch sie, die Sphäre des Wirtlichen; er aber strede aus dem Bunde des Möglichen mit dem Kotdwerdigen das Josef zu erzeugen. Diese prüge er aus in Täuschung und Währbeit, präge es in Eduschung und Währbeit, präge es in Eduschung und Währbeit, präge es in eine Spiele seiner Einbildungsfraft und in den sein seiner Thaern, präge es aus in allen simulichen und gestiszen Formen, und werft es schwackand in die mennblick Seit.

216 Repler Die Barmonie ber Belt erfannt hatte, bachte er: 3d merfe bas Loos und ichreibe bas Buch, ob es bas gegenwartige Gefchlecht lefen wird ober ein gufunftiges, bas ift mir einerlei; es fann feinen Lefer erwarten. Sat Gott nicht felber fechstaufend Jahre lang eines aufmertfamen Betrachtere feiner Berfe marten muffen? - Epinoga fcbliff Glas um feine Unabhangigfeit zu mahren und feine Ethif ber Rachwelt ale Bermachtniß ju binterlaffen. - "Beg Brot ich effe, beg Lieb ich finge", fo fagt nur ber gemeine Ginn; ber Runftler ber aus Gewinnsucht bem Bublifum bient ober um bie Gunft ber berrichenben Dachte bublt, ichanbet feine Gaben und verleugnet beu Genlus. Der Genius bleibt eben nicht befangen in bem Borhanbenen, feine Genbung ift ig einen Bann ju lofen ber auf ber Menichbeit laftet, ein geiftiger Befreier au fein, einen Schleier au beben, an ben ber Blid fich gewohnt hatte, und ein neuce Licht angugunben, bas anfange mol bie Mugen blenbet. Das Reue bas er bringt, bas ibm Eigenthumliche hat er nicht von anbern erfahren, vielmehr meiß und fann er etwas bas meber lehrbar noch lerubar ift. Er ift freie Raturfraft befeelt vom. gottlichen Beift. Bie Beraflit icon weiß bag blofe Gelehrfamfeit bie Seele nicht bilbe, fonbern bag Gines weife fel: ju leben in ber

> Der ift weise ber ba Bieles weiß burch Ratur; Doch bie lernten — schwähig Ausserteiber Braden ichreien Unlauteres fie hinauf ju Zeus' beil'gem Abler.

Bernunft bie Alles burchwaltet, - fo fingt auch Binbar:

Das Genie ift Raturtraft; inftinctiv, resterionslos, einem innern Drange folgend spricht es aus was die Erfüllung sur das Sebnen und Bedürfen der gangen Zeit bildet. Die Raturtraft bricht oft fürmisch und ungefühn bervor, und fommt selten in siertlichem Golvschaft zur Belt wie ein Thell ungerer neu-

mobischen Literatur, die ebensogut ber Buchbinber alle ber Poet für die Riptische ber feinen Welt zierlich zurichtet. Aber das braugwolle Ungeftlim finder sein Wach in sich mehvolle Kraft ist erft die rechte Araft; eine Macht die fiper selbst nicht machtig iff, muß vielmer Dhumacht beiden.

Der Benius ift bahnbrechend, und bie Talente geben bann weiter auf feinem Weg und übertragen bie von ibm gefundene Form mit technischer Fertigfeit und Leichtigfeit, mit fleinen Mobificationen auf andere Gegenftanbe, wie bei ben Griechen ber Enpus bemahrt murbe ben bie erften Deifter aufgestellt in ihren Gotterbilbern, aber bie mitfirebenben Talente formten in bem ebeln Stil auch bie Arbeiten fur bas gewohnliche Leben. gaben bem Sausgerath Die finnige Runftgeftalt, und ichmudten Die Bafe bes Topfere, ben Aufboben und Die Wand bee Bimmere mit herrlichen Gemalben. Das Genie ift fcopferifc, bas Talent nachbilbend, reproductiv, bas Benie erzeugt ber Cache bie Form von innen beraus, bas Talent bemachtigt fich ber Form um fie an anderen Gegenftanben ju wiederholen. Das Genie geftgltet von innen beraus, fobag von ber 3bee, Die ce erfaßt bat, ber Leib felber in organifchem Bachethum bereitet wirb, bas Talent fammelt paffende Buge und combinirt fie gu einem Bangen. Der geniale Schaufpieler verfest fich mit lebenbigen Gefühl in Die Berfonlichfeit Die ber Dichter ichilbert, und überlagt fich bem Bathos ber Rolle, ber talentvolle fucht aus ber Beobachtung ber Birflichfeit wie aufs ben Borten bes Dichtere bie befonberen Beftanbftude bes Charaftere jufammen; bei jenem ift die Totalibee, bas Gange bas Erfte, und die Theile geben aus ihm hervor, bei biefem find bie Theile bas Erfte und bas Gange mirb mofgifartig aus ihnen gufammengefügt. Darum überwiegt beim Talent bas Bewußte, Die Refferion, bas funftverftanbige Dachen, mahrend bas Genie ein Größeres ober Tieferes hervorbringt ale es felber bachte ober weiß; barum find bie Arbeiten bee Talente mehr jufallige und abfichtliche, Die bee Benies aber nothwendig fur Die icopferifche Berfonlichfeit und für bie Belt.

Wir fnüpfen hieran bie Bestimmungen welche Schiller gibt: -"Ratio muß seche wahre Genie fein, ober es ist feines. Seine Natwelkt allein macht es zum Genie, und was es im Intellectuellen und Reflheitsigen ift, fram es im Woralischen nicht verleugenen. Unbekant mit dem Regeln, den Krücken der Schwachbeit und ben Buchtmeiftern ber Berfehrtheit, blos von ber Ratur ober bem Inftinct, feinem ichutenben Engel, geleitet, geht es rubia und ficher burch alle Schlingen bes falfden Befcmades, in welchen, wenn es nicht fo flug ift fie pon weitem au permeiben, bas Richtgenie unquebleiblich verftridt wirb. Rur bem Genie ift es gegeben außerhalb bes Befannten noch immer au Saufe au fein, und bie Ratur an erweitern obne über fie binausjugeben. Die verwideltften Mufgaben muß bas Benie mit anspruchelofer Simplicitat und Leichtigfeit lofen; bae Gi bee Columbus gilt von jeber geniglifden Entideibung. Daburd allein legitimirt es fich ale Benie baß es burch Ginfalt über bie permidelte Runft triumphirt. Ge perfahrt nicht nach erfannten Brincipien, fonbern nach Ginfallen und Gefühlen; aber feine Ginfalle find Gingebungen eines Gottes, feine Befühle find Befete für alle Beiten und für alle Geichlechter ber Denichen."

Der Genius wird nicht burch alte Regeln geleitet, er faßt neuen Doft in neue Schlauche, er fchafft ber neuen 3bee bie ureigene Berforperung, er fummert fich nicht, wie Blud von fich felber fagt, um bie berfommlichen Regeln, wenn er ohne fie ober tros ihrer eine Birfung erreichen fann, aber er ift bamit nicht gefehlos, fonbern fich felber bas Gefet. Rur eine falfche Benias litat fucht in ber Regellofigfeit ibre Grofe. Gegenüber bem 3mang conventioneller Formeln und beren berechnenber Befolaung brangen iene fturmifden beutiden Junglinge, Die man bie Rraftgenies nennt, auf Die originale und freie Entfaltung ber Ratur und Begeifterung, und in ihrem Ginn fagte Schiller burch ben Dund Rarl Moor's: "Das Gefet hat noch feinen großen Mann gemacht, aber bie Freiheit brutet Roloffe und Extremitaten que." Biele gingen in ber Regellofigfeit unter; fie maren aber. um mit Lichtenberg ju reben, ju bem Ramen Genie gefommen wie ber Rellerefel jum Ramen Taufenbfußler, nicht weil er wirflich taufend Rufe bat, fonbern weil bie meiften Denfchen nicht bis fechegebn gablen fonnen. Das wirfliche Genie unter ihnen fang ben welfen Gpruch:

> Bergebens werben ungebund'ne Geister Rach ber Wollenbung wahrer Göße streben. Wer Großes will muß sich zummenrassen, In ber Beschränfung zeigt sich erft der Weister, Und das Geletz nur kann die Kreiheit geben.

Das gewöhnliche Urtheil erfeunt indeg ben Benius immer

noch veniger an der flaren Tiefe, an der rubig milben Bollendung, als an einzeinen Ausdenfrichen besinderen Korfe und Rechbeit, an wunderlichen Einfallen und überraschend Bendungen. Dem Auge wird das Licht eine menschaften Bendungen. Dem Auge wird das bische der einzeine fein au. himmel steht, und das Funklichts aus Glängende imponiert mehr als der gleiche Sedien der Lagesbelle. Der wahre Genium wirdt aben nich blos ruck und hößweise, sieden der Lagesbelle. Der nahre Genium wirdt aben die Ganzes er zeigt sich doch größer und herrlicher dei Kant und Lessing aus der Bander, der Genholes und Geschlich und Geschlich und der Provalle. Dur eine sicht franklagte als dei Jean Ausl oder Vooalle. Dur eine sicht franklagte gleithimmung mag im franklagt überreigten und zerrissenen vernehmlich das Gentale seden, in der That und in der Wachrheit sie vollender Geschmbetet fein erkreuendes Kennuschen.

Bie ber Genius fich felber bas Befes ift, fo merben feine Berfe Mufter fur Dit- und Rachwelt, und er offenbart bas Gefen ber Gubare in welcher er wirft. Darum werbe ich in ber Runftlehre nicht willfürliche Theorien aufftellen, fonbern burch Betrachtung ber größten Deifterwerfe bie Erfenntniß anftreben. und nachauweisen fuchen wie bie fo gewonnenen Gabe aus bem Begriff ber Runft und bem Befen bes Beiftes folgen, ober fachund vernunftgemaß find. Bon Somer werben wir bas Befes bes Epos, von Chaffpere bas bes romantifden Dramas erfahren. Phibias und Raphael werben über Plaftif und Malerei unfere Lebrer fein; bas Thatfachliche au begreifen und au begrunden wird auch hier bie Aufgabe ber Philosophie. Bene Runftler find fich beffen nicht bewußt gemejen, fie baben nicht nach einer erfannten Regel ihre Berfe verfertigt, fonbern bas Rechte mar ihnen eingeboren wie bie Rorm ber Blattftellung und Blutengestaltung ber Rofe ober Lilie; - bem Tieferblidenben ein Beweis bag bas Gefet ber Runft wie bas ber Ratur in einem boberen Beifte, im gottlichen liegt, ber es ben einzelnen Lebensfeimen eingibt einem jeben nach feiner Urt.

Der Genius fieht im Centrum bes Lebens, er schafft im Lichteine göttlichen Dffenbarung, er sieht bie Dinge wie fie vor Gott siehen, er gestaltet sie organisch aus bem innersten Bernube bes Seins; wir erinneru an unfere obigen Erösterungen über Prageisterung unb Dffenbarung, unb figen nur noch gwod Musbruche ber größen Dichtergenien ber neueren 3eit bling, bereich jagt vom Schaffer, "Wir erfahren von ist mie Wahr

heit des Sebens und wiffen nicht wie. Er gefellt fich jum Welfen geift, er durchbeinigt der Welt wie fener, umd beiben fin dies verborgen." Schiller begrüßt den phantasievollen religiös begeisterten Entkedergeist des Golumbas in Distiden, die er zugleich zum Symbol für alled gentale Schaffen ausperägt:

Einer, muthiger Erglert Ich mag ber Bib bich verhöhnen, Und ber Schiffe am Situte finnen bie läffige Ganb? Immer, immer nach Bieft! Dert mus bie Siche fich geigen, Leigs fie boch beutlich um biege feinemend ber einem Berftand. Teune tem leitenben Geit umb folge bem feineigenben Wellemert. Bud' fin noch nich, fie flieg jeha aus ben Alture emper. Mit bem Genius flet bie Nature im eriegen Munde, Babe ber eine verbrießt lieftle bei andere armie.

Benn nun ber Benius fich baburch auszeichnet bag er eine weltgeschichtliche 3bee verwirflicht ober gur Darftellung bringt, fo folgt baraus bag bennoch bie Beit auf ibn vorbereitet fein muß, wenn fie ibn auch nicht aans erfaßt, um wenigftens fur ben Unftog empfanglich zu fein ben er gibt; es folgt baraus baß ibm porgegrheitet fein muß, und bas beweift Leffing por Goethe und Bindelmann vor Thorwaldfen, wie Philipp vor Alexander und Rari Martell nebft Bipin por Rarl bem Großen. Rur auf einer bestimmten Entwidlungeftufe bee Geiftes finbet er fur feine Begabung ben rechten Birfungefreis, fur feine Gigenthumlichfeit bie nothwendige Empfanglichfeit. Dies ermagend tonnen wir mit Beife fagen bag ber Genius prabeftinirt ift. Und baber ber Chidigleglaube ober bas Bertrauen bes Selben auf feinen Stern, weil er bas Bemußtfein einer gottgewollten Diffion in feiner Bruft traat. Co fagte Rapoleon bag ein aufgelofter aber nach neuer Geftaltung binftrebenber Buftanb bes Staats ben Beift und bie Rraft einer Berfonlichfeit forbere, in beren Gelbftbewußtfein fich bie Strablen ber aufgeregten Rrafte concentriren. Diefer Gingelne ift bei einer folden Lage ber Dinge jebesmal vorhanden, es fommt nur barguf an bag er feiner felbft und feines Berufe bewußt merbe. Darum aber feben wir bann im Muftreten bes Genius nichts Bufalliges, fonbern vielmehr ben Bemeist einer bie Welt burdmohnenben und burdmaltenben Borfebung, wir erfennen einen ber Bunfte mo bie Beltgefdichte ohne eine Beltregierung nicht begreiflich mare, mo biefe aber nicht ale Gingriff von außen, fonbern ale helfenbe und forbernbe Macht und Beisheit von innen wirffam ift. Die größte bramatifche Beggbung in Chaffpere murbe funfgig Sabre fruber ober funfgig Jahre fpater fpurlos vorübergegangen fein und feine Bilbungeelemente, feinen Birfungefreis gefunden baben. Die größten Runftler fteben auf ber Sobe und Grengicheibe ber Jahrbunberte, bort mo zwei Berioben aufammentreffen, fie fammeln bas warme Abenblicht eines bebeutfamen Bolfertages um es in reinem Glange ben fommenben Geichlechtern auguftrablen, fie fteben auf bem fefigegrundeten Boben einer altehrmurbigen Cultur und find augleich bie Morgenboten eines neuen Lebens, in beffen Freiheit fie bineinschauen, beffen treibenbe Bebanten fie mit melobifcher Stimme verfundigen; fie fteben wie Demnonefaulen auf Bergeohoh', und mabrend bie Thaler noch Dammerung bedt, erflingen fie vom Strahl ber aufgehenben Conne, ber fic querft begrußt. Co ichaffen und geftalten in Berifled' Beit bie Phibias und Cfopas, Die Mefchylos, Cophofles, Ariftophanes: ber Ginn ber Marathouftreiter reicht bem Gofratischen Beift bie Sand, bie alte religiospoetifche Bilbung und bie Raturfraft bes Bolfegangen leben noch, und jugleich entfaltet fich ber felbitherrliche Gebante, Die Freiheit ber Berfonlichfeit und Die Philosophie. Arbnlich verhalten fich Dichel Angelo und Raphael, Chaffpere und Cervantes jum Mittelalter und ber neuern Beit, jene als Gipfelpunfte ber religiofen und fombolifchen Runft, aber mit bem Studium ber Antife und ber Ratur ausgeruftet, biefe ale Dichter ber Weltwirflichfeit und bes felbftbewußten Beiftes, aber in ber noch fortbauernben Erinnerung bes Mittelaltere und allen Baubere ber Romantif. Bie Raphael bie verschiebenen Sauptrichtungen ber italienischen Dalerei jur Boraudfegung bat, und fie nur gur Sarmonie fubren fann wenn fie fur fich entwidelt maren, fo bebarf ber bramatifche Dichter, foll er feine verfrubte Geburt fein, ber Ausbildung bes Epos und ber Lyrif in ber feitherigen Literatur feines Bolfes, weil feine Runft auf ber Durchbringung biefer beiben Glemente beruht.

Dies veraniscaulicht uns die goldene Kette ber Arabition, weiche Geschlecht an Geschlecht und bat Werchen Wenschlesse auch einem organischen Wachschume macht; es veranschaulicht uns wie wenig and der Begabielte für sich vermöglen den bei mit ihm arbeitende Kraft der Jahremberte, als de beren Erbe, in deren Zusammenbang er sein Wert vollbringt. Darum bebarf er bei aller Desjammität boch ber Schule und be Uberreitsfreung der Berent spench in ihrer

Technif in fich aufzunehmen; nur fo fann er ale ein oraanifc fortbilbenbes Glieb in ber Beltgeschichte mirten; er ericbeint fiete ba am berrlichften wo er bas volfethumlich Begonnene, im Gemuth bee Bolte Entfprungene, im Lauf ber Jahrhunderte Fortgeftaltete, Fortgewachfene jum fünftlerifc vollenbeten Abichluß bringt. Allerbinge fann bas Bestebenbe niemals bem Danne völlig genugen ber eine Diffion in feiner Bruft pochen fühlt, und baber ift bas erfte Auftreten bes Benius oft ein fturmifches. gewaltsames; aber er finbet nicht in bem Berftoren, fonbern im Erbauen feine Befriedigung, benn er tommt nicht bas Gefes aufjulofen, fondern ju erfullen. Bene tometenhaften Salente ber Regellofigfeit, Die fich außerhalb bes geschichtlichen Bufammenbangs bewegen und bie Welt erft mit fich anfangen laffen, fie vollenden fein flar harmonifches ewiges Berf, fie verfallen viels mehr jenem Unfinne melder mehr bem Wahnwis ale ber Dummheit gleicht, mas nach bem Musbrud eines unferer Rraftgenies ben beutiden Unfinn por allem anbern fennzeichnen foll. Bie barum ein Raphael bei ben Umbriern und Florentinern in Die Schule geht und in Rom bie Untife ftubirt ebe er bie Disputa, Die Schule von Athen, Die fiftinifche Dabonna und bie Berflarung Chrift fchafft, fo bewegt fich Chafipere in ben Kormen Marlowe's und Green's, fo folieft er fich an bie englische Bolfofomobie, an bas Alterthum und an ben italienifchen Stil nachbilbend an, bie er bie eigenen Meisterwerfe gugleich ale bie naturmuchfigen claffifchen Gebilbe ber vaterlanbifden Boefie binftellt. "Der mabre Dichter wird fomol gebilbet als geboren, und ein folder mar Er", fang Ben Jonfon in bem Beihegebicht por ber Musagbe von Chafipere's Dramen, Und wie lange, wie mannichfaltig, wie umfaffent mar Goethe's und Schiller's Bilbungegang! Sanbel gewann burch bas Stubium ber verfchiebenen Bolfegeifter und ihrer Dufif Die Doglichfeit bas Claffifche ju erreichen und feinen beutschen Charafter ju jenem gemeingultigen Musbrud ber Geelenbewegungen gu erheben, ber allen Beiten und Rationen gleich verftanblich bleibt. Er fprach und bethatigte bas claffifche Bort: Dan muß lernen mas zu lernen ift und bann feinen eigenen Weg geben. Roffini nannte bas bas Gingige in Mogart's Ericheinung bag er ebenfoviel Genie ale Biffenichaft und ebensopiel Biffenichaft ale Genie befeffen habe. Bie grundlich berfelbe Sanbel und Bach ftubirt hat ift befannt, er felbft nannte es eine irrige Meinung bag ihm feine Runft leicht geworben fei, er habe fich, fagte er, Arbeit und Dube nicht verbrießen laffen. Go erflarte auch Goethe er babe es fich fein Leben lang fauer werben laffen, und &. M. Bolf meinte gerabeau: Das Genie ift ber Fleiß. "Richt bas ift bas Borrecht bes Genies bag es nicht ju arbeiten, nicht gleiß und Dube baran au feben braucht, fonbern baß feine Unftrengung bas Biel erreicht und bag bas vollige Belingen ber Aufgabe in bem Berfe felbit febe Gpur ber Arbeit und Dube vermifcht." Diefem Cabe Dtto Jabn's fugen wir eine Bemerfung bingu, Die berfelbe in Bezug auf Glud macht: "Es ift mahr bag technifche Durchbilbung, wenn fie nicht im Dienfte einer echten Brobuctionsfraft fieht, einen nur untergeordneten Berth bat, aber nicht richtig, wenn fie ale ein Borgug bargeftellt wird ben bas Benie allenfalls entbehren tonne, und Glud als ein Beifpiel bafur gelten foll. Die vollfommene Renntnig und Beberrichung aller Mittel ber Runft ift vielmehr bie nothwendige Bedingung fur bas Genie um vollendete Runftwerte ju geftalten, ohne biefelbe wird es feine Rrafte verichwenden, haufig fein Biel nicht vollfommen erreichen und namentlich ber Gefahr ausgefest fein biejenigen Mittel einfeitig ju verwenden, beren es fich mehr gufallig bemachtigt bat, und je mehr es gur Reflerion geneigt ift um fo mehr biefe Dittel außerhalb bes Gebietes feiner Runft au fuchen."

Dan fieht beutzutage Die Driginglitat ju febr in ber Stofferfindung, ohne ju ermagen bag ber Stoff burch Lebenderfahrung, Cage ober Gefchichte bem Runftler zu ben echten Berten geboten wird, bie bann auch feine Grille, feine blos fubjective Deinung, fonbern eine lebensmahre Geftaltung ber 3bee finb. Gerabe baburch bag mehrere Deifter einen und benfelben Stoff behandeln. gelingt allingblich bas ericopfenbe und abaquate Bilb fur ben Bebanten ber ihm ju Grunde liegt; es ift eine falfche Driginglitatefucht bie bas bereits vollgenugenbe Gingelne ober gludlich gefundene Motive verichmaben, und ba immer nur Gines bas Rechte fein fanu, Die Sache alfo fchlechter machen wollte. Das gab ben Deifterwerfen ber griechischen Tragobie bie bobe Bollenbung, Die fuße Reife, baß ein und berfelbe Mothos fo oft auf bie Buhne famen, bag bier fein ftoffliches Intereffe bie Reugier reigen, fonbern nur bie Tiefe ber 3bee und bie Rlarbeit ber Form ben Breis gewinnen tonnte. Auch Chaffpere verfcmabt nicht feinen Cholot auf ber Bafis von Marlowe's Juben von Dalta auszuführen, fur bas Drama ber Liebe fich an bie

Carriere, Reftbetif. I.

30

italienische Rovelle und Die englische poetische Ergablung von Romeo und Julie anguichließen, ober Dibbleton's Seren fur bie Berenfcenen in feinem Dacbeth ju benugen. Much er ließ fich nicht abhalten feinen Lear ju bichten, obicon ein finniges alteres Stud gleiches Ramens vorhanden war, und er behielt bas Gute ber Borganger gern und bantbar, und machte es fich burch Berwerthung in einem großen Gangen ju eigen. Bie viele guftfpiele Moliere's weifen nach Spanien, ja nach bem Alterthum bin ; 1. B. ber Beigige ward icon von Blautne nach griechifchem Mufter bearbeitet. "3d nehme meine auten Gebanfen überall wo ich fie finbe", fagte Moliere. Sanbel fuchte fortmahrend bie eigenen und auch frembe Bebanten in fich au reifen und ju vericonern. Bei ber Umichmelgung frember Arbeit, faat Sanbel's Biograph Chryfander, fommen in rein geiftiger wie in mufifalis icher Begiebung Dinge gu Tage bie von Grund aus neu und fo pollig übermaltigend find, bag ein Beobachter Dube hat fich bei ber Untersuchung bas nothige Gleichmaß ju bewahren. Das mas er Rote fur Rote beibebielt und bas andere mas er in ungeahnter Beife ganglich neu gestaltete, alles ift fein eigen geworben. Bie groß Sanbel ift und welche überragenbe Stellung er ben anbern Confunftlern gegenüber einnimmt, wird burch folde Arbeiten erft recht baubareifiich. Bei genugenber Ginficht in bas bier porliegenbe Berhaltniß fann ber Gebante an Beraubung gar nicht auffommen. Es war ber Drang feiner funftlerifden Ratur Tongebanten nicht untergeben ju laffen, bie er in halber Bestaltung und auf einem ibm fremben Bebiet liegen fab. Daß er fogleich erfannte mo fie bingeborten bag fie ibm nun ohne weiteres in vollfommener Gestalt und als Berfunbiger groffer Begebenheiten por ber Geele ftanben, bas ift bas Unbegreifliche babei. Sier wirfte fein Beift wie eine Raturgewalt, bie alle berechnenbe Ueberlegung weit hinter fich laft. Diefe Arbeiten biiben bas funftbiftorifche Das fur Sanbel's Genius. ben Bfab ber und von ben Tonfunftlern feiner Beit und Borgeit am nadhften und ficherften ju ibm bingufführt. Dan fann bemerfen wie bie Tonfunft bei voller Breite ihrer Entwidlung julett auf bie Sanbel'iche Lauterung, auf biefe geiftige Berflarung bes Rlanglebens binbrangt, gang abnlich mie bie Gefchichte bee Dramas auf Chaffpere.

Bur feinen Carton Baulus und Barnabas in Lyftra betrachtete fich Raphael ein romifches Relief, bas ein Opfer barftellt;

er nahm ben Stier und bie beiben Riguren beren eine bas Beil fdwingt, bie andere ben Ropf bes Thieres halt, aus bem plaftifchen Bert, aber er ließ ben Stier nicht mehr bie Sauptrolle fpielen, er wollte bie Aufmertfamfeit nicht auf ibn lenten, und ließ ihn ruhig fcnaubend ben Ropf fenten ale ob er Futter fuche, mahrend auf bem Relief fein Ropf burch bie fniend fauernbe Rigur mit angeftrengter Rraft vorwarts gebeugt wirb; ftatt biefes Mufwande von Thatiafeit fann ber Dann feinen Blid nun auf Die Sauptgeftalt bes Bilbes, auf Baulus, richten, und fich in beutlicheren und iconeren Linien quepragen. Die Rigur mit bem Beil aber ift energifder und ausbrudevoller geworben, benn jest pollgieht biesmal nicht ein Opferfnecht eine altgewohnte Sanblung. fonbern in ber Begeifterung bes Augenblide foll ben aegenwartig geglanbten Gottern rafch ein Opfer gebracht werben. In ber Darftellung bes Dufere und im Coftume ber Beit, im Ausbrud bes Alterthums erreichte Raphael burch biefe Unlebnung an bas alte Bert bie größte Bahrheit; bie Composition bee Gangen ift fein, und gerade in ber Bermenbung bes Ueberlieferten fur feine Bwede geigte er feine Driginglitat und Grofe. Dber nehmen wir ein anderes Beifpiel. Auf einem Freecogemalbe in iener berühmten Rapelle ber Rirche Maria del carmine in Riorena bat Mafaccio ober, wie neuere Forfdung will, Filippino Lippi ben Apoftel Banlus bargefiellt, wie er troftend ju bem gefangenen binter einem Bitter hervorblidenben Betrus fpricht; bie Beftalt ift von ergreifender Sobeit und Dachtigfeit, ber Eppus fur Baulus ift in ihr gefchaffen; Raphgel legte fie feinem in Atben predigenden Baulus ju Grunde; er ftellte fie por eine Berfammlung, in ber er eine Stufenfolge bes gleichgultigen Anborens. ftillen Ginnens, ftreitenben Zweifels, voller Uebergengung und inniger Singabe entfaltete; fo fam bie berrliche Geftalt ale bie bewegenbe Rraft biefer Stimmungen erft recht gur Geltung, und Raphael machte gugleich ben Musbrud feuriger, bie Bewegung lebhafter, er brachte jur Bollenbung ber erhabenen Schonbeit mas Mafaccio großartig begonnen batte. - Dichel Angelo bat ebenfalle nichts verichmabt mas ihm Dregang und Luca Gianorelli Unregendes und in ber Conception bes Gangen wie in einzelnen Motiven Bortreffliches fur fein jungftes Bericht boten, und Cornelius bat fur benfelben Begenftant ben grchiteftonifchen Aufbau Drcagna's im wefentlichen beibehalten, Die Geftalten und Gruppen aber freier bewegt; er bat jene brei Borganger fammt

Rubens nicht vergebens zu Borgängern gehabt; es würde ein Bornwuf sein wenn das der Fall gewesen ware. In Griedenland war eine mehr als sinespunderzisdrige Blüte der Phassif nur daburch möglich daß das einmal vollsommen Gelungene mit bewußere Linischt trenflic schechtlen wurde.

Der Bormurf bes Blagiate und ber Tabel ift fur bie entlebnenbe Rachbilbung allerbinge am rechten Orte, wenn fie hinter bem Drigingle gurudbleibt, wenn bie Beiftesgrmuth mit frembem Reichthum ihre Bloge beden und bas Borgen verheimlichen will, woburch es jum verwerflichen Diebitabl wirb; ift aber bas aus frembem Quell Geschöpfte ju eigenthumlicher Schonheit wiebergeboren, wie bei Sorgy und Betrareg, bei Arioft und Taffo, fo wollen wir une bie Freude baran nicht verberben laffen. preift es auch Schad an Calberon bag er mit vollenbeter Runft ausaebilbet mas bei feinen Borgangern angelegt mar, bag er bas Robe verfeinert und bie Ruodpen gezeitiget babe; er vergleicht Diefen Dichter einem Architeften, ber mit gefchidter Sand auf fcon gelegtem Funbament und freilich größtentheils aus eigenen Stoffen baut, aber auch bas von andern bereitete Material nicht verschmabt und es nur ju allen feinen Gingelbeiten auszubilben. fowie bas noch Ifolirte und Unverbundene funftlerifch ju verfnupfen fucht. Schad erinnert baran bag bie Boefie gwar ichafft, aber boch nicht aus bem Richte, fonbern que icon eriftirenben Materialien, und bag gu biefen Materialien ebenfo wie bie Ratur mit allen ihren Ericbeinungen auch Die Schopfungen fruberer Dichter gehoren. Ja Schad tritt ber gegenwartigen Unficht icharf entgegen und erffart es fur einen großen Brrthum unpoetifcher Jahrhunderte von ben Dichtern in ber Art Driginalitat ju verlangen bag fie fich ber Benugung frember Erfindungen und Bebanten enthalten follen. Durch bie Ifolirung von ben Quellen, welche in ben Berten Unberer fliegen, wird bem Runftler ber Bufammenbana mit ben Burgeln abgeschnitten aus benen er reis den und gefunden Rahrungeftoff gieben fann; er wird auf eine affectirte Eigenthumlichfeit, auf bas Saiden nad Reuem und Abfonderlichem hingeführt, und gewiß liegt bier eine ber Urfachen, warum bie gegenwärtige Literatur fo ohne Ginbeit und organische Fortbildung baftebt. Gine Blute volfethumlich bramatifcher Runft ift wenigstene gewiß nicht moglich ohne bie fortbilbenbe Reprobuction ber Bergangenheit und ohne bag in lebenbigem Bechfels

verfehr ein Austausch bes Gigenen und Fremben unter ben Dichstern berricht.

Die brei Bestimmungen welche Raut über bas Genie aufftellt, fonnen jur bestätigenben Bieberholung bes Gefagten bienen ; er nennt guerft Driginalitat, und fieht barin bas Bermogen gu Berporbringungen fur bie fich feine bestimmte Regel geben laft; ameitene follen aber feine Brobucte gugleich Mufter, eremplarifch fein, und brittene foll es ale Ratur bie Regel geben, fobaf es felbft nicht weiß wie fich in ihm bie 3been einfinden, noch es in feiner Gewalt bat bergleichen planmafia ober nach Belieben ausgubenfen und Anberen Borichriften bafur mitgutheilen; Benie leitet er von genius ab, bem eigentbumlichen einem Menichen bei ber Beburt mitgegebenen fcubenben und leitenben Beift, von beffen Gingebungen jene originglen Ibeen berrubrten. Dann will Rant endlich bas Genie auf bas Gebiet ber Runft beidranten; im Biffenichaftlichen meint er fei ber großte Erfinder vom mubieligften Rachahmer und Lehrling nur bem Grabe nach, bagegen von bem welchen bie Ratur fur bie icone Runft begabt bat, fpecififch untericbieben. Go fonne man alles mas Remton in feinem unfterblichen Werfe ber Brincipien ber Raturphilosophie, fo ein großer Ropf auch erforberlich gemefen bergleichen zu erfinden, gar wohl lernen, aber man fonne nicht geiftreich bichten lernen, fo ausführlich auch alle Boridriften fur Die Dichtfunft und fo vortrefflich auch bie Dufter berfelben fein mogen. Offenbar bat Rant bier fich verirrt. Dan fann Remton's Gebanten nachbenten und feine mathematifchen Bemeife nachconftruiren, ebenfo wiederholt aber auch bas empfangliche Gemuth bas Runftwerf in fich felber, aller Benuß bes Schonen ift ein Erzeugen ober Racherzeugen beffelben. Dagegen fann man niemand lebren ein Entbeder von Beltgefegen ju merben. Aber bas icheint mir ale Bahrheit im Sintergrund von Rant's Ceele gelegen au baben: alles geniale Birfen ift mefentlich Cache ber Phantafie, welche bie inneren Regungen und Gingebungen bes Beiftes geftaltet und auch in ber Biffenichaft aus einzelnen Bramiffen ahnungevoll fich ein Biel veranschaulicht, ein Bilb entwirft, bem nun bie prufenbe Foridung nadfinut wie fie es erreiche und begrunde. Die Benialitat bee Felbherrn, bee Staatsmanne, bee Forfchere, fie hat in ihrem Birfen etwas funftlerifd Chaffenbes, fie ift an bie Phantafie gefnupft, fie ift nicht lebr = und lernbar, fonbern original und eremplarifc qualeich. Bortrefflich fagt Friedrich von Gagern über Rapoleon: "Gleich bem Riefen Antaus fuhlt er fich nur auf feftem Boben fart, und er gebraucht seine madtige Bhantafie wie ber Bogel ber Bufte bie glugel um nur bie Laufbahn ichneleter, boch ohne ben Boben ju verlaffen, jurudgulegen."

Aber auch bie funftlerifche Große, auch bie ber Phantafie, verlangt ju ihrer Bafis bie reinmenschliche. Und bies mochte ich ale Babrbeitefern in ber Behauptung Carlple's finben, welche alfo lautet: "3ch befenne feinen Begriff ju haben von einem aro-Ben Manne ber es nicht auf eine jebe Beife fein tonnte. Der Dichter ber nur auf feinem Stubl figen und Stangen verfertigen fonnte, murbe nie eine Stange von großem Berth machen. Er tonnte ben Selben ber Schlacht nicht fingen, wenn ibn nicht felber friegerifcher Duth befeelte. 3ch glaube es ift in ihm ber Staatsmann, ber Gefengeber, ber Philosoph, - in einem ober bem anbern Grab tonnte er bies alles fein und ift er's. Denn ich verftehe nicht wie ein Mirabeau mit feinem großen glubenben Bergen, mit bem Feuer bas er in fich trug, mit ber hervorbredenben Thrane bie in ibm mar, nicht hatte Berfe fdreiben fonnen, Tragobien und Lieber, und alle Bergen auf biefem Bea rubren, wenn ibn Ergiebung und Lebenslauf bagu geführt batten. Der große Grundcharafter ift immer baß ber Dann groß fei. Rapoleon bat Borte gleich Mufterlitichlachten. Lubwig's XIV. Maricalle find auch eine Urt von poetifchen Dannern; mas Turenne fpricht ift gleich ber Rebe Camuel Johnson's voll Cogrffinn und Genialitat. Das große Berg, bas flare tieffebenbe Muge, ba liegt's: wer immer er fei und wo er fiche, Reiner fann ohne biefe beiben ju gludlichem Biele fommen. Betrarca und Boccaccio - auch Rubens - führten, fo fceint es biplos matifche Cenbungen agus aut aus, man fann mol glauben, fie batten auch Schwereres vermocht; Chafipere - ich weiß nichts bas er nicht im bochften Grab hatte fein und thun fonnen."

Auch ich glaube das Shafipere nicht ben Schild wegemorfen bitte in ber Schlacht und bantber irouische Berfe gemach batte wie Horazi bafür ift ein viel zu guter Alang bes Stahls in seinem Berfen Aber ind be guter Alang bes Stahls in seinem und berischen, wie seine Lucryla und seine Sonette beweisen, mur Tacent. Es beit bad Rincip und seine Sonette beweisen, mur Tacent. Es beit bad Rincip et Gigenthimischeit verfennen, wenn man übersicht bag bad allgemein Menschießen i jebem Menschen zu einer einigen Indibut bei ber bet bei best bed allgemein Menschieße in jebem Menschen zu einer einigen Indibutlität ungerijbt ift, bad beiter etwo fir fich gallein bat und

gerade bies beffer fann ale bie Unberen, benen er wieber in beren befonberer Babe nachftebt. Barum follte ber Dichter ber Beidichte nicht auch ftaatemannifden Ginn haben? Aber Chafipere mare fo wenig ein Cronwell geworben, ale biefer ben Samlet batte bichten tonnen. Gin und berfelbe Dann wird oft auf vermanbten Bebieten wirfen, man wird auch ba bie Gpur bes Benius berausfinden, aber epodemadend wird er in Ginem fein. Go ift Goethe auch Raturforicher und bat auch gemalt, Schiller auch gefchichtliche und philosophifche Arbeiten geliefert, ba er bei ber Gelbfithatiafeit feines Geiftes auf feinem Bilbungsagna fic nicht blos receptiv verhalten tonnte. Als Fichte meinte Schiller fei nabe baran eine Epoche in ber Philosophie au begrunden, batte ber fich fcon bem Ballenftein jugewandt, um feine eigenfte That au thun. Go ift Dichel Angelo in ben brei bilbenben Runften groß, am größten gber in ben Dedengemalben ber Girtinifchen Rapelle, und biefe feine malerifche Genfalitat leuchtet auch aus ben Berfen bes Bilbhquere und Baumeiftere bervor. Leonarbo ba Binci war nicht blos in ben bilbenben Runften ausgezeichnet, er war auch Mufiter, Improvifator, Raturforfcher und Denter, aber fein Abendmabl bat feine Rrafte concentrirt, bat ibn unfterblich gemacht. Ge befiebt ein inneres Band aller Runfte, eine gemeinsame Boefie in ihnen, wer beren machtig ift wird in allen arbeiten tonnen, aber bas Sochfte immer nur nach Daggabe feiner Beiftedart in Giner leiften.

Fur jebes geniale Birten aber ift bas febenbe Muge, bas große Berg nothwendig, ba bat Cariple recht. Der Blid muß in bas Befen ber Dinge bringen, und bas berg muß ben Duth haben bie Bahrheit gu befennen, bie es in fich felber und in ber Belt gefunden bat. Das ewige Opfer bes menichlichen Bergens an bie Gottbeit forbert auch Betting von Arnim von bem ber Gottliches leiften will, und fest bingu: "Und wenn es ber Meifter auch leugnet ober nicht abnet, es ift boch fo." Der Eingang in bas Simmelreich erforbert überall bas reine Rinderberg, und ohne bie Liebe mare wer mit Menfchen und Engeljungen rebete bennoch ein tonenb Erg ober eine flingenbe Schelle. Ber nicht die fittliche Rraft ber Arbeit und Entfagung hat, wer Die Schweißtropfen fcheut welche bie Gotter por bie Tugend ges fest, ber wird feine große That in jahrelanger Anftrengung voll bringen; wer nicht fein felbit Deifter ift, wer fich nicht felber gu jugeln und ju beherrichen verfteht, wird nimmer vermogen ein

magvoll harmonifches Bert ju gestalten, und bie Dacht bes felbftberrlichen Beiftes und feiner Ginbeit und Freiheit auch am fproben Stoffe ju bemabren. "Er wußte fich nicht ju gabmen und fo gerrann ibm fein geben und Dichten", fagt Goethe von Bunther, und Burger gegenüber ftellt Schiller Die Forberung auf, baß une ber Runftler bie Begeifterung eines gebilbeten und fittlich reinen Beiftes biete. "Alles mas ber Dichter uns geben fann ift feine Inbividuglitat. Diefe muß es alfo werth fein por Dits und Radwelt ausgestellt ju werben. Diefe feine Inbivis buglitat fo febr ale moglich zu verebeln, zur reinften berrlichften Menfcheit beraufzulautern ift fein erftes und wichtigftes Gefcaft, ebe er es unternehmen barf bie Bortrefflichen ju rubren." Ber Die Dacht bes Bofen und bie Gewalt ber Leibenschaft, wer ben Reis und bas Grauen ber Gunbe ichilbern foll, ber muß freilich bie Berfuchung in ber eigenen Bruft gefühlt, ber muß in bie Abgrunbe bee Dafeine bineingeblidt, aber er muß fich jur freien Sittlichfeit, jur Berfohnung bee Gemuthes mit Gott emporgerungen haben, er muß Gericht über fich felbft gehalten haben, wenn er bie Belt richten foll wie Dante, wie Dichel Ungelo. wie Chaffpere. Banbel's funftlerifche Rraft und Rlarbeit wirb von ber fittlichen Reinheit und Starfe bes Charaftere getragen. Bafari preift ben Bauber ber von Raphael's Rerfonlichfeit Freude und Friede bringend auf feine Umgebung queftromte, fie fur bie Sarmonie ber Runftvollenbung weihete; bag Raphael felber in fo wenig Jahren fo viel Berrliches fouf, mar bas Werf nicht blos ber afthetifden Begabung, fonbern eines fittlichen Billens, ber ihn niemals mit bem Gewonnenen fich befriedigen, foubern ftets bie gange Rraft neufchopferifch an neue Aufgaben feben ließ. Much bei Schiller und Goethe ging eine fittliche Biebergeburt mit bem funftlerifden Aufschwung Sand in Sand; Die priefterliche Burbe in Binbar's, in Rlopftod's Boefie floß aus ber religiofen Beibe ibrer Gefinnung, Die erhabene Anmuth ber Cophofleischen Eragobie ift ein Abglang ber milben frommen Dichterfeele.

## Die Runft, bas Runftwerf und bie Glieberung ber Runfte.

Ach bag bie inn're Coopferfraft Durch meinen Sinn ericholle, Das eine Bilbung voller Saft Aus meinen Fingern quolle!

Durch biefen fehnfüchtigen Seufger in Ranftlere Morgenlied fagt es une Goethe baß feine Thatigfeit nicht aufgeben barf in ber Anfchauung und Gestaltung bes innern Ibealbilbes, fonbern baß er baffelbe auch in bie außere Wirflichfeit überfegen, baß er es in ber Daterie verforpern muffe. Denn bie Schonbeit ift Offenbarung bes Beiftes an ben Beift mittele ber Ginne, fie ift Berfohnung von Geift und Ratur, und bie 3bee muß fich im Untericiebe von einer mefenlofen Abstraction baburch bemabren baß fie mit Berbefraft in bie Formen ber Unfchauung eingebt, mit Berbeluft aus bem Stoffe ber Mußenwelt fich einen Leib bilbet. Runft fommt von Ronnen; aber Ronnen ift ber Burgel nach fennen und wiffen; ber hervorbringenben That liegt bas geiftige Innehaben au Grunde, und ber Begriff beffelben ift mieber aus bem bes Erzeugens entfprungen; in ber Sprache fpielen pon Anfang an bie Borftellungen bee Erfennene und Erzeugene ineinguber, und beibes ift ein Reubifben aus bem eigenen Befen, Die Erfenutniß fein blos leibenbes Aufnehmen, fonbern ein Erjeugen ber Babrbeit, ein Bervorbringen bee Begriffe im eigenen Innern unfere Bemuthes. Die Analogie bee Erfenntnig. und Bengungetriebes hat befonbere Frang Bagber gern betont. Bas ich ju burchbringen und ju ergrunden ftrebe, fagt er, bem trachte ich innerstich ober Eentrum zu werben und es dadurch in meine Macht zu bringen; alles Durchringen if in einer Bollendung ein Umgreisen, und eben darum ein Bilben und Gestalten, solg ich eine gestaltenspiangendes Erhobenwerben des so Durchrungen in das Eine und Durchringene und von ihm. Der Erenntnisstried gehi überall auf Jeugung, Gerbaung, Mussprache und Durchringenen in das Eine und Durchringende und den gleichen der Betreck, Vannens, Bilber, und es sie das Weisen der Berteilen ziehe Betreck, Vannens, Bilber, und bei sie das Weisen der Genatur und ausgegeben, weit der in das Gestalten der Berteilen, erfe bahnen wir biggelsen, erst dabunch wird eb besiehen mich gehr der, und binnen wir biggelsen, erst dabunch wird eb besiehen mich gehoren wird, sommt der Gebaule zur Bestimmsstell und ausgesprochen wird, sommt der Gebaule zur Bestimmsstell und Allarbeit. Erst num ab bir freie That ist vom Gebausch unfellendet. So sis Kunst ein Wirten des siehsten unstellendet.

Der Peet heißt und ift ein Macher, er muß es verstehen die Gestalten seiner Phantalie durch den Jauber des Wertes auch vor die Seele der Hofere ju rufeu, er muß es verstehen der Stimmung seines Gemithe jenen wohlautenden flaren Ausbernd zu geben, der die Seiten der Seiten Bericht der Auflehen der Gefühle zu der Hammel eines eigenen Kriedens, seiner eigenen Krieden führt. Wenn Michel Angelo behauptet man male nicht mit den Hammel, sowen weiten keifing in der auf die innere Anschauf donn Kinne, von weichen Lefting in der Emilia Geleiti herfol, ware sichertich nicht nur nicht der gosiet, sowen detti fich auch dem Aufler, ohne die ausführende Thatligtett batte gid auch des malerische Sechen bei imm ich entwicklir, er water auf Ton ober Wett gesten der ihm nicht entwicklir, er water auf Ton ober Wett gid auch de Machent sienes begeisterten Seelenlebend bingewiesen werden.

Der Künstler ist weniger berusen haubelind in das Eeben einagtersten als bittend auf bassische einquivriten. Den Mubern, die
es nicht versteigen bei der Betrachtung der einzelnen Dinge sich zu
der Ihre ermborausschwingen welche benießen als sichopherisches
Muster verschwecht, foll er das erwige Itribil selber zeigen, inden
er biesem eine entsprachende, es gang darstellende Berkörperung
daffil. Much Geselfe moche auf bodigen Beried der Wische Wische
Mngelo's besennen, daß ihm selbst die Autur nicht recht schwender
wolle, wernn er von jenen Lemme, well er sich sich die Waltur
nicht mit Michel Mngelo's Mugen anguschauen vermöge; der Walter

hatte bie gottliche Schopfermacht ale bas Lebensprincip feiner Beftalten in ihnen fichtbar gemacht. Dann foll ber Runftler bie Ginheit im Berftreuten, bie bem Ginne ber Unbern entacht. als Die Geele bes Lebens burch in fich gefdloffene Berfe peranicaus lichen. Das ift fein priefterliches Umt bag er Schones bilbe um ber Schonheit willen. Die Schonheit, Die in ber Ratur ober Beichichte ein unerftrebtes Blud, beren Genuß eine Gunft bes Mugenblide ift, fie foll ale ein Unvergangliches, ale ber einwohnenbe, Die Entfaltung lenfenbe 3med aller Entwidelung, ale bie erreichte Berfohnung und Bollenbung bes Geine mitten im Strome ber Beit bem Bolfe por Augen treten. Der Runftler ift barum weniaer aceianet ju praftifcher Birffamfeit, ale bae leben barauftellen und es baburch fortquaeftalten bag er ihm ben Spicael ber Gelbfterfenntnig und bas Biel feines Ringens nub Guchens porhalt. Bie ber junge Arfoft feinem ibn fcheltenben Bater rubig aufah und auhörte, weil er fur feine Romobie gerabe bie Geftalt eines polternben Alten brauchte, fo vergaß Goethe in Dalfefing ber polizeilichen Bladerei, und Die ihn umidmarmenben Italiener murben ibm ju Reprafentanten ber Ariftophanifden Bogel, melde er reproduciren wollte. Bie Chaffvere bie Bubne nicht verließ um in ein Ministerium ju treten, aber noch heute Die englischen Barlamenterebner Ctaatemeisheit und Gefdichte von ihm lerneu. fo hat auch Schiller felber fein Schwert gezogen, aber feine Befange baben ben beutichen Befreiungefriegen ben Zon ihrer Begeifterung eingebaucht.

Mennen wir bie Kunst eine sinnensstlige Darfellung von Deen, so einnen wir sie hierin von der Natur, dem Jandwerfe und der Bissenschaft unterscheiden und dauerch zugleich ist Westen naher destimmen. And die Wissenschaft will der Idee eine Andere hestenme bestehet die Erstellte erschein und der Begriff der Idee und der Begriff der Idee in der Bereinsche scheift, an Berstaud und Bernunf; wöhrend die Kunst von der Phantasse gedoren zur Anschauung spricht. Das Griffe erfaßt die Jobe im Genus des Schönen mit einer unmittelbaren Innigstit, in der sein Ganges in siener Ziese und fülle und einscheift, was der die Gesche Gerkentnisse in seine Theste gereicht, der der der Monte in sienen Jusimmenhang mit den überigen Lebensgebieten betrachtet. Geschild und Anschauung lässen inch die darübe der Verfeile und Richten aus die dem Verstellung und die der Verstellung und die Verstellung der Verstellung und die Verstellung der Verstellung und die Verstellung und die Verstellung und die Verstellung und die Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung und die Verstellung der Verstellung und der Verstellung der Verstellung der Verstellung und der Verstellung der Verstellung und der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung der Verstellung und der Verstellung der Verste

Bon ber Dufif wird es ichwerlich jemand leugnen, und ficherlich mare ber Maler ober Bilbhauer ein Thor, wenn er jahrelangen Rleif an ein Bert wendete und bies fich boch mit einigen Borten pollia ausbruden ließe; vielmehr liegt in ber 3bee bie ihm porfcmebt etwas Unfagbares, bas er nur burd Formen fur bie Unichauung aussprechen fann. Es gilt bies auch vom Dichter, ber ein Unenbliches in bem Gefange nieberlegt, und je begabter und einfichtiger ber Lefer ift, befto vollftanbiger erfchließt fich ibm bas Bebicht. Das Runftwerf wendet fich junachft nicht an ben Berftanb, fonbern an bie Bhantafie, und verlangt bie Brobuctivitat berfelben im Beichauer, und gerabe barin baf biefe angeregt und jur Bollenbung bes Schonen geleitet merbe, befteht ber afthetifche Benug. Darum bat Boltaire nicht Unrecht ju fagen: Le secret d'être ennuveux c'est de tout dire. Und Schiller ichreibt über Bilbelm Deifter: "Das Refultat eines folden Buches muß immer bie eigene freie, nur nicht willfurliche Brobuction bes Lefere fein; es muß eine Art von Belohnung bleiben, bie nur bem Burbigen gutheil wirb, inbem fie bem Unwurdigen fich entzieht", und Goethe's Spruch: "bag fich ber Lefer febr probuctiv verhalten muß, wenn er an fraend einer Brobuction theils nehmen will", ift ein Anflang an unfere grundlegende Erorterung baß ftete bas Coone erft in unferm Gemuth erzeugt merbe. llebereinftimment bemerft auch Rant in feiner Beife: "Geift in afthetifcher Begiebung beift bas belebenbe Brincip im Gemuthe. Dasjenige aber moburch biefes Brincip bie Geele belebt, ber Stoff ben es bagu anwenbet, ift bas mas bie Bemuthefrafte gwedmaßig in Schwung verfest, bas ift in ein foldes Spiel welches fich von felbft erhalt und felbft bie Rrafte bagu ftarft. Run behaupte ich biefes Brincip fei nichts aubers ale bas Bermogen ber Darftellung afthetischer 3been; unter einer afthetischen 3bee aber verftebe ich bicienige Borftellung ber Ginbilbungofraft Die viel zu benten veraulaßt ohne baß ihr boch irgend ein beftimmter Beariff abaquat fein fann, Die folglich feine Sprache völlig erreicht und verftanblich macht. - Wenn ber große Ronig fich in einem feiner Gebichte fo quebrudt: « Laft une que bem Leben ohne Murren weichen und ohne etwas zu bedauern, indem wir bie Belt noch alebann mit Bobltbaten überbauft gurud. laffen; fo verbreitet bie Conne, nachbem fie ihren Tageslauf vollendet hat, noch ein milbes Licht am Simmel, und bie letten Strablen bie fie in Die Luft icbidt, find ihre letten Ceufger fur das Aboll der Welt's, so beleit er seine Vernunssiber von weltbürgerlicher Gesinnung noch am Ende des Lebens durch ein Attribut, welches die Einblidungsfrast (in der Erinnerung an alle
Anachmildsfeiten eines vollkrachten schönen Sommertages, die und
in heiterer Mende in Gemätlt zust) jener Berssellung bejesstell und welches eine Renge von Empsindungen und Rekenwossellung zen rege macht, sir die sich fein Ausderunf sindet." — Das fünstleitische Benie weiß eine Form zu tressen durch volche der unerschöplische Arichbum einer Gemätlschimmung oder einer Iber
auch in der aufgebemehre Eeste burch- dos angeschauter Breweckt weit; nur wer solches vermag sie in Wahrster den Kunstlermb es sist das Kennzeichen echter Aunft an einem Werte dass der nicht blos bestimmte Begriffe mitthosit, sondern das Allgemeine und Unendliche im Eingelnen offendart und unsere Phantasie entaindet der Schäale. Der wie Schilfer gehart in kunstre Phantasie entaindet der Schäale. Der wie Schilfer gehart in den

Gin Unenbliches abnt, ein Dochftes erichafft bie Bernunft fich, In ber iconen Geftalt lebt es bem Bergen, bem Mich.

Es ift gewöhnlich ju wenig beachtet worben bag bas Schone fich im fuhlenden Geifte erzeugt, und bas Runftwert felber bas Mittel ift moburch fich ber eleftrifche Kunte aus ber Runftlerfeele in unfere Scele gunbend verpflangt. Erregend auf bie Phantafie au mirten baf fie fich über bie gemeine Birflichfeit erhebe und bas 3beal in fich erzeuge, ift baber eine Leiftung ber echten Runft, und in ber eigenen Thatigfeit befteht bie Burge unfere Runftgenuffes. Das Bert foll nicht blos unferer Ginbilbungefraft freien Spielraum laffen, fonbern ihren Bang und Schwung in feinem Ginne fortbestimmen; bas innere Bilb übermachft bas außere, bas ju feiner Erzengung ben Unftog gab, aber es bemahrt bie harmonifchen Buge beffelben. Dft ift es ein einzelner Bug, burch welchen ber Runftler unferer Phantafie biefe Beflugelung verleiht. Goethe zeigt une in hermann und Dorothea eine fluchtenbe ganbgemeinbe; aber wie ber ehrwurbige Richter in bem Getummel bie Ordnung fchafft und bie Bemuther beru-

3a 3hr ericheint mir beut' als einer ber alteften Fuhrer, Die burch Buften und Irren vertriebene Bolfer geleitet; Dent' ich boch eben ich rebe mit Josua ober mit Mofes.

bigt, fagt ber Beiftliche ju ibm:

Sofort fieht die erhabene Gestalt biefer Manner, fieht die weltgeschichtliche Bebeutung ihrer Thaten vor unferm Gemuth, und wir find mit einmal auf einen erhabenen Standpunft gestellt,

von dem aus das gange Gebickt uicht ferner als ein Joeff, sonbern in seiner epischen Großeit sich und zeigt. Wie ungebeure sieht eine sinmer vorwärts deringende Ledenschaft vor unsern Augen, wenn Dikello das Blut des Gassio verlangt, den er des Geberucks für schulbg erzachte, und zu dem vennbedrarm Gelechnis geha

> So wie des Jonus Mer,
> Des eif ger Strom und fortgewälzte Flut
> Rie rüdmarte beben mag, nien, manifalisam In den Proponité rofit und Sellespont:
> So fell mein blutiger Sinn im wätigen Sang Ale unschauft, noch zu sanfter Liebe ebben,
> Bis eine voll genügend weite Rade In nach verfalana.

Der Runftler muß ber Saiten bes menschlichen Bergens fundig fein bie er rubren will, aber er lagt fie bann forttonen, und bie Borte bes Dichtere fint Bauberworte, welche Bilber in unferm Gemuth beraufbeichworen, benen liebe Erinnerungen ober lodenbe Soffnungen fich gefellen, und aus ben Schranten ber Ginne und ber Gegenwart ift ber freie Blid ine Unenbliche eröffnet. Darum ergost uns ein colorirtes plaftifches Wert lange nicht fo febr als eine farblofe Statue ober ale ein Gemalbe bad bie Rorperlichfeit burch Licht und Schatten nur aubeutet. Indem ber Bilbhauer allein burch bie Form wirft, biefe aber in ihrer Bolleubung barftellt, genugt fie une um bae Bilb bee Lebene innerlich in une bervorzubringen, und wir erfreuen une an ber geiftigen Thatigfeit binter bem farbigen Schein ber gemalten glache Die runben Beftalten ju erfennen; es ift unfere Phantafie welche bort bie Karbe, bier bie volle Rorperlichfeit nicht vermift, weil fie bort burch bie Form, bier burch bie Farbe im Bechfel von Bell und Duntel gur Unfchauung bes vollen Lebens erregt wirb. Die Phantafie ift beweglich, fie will bilben, ichaffen, thatig fein, fie will nicht beim Gegebenen fteben bleiben. Streicht man bie Statue an wie eine Wachofigur, werben ber Phantafie Formen und Farben gugleich geboten, fo lagt ihr bas Meußere nichte an thun ubrig, fie geht jum Innern fort, fie envartet jest ein fich felbit bewegenbes leben, und ficht fich getaufcht, fie finbet ftatt beffen Die ftarre tobte Daffe und eine außerliche Luge bee Lebens. Alles Edone muß ja innerlich in uuferm fublenben Beifte erzeugt werben, und fo gilt es beffen volle naturgemaße Thatigfeit gu erregen, worin ja feine Gludjeligfeit besteht. Der Dlufifer fiellt

nur den allgemeinen Sekensgrund in seiner Bewegung dar, aber indem wir die werdende Bewegung in unser Gemüth aufnehmen, entwersen wir innersich ein Bid der Welt, das aus ihr entspringt, und denken wir seine Gedansten. Der Lichter spricht den Begrift des Seine in Worten aus, unser Phantalier erfaßt seine Rede und mittels derfieden erstecken in und seine Anschaungen und Gestählte. Der Bidner veranschaultigt die Idee wir sein Maunte Gestalt gewonnen hat, aber wir vertieben und dem Anschlied des Bisches in die Thattalt gewonnen dar, aber wir vertieben und dem Anschlied des Bisches in die Thattalt gewonnen kar, der wir vertieben und dem Anschlied des Bisches in die Thattalt gewonnen kar, der wir vertieben und dem Anschlied des Bisches in die Thattaltet. auch mit unseren Denken.

Die Biffenicaft befriedigt im Gebanten, Die Runft in ber finneufälligen Darftellung. Gie pragt bie 3bee im außeren Stoff aus, und bamit grengt fie an bas Sandwert, bas ebenfalls bie Materie bewaltigt und formend bem Willen und 3mede bes Beiftes unterwirft. Aber bie Erzengniffe bes Sandwerte fuchen aus nadift bie irbifden Beburfniffe bes Meniden au befriedigen, ober fie bienen feinem ibealen Streben boch nur gur Unterlage und aum Mittel; Die Arbeit geschieht nicht um ihrer felbft, fonbern um bes Rugens und lobnes millen, ben fie bringt, mabrent bie funftlerifche Thatigfeit jugleich Gelbfigenuß ift, ber fcopferifche Beift in ihr fich befreit und befriedigt, um feine felige Stimmung bann auch auf anbere überftromen ju laffen, und ihr Bert wird nicht nach feiner Bermenbbarfeit ober Brauchbarfeit, fonbern nach feinem inneren Werth und nach ber Schonheit feiner Form geicoant, es ift um feiner felbit willen ba, und bat feinen anbern 3med ale Die Gemuther gur harmonie feiner Bollenbung gu erheben. Der Schonbeitetrieb verebelt allerbinge einerseite bas Saubwerfliche, menn es nach bem Borgange ber Runft ben Begriff ober 3med eines Dinges, g. B. eines Gerathes, burch feine Form veranschaulicht und bas Rothwendige anmuthevoll gestaltet ober fcmudt, und anbererfeits bebarf ber Runftler fur bie Bemaltigung bes Stoffe ber bandwerflichen Renntnis und Rertia-In ihrer ureigenen Burbe aber erhebt fich bie Runft bau ben Beift fein eigenes mahres Befen wieberfinden ju laffen, und in foldem Ginn nennt Schelling fie eine Stufe ber Geligfeit, ber Bieberfehr ju Gott, inbem fie es ift burd welche fic bas 3d bem Gottlichen abnlich macht, gottliche Berfonlichfeit hervoraubringen und fo gu biefer felbit burchgubringen fucht. Da muß freilich auf ihrem Werfe ber Stempel freier Schopferfraft ruben. und es barf nicht gleich ben Erzengniffen ber Rabrifiubuftrie bie mechanische Lervorbringung der Massimienschäisseite sien, noch als ein Berduct abstracter Verstandescombinationen erscheinen, deren llebertegung und Berechung in der Auffindung des dügestich oder sin anderes Zwecknässigen ihre Stelle hat und damit die handwertsgeschischischeit begleitet, während die Aunst Phantassieschöpfung ist.

Sierburch vergleicht fich ihr Bert in feiner abfichtelofen Rothwendigfeit und Gelbfigenugfamteit einem organischen Gebilbe ber Ratur: aber es unterfcheidet fich von biefem baburch bag es ein Erzeugniff ber Freiheit ift und Die Schonbeit jum 3mede bat. mabrent bas leben ale foldes um feiner felbft und um ber 3bee bes Guten willen ba ift. Rur wenn wir an ben gottlichen Goopfergeift bes Alle benten, fann une bie Ratur ale ein Runftwerf erfcheinen; Die einzelnen Formen aber und Geftaltungen geben aus ber unbewußt bilbenben Lebensfraft bervor, ber ihre Beftims mung und ihr Biel burch einen hoberen Beift gegeben ift. Rur nach ber Unglogie mit menichlichen Werfen fpricht man von ber Runft mit welcher Die Spinne ihr Ret webt, Die Bienen ihre Bellen bauen; aber es gefchieht mit ber Rothmenbiafeit bes Inftincte gleich ber Dufchelgeftaltung ber Beichthiere ale eine Fortfebung ihrer leibbilbenben Thatigfeit, es gefchieht ohne lleberlegung und ohne bas Bewußtsein, welchem bie Coopfungen ber Runft entspringen. Das Raturicone erquidt une weil Die Erhabenbeit ober bie Unmuth fich ungefucht une barbieten ober weil Die Mengerungen bes unbewußten Lebens wie im Gefang ber Bogel an Delobie und Sarmonie, Diefe Erzeugniffe bes Beiftes, anklingen; wenn eine felbitbewußte Berfonlichfeit babei fteben bleiben wollte, murbe fie une albern ericheinen. Sierber gebort Die feine Bemerfung Rant's: "Bas wird von Dichtern hoher gepriefen ale ber bezaubernt icone Schlag ber Rachtigall in einfamen Gebufden an einem ftillen Commerabenbe bei bem fanften Licht Des Monbes? Inbeffen hat man Beifpiele bag mo fein folder Ganger angetroffen wird irgend ein luftiger Birth feine jum Genuffe ber Landinft bei ihm eingefehrten Gafte baburch gu ihrer größten Bufriebenbeit bintergangen bat, baß er einen muthwilligen Buriden, welcher biefen Schlag mit Schilf ober Robr im Munbe gang ber Ratur abnlich nachquabmen mußte, in einem Bebuiche verbarg. Cobald man aber inne wird bag es Betrug fei, fo wird niemand es lange aushalten biefem porber fur fo

reigend gehaltenen Gefange guguboren; und fo ift es mit jedem anbern Ginavogel beichaffen."

Schon hiernach mußte man bie Buftimmung bem alten Bort verfagen, welches bie Runft eine Rachahmung ber Ratur nennt. Blofe Rachahmung mare überfluffig, fie ftritte gegen bas Befes ber Driginalitat, bas in ber gegenftanblichen Belt berricht und ben felbitbewußten Befen ale eine Lebensaufgabe geftellt ift. Die Runft beginnt nicht mit bem Berfuche Raturericeinungen taus fcbend wiederaugeben, fondern ihr Entftehungegrund ift ber Trieb und Drang bes Beiftes feine Bebanten und Empfindungen in einem bleibenden Bert wie jum Dentmal auszupragen; fie ruht uriprunglich in ber Biege ber Religion, und ihre erften großen Thaten find Gestalten welche bie Gottebibee und bann ben fittlis den Selbenfinn eines Bolfes veranschaulichen. Und mo lagen benn in ber Ratur Die Borbifber und Mufter, welche Die Architeftur bei ber Erbauung bellenifder Tempel und gothifder Dome, melde bie Dufit in einer Somphonie nachahmen follte, ba boch fcmerlich jemand im Ernft an Tropffteinhöhlen und Bogelgefang benten mochte? Es gilt mir barum bag bas Runfticone wie bas Raturicone jebes feine gebubrenbe Stelle und Ehre erhalte; weber wird burch bie Runft une bie Ratur entbehrlich, noch ift bie Runft eine unnothige Bieberholung ber Ratur.

Die Ratur ift "bas Werbenbe, bas ewig wirft und lebt"; ibre Berfe erfteben und vergeben im raftlofen Bechfel ber Atome. in ununterbrochener Umbilbung und Reugestaltung, und bag quch Diefe von einem Gefen geleitet, in ihrem Entwidelungeproceffe felbit organifch ift, bag im allgemeinen gluffe bes Geine boch bie Schonheit auf immer neue Beife aus ben bewegten Bellen berporfteigt, wie ber farbenhelle Regenbogen burch bas Licht ber Sonne aus immer anbern Bafferperlen fich aufbaut, bas nannte ich früher ichon einen eigenthumlichen Borgug ber Ratur, welchen Die Runft nicht hat; bier vermag fie bie Ratur weber nachguahmen noch au erreichen. Die Rebrfeite ber Cache bat Schelling in feiner berühmten Rebe über bas Berhaltniß ber bilbenben Runft gur Ratur alfo ausgesprochen: "Benn bie Runft ben fcnellen Lauf menichlicher Jahre anhalt, wenn fie bie Rraft entwidelter Dannlichfeit mit bem fanften Reis fruber Jugend verbindet, ober eine Mutter ermachfener Cobne und Tochter in bem vollen Beftand fraftiger Schonheit zeigt, mas thut fie andere ale bag fie aufhebt mas unwefentlich ift, Die Beit? Sat nach ber Bemerfung

31

eines trefflichen Kenners ein jedes Gewächs ber Natur nur einen Mugenblid ber vollendeten Schönbett, so dürfen voir sagen daß es auch nur einen Angenblid des vollen Dafeins hade. In die sein Angenblid ift es wos es in der gaugen Ewigfeit ist; außer beiem Kommt ihm nur ein Merden und ein Bergeben und eine Kunft, inden sie Auch ihm der Berden und eine Kunft, inden fie das Weifen in jenem Augenblid darftellt, hebt es aus der Zeit beraus, sie läst es in seinem Teinen Sein, in der Gwiedelt sie sie Geschen und der Gwiedelt sie feinem reinen Sein, in der Gwiedelt sie fiches Weifens erfedeinen."

Bir fonnen alfo fagen; ber Runftler fiellt Die Dinge im Lichte ber Emigfeit bar, wie fie por bem Muge Gottes fieben, ober er erfaßt ben Sobenpunft ihres Dafeine, welchem ihre Entwidelung auffrebt, von welchem ans ihre Auflofung anbebt, in meldem alfo ihr Wefen concentrirt ericeint; er fammelt in einem Breunpunft Die vericbiebenen Strablen, welche in ber Ratur nach und nach leuchten, und verbichtet bie gerftreuten Buge ber werbenben Schonbeit zu einem vollen barmoniichen Glanzbild ihres Geins. Co offenbart er une bie innere gestaltenbe Ceele und bas Ibeal. bem fie in ber Entfaltung ihrer Rrafte nachringt; er regt une an burch ben Ausbrud ibrer Thatiafeit und befriedigt une burch bie Darftellung von beren Erfullung. All bies ift aber nur moglich, wenn ber Blid bes Runftlere von bem Wechfel ber aufern Gricheinungen an bem bleibenben Rern binburchbringt, ber biefelben bebingt, und nur wenn fein Muge fich jur Aufchanung jenes ben Dingen eingeborenen, ihrer Entwidelung vorschwebenben 3begle erhoben bat, fann er ben Moment ber Blute erfennen, in welchem baffelbe aus ihnen bervorbricht, fann er beurtheilen meldes Die einzelnen Buge find burch bie es im Bluffe bes Berbene fich anfundigt, und fann er biefe finnvoll verbinben.

(G ift eine irrige Borielung Blaton's wenn er bie bibenehe Künfte geringschäße behricht, well sie nur de abgeene Erscheinungen nachdunten, diese Schattenbilder der Joee, sodas wie dann eine Rachtlung von Nachbildungen erholten, aber sien Zachel elffi den Raturalssmuse, und er erhört sich sofort zur richtigen klinsch, wenn er die wadre Aunst die Fäbigsteit nenne ein von unsichtberre Draung beseitens Sonze zu schaffen, dos überall Zerstrente schanend in Gine organische Gestatt zusammenzufassen und die Iven der Bederen und Gutten in einer entsprechenen Erscheinung auf wochgeschlieg Weise darzustellen: es ist der gestigs Zugungstrich der Liebe, der von der Schänkeit zesteite die Aunst berverbrinzt; im Werf hat in dem Mocke Betre das siere soda-

Das funftlerifche 3bealifiren befteht nicht barin vom Befonbern und Inbipibuellen ju abstrahiren und ein begrifflich Allgemeines quegufprechen, fonbern gerabe in ber einzelnen Begebenbeit ein allgemeines Gefet bes Gefchehens und in ber Inbividualitat bes Charaftere bie menichliche Ratur erfennen ju laffen. Die rechten 3beale find nicht jene Charafterbilber bes frangofifden Glafficismus, pon benen Leffing fagt baf fie mehr bie perfonificirte Ibee eines Charaftere ale eine darafterifirte Berfon barftellen. fonbern jene gang eigenthumlichen und originalen Geftalten, bie aber gugleich bas Menfcheitliche nach einer bestimmten Seite ober Richtung auf feinem Gipfel zeigen, wie Achillens und Dbuffeus bei homer, Taffo bei Goethe, Romeo und Julie bei Chaffpere. Benn fcon ber Daler in Emilia Galotti fagt bag bas Bortrat ben Menichen wiebergeben muffe wie bie plaftifche Ratur fich ibn bachte, ohne ben Albfall welchen ber wiberftrebenbe Stoff nothmenbig macht, ohne ben Berberb mit welchem bie Beit bagegen antampft, fo fonnen wir bingufeben bag ber frei fcaffenbe Runftler aus ber Rulle bes wirflichen Lebens biejenigen Buge welche aum Musbrud ber 3bee bienen, au einem geschlofinen Gangen aufammenfugt, und bas mit flarer Bestimmtheit barthut mas ben emigen Ginn ber Dinge, mas ben ibealen Bang bes Beichehens überhaupt ausmacht. Schiller ibeglifirt feinen Ballenftein nicht baburd baß er aufflarerifd ibm bie Befangenheit im aftrologis fchen Aberglauben benimmt, fonbern bag er ale ben verborgenen Rern biefes letteren ben Gebanfen von einem großen Beltgangenerfaßt, in welchem alles mit allem in Bufammenhang fieht, alles auf alles wirft; in biefer erhabenen und mahren Unichauung lebt nun ber Selb, und will nichts beginnen mas nicht im Beltplan mitbegrunbet fei, wie biefer im lauf ber Sterne maltet unb bas

burch bie Stunde ber itbifden Dinge bestimmt; baburch erhebt er fich felbft über 3lio, ber nur bas 3rbifche burchicaut und nur bas Rachfte mit bem Rachften verfnupfen fann, und fpricht jene Worte mit Rauftider Boeffe und Tiefe:

> Was gefeinmissell betrutend wet thus bilet in ben Liefen ber Natur, — Die Eristriciter bie aus biefer Wett bes Condes Vollen bei der der den der der der des die Disauf fich haut, an ber die simmissen Disauf fich haut, an ber die simmissen Gemelten wirten auf und inderwandeln, — Die Kreife in den Kreifen, die fich eng Und enger jeffen und ber entresidisse Conne, — Die siehe bas Kug' nur, das entsigelte, Der bestigsborten der den die Der bestigsborten beitern Joseführer.

Shaffpere läft feinem Edfar bos floge herfeinwollen, bas bie Berichwortenn gegen ihn waffnet, aber bas einsache Kactum bag er bie Juriddberusung Einder's ben Bittenden verweigert, macht er zum Symbol unerschütterlicher Herrscheiger, die fich als den Mittelpunt bes Staates fühlt und auf bas große Gefeb ber Dinge binweift, durch Edfar's Worte:

3ch ließe wol mich rubren, glich ich euch. Dich rubrten Bitten, bat' ich um ju rubren. Doch ich bin ftanbhaft mie bee Dorbene Stern. Def unverrudte ewig ftete Urt Richt ibree Gleichen bat am Rirmament, Der himmel prangt mit Funfen ohne Bahl, Und Feuer find fie all', und jeber leuchtet, Doch einer nur behauptet feinen Stanb. Co in ber Belt auch: fie ift voll von Denichen. Und Menichen find empfinblich, Fleifch und Blut: Doch in ber Denge weiß ich Ginen nur Der unbeflegbar feinen Blat bewahrt, Bom Anbrang unbewegt; baf ich ber bin. Much barin laßt es mich ein wenig zeigen Dag ich auf Cimber's Banne feft beftanb, Und b'rauf befteb' baß er im Banne bleibe.

Bas ift Immermann's hofifcules für eine prächtige Kigur! Der Dichter hat ihm bas Grobsnachige bes Buaren gelaffen, ja errifarth, er hat ihn mit bem Erdgeruch der Scholle umgeben an ber er haftet, aber ihn zugleich zum Ardger beuticher Bauerngröße gemacht und am seine Perfonlichfeit des Kussen. Mie erfunde erdichstätische frünnerungen gehörfnicht, aus seinem Mund die gefunde

r y Gangle

Lebensweisheit bes Bolfes und verfunbigt. Goethe fagt im Muffat: Chaffpere und fein Enbe: "Alles mas bei einer großen Beltbegebenheit beimlich burch bie Lufte faufelt, mas in Momenten ungeheurer Greigniffe fich im Bergen ber Denichen verbirat. wird ausgesprochen; was ein Gemuth angitlich verichließt und verftedt, wird bier frei und fluffig an ben Tag geforbert; wir erfahren bie Bahrheit bes Lebens und wiffen nicht wie." erinnere noch neben Dante's Gottlicher Romobie an Die Bilber bes Rungften Berichts von Dichel Angelo und Cornelius, mie fie in einen gewaltigen Moment bas gange leben gufammenbrangen, und in aans perfonlichen Geftalten bie Grundrichtungen bes menichlichen Bergens im Guten und Bofen veranfchaulichen, und an Raulbach's Berftorung Berufgleme und Schlacht bei Galamie, wie fie bem Beift ber Befchichte einen ibealen Leib gefchaffen. Dagu muß freilich ber Runftler bingbfteigen au ben gebeimnißvollen Quellen bee Lebene im Reich ber Dutter; bagu genügt nicht bie Copie ber Ericheinung, benn auf eine noch nie bagewefene Beife foll une bas Befen ber Dinge offenbart werben.

Ju bem alburchvollenden schaffenden Geist alse muß ber Knüftler sich erfeben, in sibm ber Been aussichauen wersche die Topen und bleifenden Musterbilder der Dinge sind, und dies, werde in der Katur durch eine Julie sich erzeingender Individuer in einem Wechgle der Entwicklung ihre Jerestigkeit offenduren, such er in seinen Westalten bleibend derzustellen, sodos er nicht die finntlich Erfeichtungsweit, sondern deren Urbit absiliert, und weniger ein Rachabmer der Anter als ein Rachabmer Gottes genannt werben fann, wenn er ziesch desem die inneren gestigen Gedanfen in raumzeitlicher Ausbechung und Begrenzung durch die finnenfäller Form obsiecht mach.

3d finde blefen icon fruber veröffentlichten Gebanken bei Rlopflod wieber, wenn er in feiner Meffiade fragt wie fich ber Beriobnung und Erlofung bie Dichtfunft naben burfe, und bann in Begua auf biefe lettere fortiabrt:

Beife fie, Geift Schopfer, vor bem ich bier fill anbete, Jubre fie mie ale beine Rachabmerin voller Entjudung, Boll unftreblicher Araft, in verflätere Schonfeit entgegen; Rube mit beinem Feuer fie bu, ber bie Tiefen ber Gottbeit Schoul unbe Mentfein und Studie genocht um Empel fie

Schaut, und ben Menfchen aus Staube gemacht jum Tempel fich heiligt!

Bas in ber Ratur bie Pflangen und Thiere gu lebenbigen Befen macht, ben fortwährenben Gestaltungsproces bee Organis-

mus im Bechfel ber Stoffe und bie rafilofe Reubildung ber Form, Dies abmt bie bilbenbe Runft nicht nach, fie fleibet viels mehr originale Gebanten bes Beiftes in Formen ber Ratur, Die fie jenen gubilbet, fobaß fie ihnen völlig gemaß werben, und barum unperanberlich bleiben; und ber Dichter perfest bie Thaten bie er befingt, bie Befühle bie er ausspricht, in eine andere Sphare als Die ber gewöhnlichen Erfahrung, er hebt fie aus ber vielverichtungenen, vielfach ftorenben Reglitat ber Mugenwelt rein bervor in Die Freiheit feines eigenen Gemuthe, und leiht ihnen Die harmonifche Stimmung feiner eigenen Geele bis in ben Tonfall ber Morte binein. Die Runft ift Die unmittelbare und ericeinenbe Bermitflichung bes 3begle. Stunden 3bee und Birflichfeit, Geift und Materie ohne innere Ginheit und gemeinfamen Lebensgrund einander gegenüber, fo mare bies freilich nicht moglich, und bie ibealbilbenbe Thatigfeit mußte in anbern Formen als benen ber Ratur ober Geschichte fich offenbaren; nun aber ergreift fie Diefe Formen in bem Mugenblide mo fie am daraftervollften und berrlichften fich zeigen, ober erfaßt einen einzelnen befonbere fprechenben Bug und nimmt ibn jum Musgangepunft fur eine ibm gemage Beftaltung bes Bangen, mabrent fie bas Ungenugenbe, Unwesentliche, Bufallige ausscheibet, fobaß bie Form ale bas felbftgefeste Dag innerer Bilbungefraft ericheint, und ber innige Bufammenhana alles Unterfchiebenen gur gefchloffenen Ginheit wirb. Go erfennen wir im Nactifden jugleich bas Rothwendige ober bas Gefet in ber Ericbeinung, und Die 3bee ift nicht ein Benfeite fur Die Wirflichfeit, fonbern ihr Rern und ihre Geele. Benn ihr Strahl in ber Bielheit ber Dinge fich trubt und bricht, fo ftellt bie Runft fie in einem Gingelbilbe rein und gang bar. und concentrirt ben Reichthum ber Belt in einem einzelnen Berf. beffen Umfang wir ju faffen vermogen, beffen Inbalt aber unerfcopflich ift, wie ber Mether flar und unergrundlich tief.

lofem Metallglang aufftellt; ber tieffte Gebalt bes Beiftes, Die religiofe und fittliche Beltanichauung eines Bolfes wird von Bildnern und Dichtern ausgesprochen, Die wie im Spiel bas Rathfel ber Belt gu lojen icheinen, Die feine Lofung fur Die Unichauung binftellen lange bevor bie Bbilofopbie fie fur bie bentenbe Bernunft vollgieht. Schlant und leicht wie aus bem Richts gefprungen ftebt por bem erstaunten Blid bie Schopfung ber Runft, und boch ift ihre Mutter bas Sera bas bie Beben und Monnen ber Belt und Beit in fich burchlebt bat, beffen fubiectivfter Stimmung fie entquillt, wenn fie von eigener Schwere getragen nur um ihrer felbft willen ba gu fein icheint. "Coonheit ift bas Weltgeheimniß, bas une lodt in Bild und Bort" fingt Blaten; Die Runft offenbart bies Gebeimnis, fie bebt ben 3fisichleier pom Antlis ber Ratur, auf bag wir in ihm ben befeelenben Gottesgeift erfennen. In ihrem Bert zeigt fie une ale in einem leuchtenben Bunfte bag ber Ginflang bes Unterschiebenen, bag bie Berfohnung ber Wegenfage, bag bas Schone wirflich ift, und wie Die Roth bes Dafeins, wie ber Schmerg ber Endlichfeit auch unfer Gemuth gefenelt bielt, in biefem einen Bunfte erheben wir une wie erloft vom finftern Bann in bas gottliche Leben, feben Die Dinge in ihrem Bufammenbang und in ihrer Babrbeit, glauben wieber an bie Dacht ber Liebe, nehmen wieber bas Leib als ben Schatten im Gemalbe unfere Geidides, und freuen une wieber ber Sarmonie ber Spharen, Die une allwarts umraufcht.

Bie Spinoga lebrte bag bie echte Beisbeit eine Betrachtung bes Lebens, nicht bes Tobes fet, fo erfrente fich Schiller an bem Gebenfe ju leben! im Bilbelm Deifter, und fprach felber bas finnichmere Bort aus: Ernft ift bas Leben, beiter ift bie Runft, Denn bas leben hat feine Wegenfage und Rampfe, es befebbet fich mas fich ergangen follte, und wir überfeben nur eine fleine Spanne ber Beit, beren Belle uns babintragt, und wohl bem ber nicht umfommt auf ber Banberung burch bas rothe Deer und bie Bufte, und noch im Counenuntergang bas gelobte Land, ben Gieg ber Freiheit und ber Babrheit ichauen fann! Aber bie Runft führt ben Rampf jugleich auch jum Gieg, fie zeigt uns im Ringen auch die Bollenbung, fie bleibt nicht fteben beim Scheinglud bes Bofen, fonbern lagt es in feinem Untergang ben Triumph bee Guten bereiten; fie loft bie Diffonangen auf in pollichwellende Sarmonie. Bo biefe Berfohnung fehlt und über bem Sturm und ben buftern Bolfen ber Betternacht nicht ber blaue Hinmel mit seinen Sternen bem Kuge erschloffen wird, de dochen wir auch seine echte Runft, da fehlt der geriffenen Seele die Weise der Schönbeit, die nur da das Gemüth beseitigt wo Geift und Sinn gugleich bestiedigt werden und die poeisigs Gerechtiafeit unterm stittlichen Selfberwugistein Gemäge ihr

Des Göttlichen, Beiligen, Ewigen wird ber Denich im Befubl fich bewußt noch eber ale bie miffenschaftliche Gebantenents widelung biefe Begriffe begrunbet; bie begeifterte Unichauung erbebt une aus ben Schranfen ber Ginne in bas unenbliche Freie; bas Gefühl verlangt nach feinem Musbrud, und Die Bhantafie verleiht ihm Geftalt. Wie ber Erfenntniftrieb nicht rafter bis er Die Gebanten wiedergefunden Die als ichopferifche Dacht und beftimmenbes Gefes bie Birflichfeit beberrichen, fo trachtet auch fortwahrend ber Bilbungetrieb bies ibegle Befen ber Dinge funftlerifch barguftellen. Wie ber Wille burch feine Thaten, fo frebt Die Bhantafie burch ihre Berte ber 3bee bes Guten eine allfeitige Bermirflichung au bereiten. Alles Wirfliche ift barftellbar fur bie Runit . und mo ber Runftler beffen eigenthumliches 3begl erfaßt. ba fpricht er ein Allgemeingultiges aus, ba wedt er biefelbe Unichauting in allen Gemuthern bie fein Bert aufnehmen, benn bied Mufnehmen ift ja ein Biebererzeugen im eigenen Innern, und fo find bie Runftler Die Urbeber und Bermittler ber unnnterbrochenen Thatigfeit ber Denfcheit bas Emige finnlich an pergegenwartigen und bas Raturliche jum Symbole bes Beiftes ju erheben, Beift und Ratur ju vermablen. Indem bie Runft bie Ratur verflart, bebt fie zugleich die verhorgenen Schatze der Schonbeit in der Menschenbruft und stellt fie in das Licht des Bewustleins.

Alles Schone, fagten wir fruber, ift neu und einzig, und fo ift auch nur ber origingle Runftler ber mabre Runftler, berjenige welcher neue Stoffe ober noch unausgesprochene Bebanten gu finden und icon barauftellen weiß. Großer ift freilich bas Geichlecht ber mieberholenben Rachleirer vielgefungener Empfindungen ober ber Copiften ber Mugenwelt, bie fich mit bem Abflatich ber Ericheinung begnugen, und wenn fie ihr perfonliches Beranugen baran baben, mer wollte fie ftoren, wenn fie nur nicht ibre Erzeugniffe bem Bolf gufbrangten und bamit bie bem Großen und Echten immerbin farg jugemeffene Beit verfurzten! Darum fagt ein Deifter baß ein Gebicht portrefflich fein ober gar nicht eriftiren muffe, und einer ber Alten meint bag weber Gotter noch Menichen ben Dichtern bie Mittelmäßigfeit gestatten. Die agnae 3beenwelt wie Die Erfcheinungen ber Ratur und Befdichte follen und wollen eingeben in pollenbete Form, und fie funftlerifc qu gestalten ift Sache ber Denichheit. Gin jebes Bolt, eine jebe Beit legt ihren ebelften Culturgehalt nieber in Bilb und Bort. und rein und ungetrubt überliefern ibn bie Werfe ber Runft ben fommenben Gefdlechtern. Fur bas Bolt felbft find fie ein Erfennungezeichen, ein Band ber Gemeinschaft, Leuchtthurm und Rabne jugleich fur bie Rahrt und ben Rampf bes Lebens; es hat in ihnen eine Stimme gewonnen, bie ihm bas Beheimniß feiner Bruft melobifd offenbart und fein Schidfal wie feine Bestimmung verfündigt; es mar nicht guviel gefagt wenn Thomas Carlyle einmal ausrief: Bir Englander fonnten eber Indien entbehren ale unfern Milbelm Chaffpere!

Broduction findet; man tann bei ihnen nicht wie bei fo manchen Berten einer fpatern Runft fragen: Barum, mogu ift es ba? Gine Runft, Die fich feiner Rothwendigfeit bewußt ift, bat um io mehr ben Trieb burch endlofes Produciren ibre Bufalliafeit gu verbergen, aber je anspruchevoller fie auftritt, beito zwedlofer und verganglicher find ihre Erzeugniffe. Allein wenn Schelling von einem Berichwinden ber an fich poetifchen Gegenftanbe rebet, und Die neuere Belt binter bas Alterthum gurudfent, fo muß ich miberiprechen. Much bie Deifterwerfe von Chaffpere und Goethe, von Beethoven und Dogart, von Dichel Angelo und Raphael, Cornelius und Raulbach und fo mancher anberen Beiftesheroen tragen ben Stempel ber Rothwenbigfeit. Die großen 3been ber brautlichen und ehelichen Liebe, ber Bietat, bee Berhaltniffes von That und Gebante, Die Chaffpere in Romeo und Othello, Lear, Dacbeth, Samlet bargeftellt, Dichel Ungelo's Cibplien und Bropheten, Goethe's Fauft, Iphigenie, hermann und Dorothea, Berther, Deifter, Bahlvermanbtichaften, Raulbach's Sunnenichlacht, Bolfericeibung und Tag von Calamis, fie enthalten ber Grundibee ober bem großen Gegenstande nach etwas Emiges und pon allgemeiner Bebeutung, bem bie vollgenugenbe Offenbarung burch bie Runft nicht verfagt bleiben burfte, und alle folche Werfe merben befieben , mabrent bie anbern bie nur ber Laune und Billfür ben Urfprung verbanten ober einem Mobegeschmad bulbigen, vom Strom ber Beit vericblungen werben. Mus bem Alterthum ift und eben erhalten mas bie Brobe ber Beit bestanben bat, wir erfennen bas Urtheil ber Sabrhunderte barin bag bie Slige und Obnfice, Die Dreftie und Die Antigone immer wieder abgeschrieben, Der Enpus bes Olympifchen Beus ober ber Braritelifchen Aphro-Dite immer wieberholt murbe. Aber ben neuen Ericbeinungen wollen wir allerbinge wie einen fpiegelnben Schilb bie Frage entgegenhalten: Bas bringt ibr Reues, fur bie Gultur ber Denich: beit Bebeutenbes, welche noch unausgefprochene Gebanfen, noch ber Berflarung werthe Stoffe ftellt ibr bar? 2Bo foldes nicht ber Fall ift, ba bleibt alle atabemifche Runftelei ber Form ein eitles Gpiel. Guden aber aar bie Runftler fic baburd bemerf-. lid ju machen bag fie Monftrofitaten ju Martt bringen, bag fie mit bem Sautgout ber Bermefung reigen wollen und bas Abionberliche ausflügeln, an bie Stelle einfach gefunder Sittlichfeit eine ipibfindige Befuitencafuiftif feten, fo verlaffen fie bamit pollends ben Boben ber Runft, bie bas Allgemeingultige verauichaulicht, und burch bie einsache Wahrheit bas Gerg erfreut.

Dagegen ruft Schiller in feinem Beihegefang ben mahren Runftlern gu:

Der Menschheit Burbe ift in eure hand gegeben, Benahret fie!
Sie fint mit euch, mit euch wird fie fich heben! Der Dichtung betilge Magie
Dient einem weisem Beltenplane;
Eitll lente sie jum Occane
Der arvönen Aarmonke!

Much bie Borte Goethe's in Bilhelm Deifter mogen um fo mehr bier eine Stelle finben ale icon Richte in ihnen ben Ibegliemus ber neuen Bhilofophie auf eine gragiofe Beife ausgefprochen fanb; mas vom Dichter gefagt wird gilt vom Runftler überhaupt, gilt auch vom Denichen infofern er im Genuß bes Schonen es fich erzengt. "Sieh Die Denfchen an wie fie nach Glud und Beranugen rennen! 3bre Buniche, ihre Dube, ihr Gelb iagen raftlos, und wonach? nach bem was ber Dichter von ber Ratur erhalten bat, nach bem Genuß ber Welt, nach bem Mitgefühl feiner felbit in anbern, nach einem barmonifchen Bufammenfein mit vielen oft unvereinbaren Dingen. Bas beunrubigt Die Deniden ale baf fie ihre Begriffe nicht mit ben Gachen verbinden fonnen, bag ber Genug fich ihnen unter ben Sanben wegftiehlt. bag bas Gewünschie ju foat fommt, und bag alles Erreichte und Erlangte auf ihr Sers nicht bie Birfung thut welche bie Begierbe und in ber Rerne abnen lagt? Gleichfam wie einen Gott hat bas Chidfal ben Dichter über biefes alles hinübergefest. Er fieht bas Gewirre ber Leibenschaften, Ramilien und Reiche fich gredlos bewegen, er ficht bie unaufloslichen Rathiel ber Dieperftanbniffe, benen oft nur ein einfilbiges Bort jur Entwidelung fehlt, unfäglich verberbliche Berwirrungen verurfachen. Er fühlt bas Traurige und bas Freudige iebes Menichenichidigle mit. Benn ber Beltmenich in einer abzehrenben Delancholie uber großen Berluft feine Tage binichleicht, ober in ausgelaffener Freude feinem Schidfale entgegengeht, fo fdreitet Die empfanaliche leichtbewegliche Geele bee Dichtere wie bie manbelnbe Conne von Racht ju Tag fort, und mit leifen Uebergangen ftimmt feine Sarfe ju Freude und Leib. Gingeboren auf bem Grunde feines Bergens machit bie icone Blume ber Beisheit bervor, und wenn

bie andern wechend träumen und von ungeheuen Borfellunger aus allen ihrer Sinnen geschnigte werben, in bett er ben Traum bes Lebens als ein Wachenber, und dos Settensfe was geschiebt ist den jugleich Bergangschieft und Juliussie. Und is sie ber Ochster zugleich Lehrer, Wahrfager, Freund der Getter und der Menischen. Der Soch lauscht seinen Bestangen, und der Ubertwinder der Weit hubligt einem Bicker, von eir süblit daß ohne blesen sie eine Weiter der Weiter der Auflicht daß ohne blesen sie eine Kunternehmen der kennen der der Bertangen und seinen Genus je tausendag und be harmonisch zu sübsten als ihn die bestelle Kives au schiedten der bestellt Kives au schiedten werden.

Dabei gebenten wir noch eines tieffinnigen Ausspruches von Colger, ber fowol mit unfern fruberen Erorterungen über ben Genius im Ginflang ftebt, ale er une gur Betrachtung bes Runftwerfe und feines Entftehens binuberleitet: "Die Geele ift nicht ohne ihr Berf und ihr Berf ift ihr eigenes Dafein. 3ft nun nicht bie Bhantafie bie Schonheit felbft wie biefelbe auch ale Thatigfeit wirflich ift, ober bie in bie Birflichfeit und Befonberbeit eingetretene Schopfungefraft bes gottlichen Befens? Diefe gottliche Rraft ift boch nun wol unverwuftlich und unveranberlich, und fann, wenngleich in bie zeitliche Belt gebannt, boch niemals ber unenblichen Berfplitterung und ben fich felbft gerftorenben Begiehungen unterworfen werben! Dag alfo ber Denich auch mitten in ber Beit und mitten in ber unenblichen Bermidelung befonberer Berbaltniffe ale ein Gingelmefen geboren merben, fo lebt bod im Innerften feiner Gigenthumlichfeit bas mas nicht geboren wirb noch ftirbt, bie in ihm fich offenbarenbe Gottheit. welche biefelbe bleibt in jedem Mugenblide feines lebens und auf jebem Standpunfte worauf ibn bie Birflichfeit ftellt." 3ft nun Die Bhantafie bes Menfchen eine Fortfegung ber gottlichen Schopferfraft, ober vielmehr ift fie fur ben enblichen Beift basienige was bie Schopfungefraft fur ben unenblichen, fo wird auch fie fich baburch ju bemahren haben baß fie ihr Gebilbe frei in bie außere Birflichfeit entläßt, ibm bie Objectivitat eigenen Beftebens gibt. Gott ift auch Urgrund bee Stoffe, wir mit ber une verliebenen Schopferfraft find an ben Stoff und bie von Gott gefesten gormen gebunben um innerhalb biefce Reichs ein Reues ju geftalten, bas nicht icon Beftebenbes nachabmt und außerlich wiederholt, fondern ben 3been, bie in ber Belt burch eine Fulle einander ergangenber Befen ibren Reichthum entfalten, in Gingelgestalten einen völlig enthprechenben Leiß zu bereiten, welchen ber weige Gedante mit ungetrüber Allrafter Solig burchlendetet, in welchen die reine allgemeine Wesenbeit Fleisch und But geminnt. Wie nach der heiligen Schrift Gottes baumeisterticher Geist die Well nach Index Bag geordnet hat, jo tennt ihn angesichte bes erganischen Lebens Giordann Bruno ben inmertichen Aufmitter aller Dinge, was de herrichsjen Allnisser Ceperorschrych hat schon Phindar ben Bater bes Alls angerusen. Der Urschöpfert wieg Gebanken in sinnenssäusge Gebanken in stehen und Wesen wie Geben Wellen in feinen fallige Formen liedet, und im Weben und Welten ber Gerifie, im Getteiche ber habeiheben Charattere und Erejansse herriche ist gebes Gesistes veranschaulicht und verberticht.

Das Bhantgfiebilb bes Runftlere muß fich ale lebensmabr und lebensmachtig erweifen, inbem es befeelend in ben Stoff eingeht und in Raum und Beit eine Griftens fur bie außere Unfcauung gewinnt. Das Runftwert, que ber Ginheit bes Beiftes geboren ju einem Spiegel bes Universums, muß ein Organismus fein, ohne bas mare es nicht icon; barum ift auch fein Berben, fein Entftehungeproceg nothwendig organifch. Run wirb nur ber Dechanismus aus vorher fertigen Beftanbftuden aufammengefest. wie eine Uhr aus gebern und Rabern, bie Theile find fruber ale bas Gange, und ber Bufginmenbang berfelben bleibt ihnen ein außerlicher, fie miffen und fublen nichts von einanber, einer fann burch einen anbern von gleicher Beichaffenbeit erfest werben. Gin Runftler ber fo wirtte, ber fich feine Formen und Bestalten aufammenfucte, im Gingelnen fertig machte und bann aneinanberfügte, mare ein Dechanifer. Go ber Daler ber fich Bbnfiognomien und Geberben abzeichnet und nachtraglich aus ihnen ein Bilb componirt, ober ber Schaufpieler welcher bie einzelnen Anbeutungen bee Dichtere uber eine Rolle mubfam gufammenfucht und aus ihnen wie aus einzelnen farbigen Steinden einen Charafter gufammengufliden ftrebt, ftatt fich intuitiv in ben Mittelpunft befielben ju perfeten und ihn pon ba aus ju reprobuciren.

Dagegen wird der Deganismus etwa des menschilden Leibes burch Unterschebung des unspringlichen Einen, Homogenen, und aus dem Gangen, das an sich frühre ist als die Wybele, treten dies in allunchlichem Wachelbume hervor, sobas seine Einschef in libmen gegnwärtig keldt und sie ein gemeinigmes Eebengelich

gewinnen; fie fteben in beftanbiger Bechfelwirfung und Die Ginbeit ift in allem Untericbiebe ber bleibenbe 3med ber Bestaltung. Ber fo von innen beraus bas Bert gliebert und entfaltet, fobaß ein einiges Totalbilb, mit erleuchtetem Beiftesblid erfaft, bas Grite ift, bas ben gangen Bilbungsprocef leitet und fich in ibm perwirflicht, ber arbeitet ale Runfiler und macht fich felber im Forte fcritte bes Berte bie Stimmung bes eigenen Gemuthe gegenftanblich und flar. Go überfah Dogart nach bem icon mitgetheilten eigenen Befenntniß ein ganges Dufifftud auf einmal wie ein icones Gemalbe. Der Duffer ber erft nachtraglich auf Inftrumentirung fanne, und fie nicht innerlich fogleich mit ber bie Delobie fingenben Stimme vernommen, nicht urfprunglich beibes als gmei Mittel fur einen gemeinsamen 3med empfunden, nicht von bem in ber Phontafie erfaßten Ginbrud bes Gangen aus bas Befonbere nach ihm eingerichtet batte, er gliche bem Daler ber fein Bilb erft geichnete und fpater baran bachte es ju coloriren, mobei es fich nicht fehlen tann bag bie Birfung ber farblos gebachten Composition, auf ben Bug und Rhothmus ber Linien gestellt. burch bie Rarbenuntericbiebe bes Details geftort und gebrochen wirb; - barum find bie Cartone von Cornelius erfreulicher gle ihre Musführung. Das Gemalbe will ale Bilb urfprunglich erichaut fein, fobag bie Begenfage ber Karben mit ben Bewegungen ber ginien qu einer poliftimmigen Sarmonie gufammenflingen und burch bie Starfe bes Lichts und Schattens auch bem Muge ber Bunft bestimmt wird wo ber betrachtenbe Ginn verweilen foll, und in bem tagigen ober buffern, beiteren ober ernften Tone bes Gangen bie Grundfilmmung ericbeint, bie es mit fich bringt. Bie ber Architeft fo bebarf ber Duffer eines Mittelpunftes von bem bie Bewegungen ausgeben, ber fie wieber fammelt; Delobien verbinden fich jum Gangen wenn eine urfprungliche Ginbeit in ibnen liegt wie in ben mannichfaltigen Theilen eines Domes. Ein beftimmtes Gefühl fpricht fich burch mannichfache Bilber im Bebichte que, aber es muß fie burchbringen, ihre Babl veranlaffen und fie wie Berlen am Faben aufreiben.

Bliden wir noch einmal auf ben Unterschied des Organismus und Mechanismus jurid um neben der Entliebungsweise auch den Zwec in Auge, zu schien, so ist der Traganismus um sein selbst und um bes seizen Bebens willen da, der Mechanismus aber wirb für die Archaung ausgerer Zwecke dereitet, die Ulte soll und die Seinen ausgen, die Lampfungliche unsere Agene beund die Seizen der der der der der der der wegen. Das Ungenügende der Tenbenzfunst tritt hier zu Tage, ihr Werf hat feinen igenen Dosinisgrund, feine freie Seele, sis Werf hat feinen eigenen Dosinisgrund, feine freie Seele, sis nicht um sein selbs und sondern bient dieseren Rückfichen, und beat im vorübergehenden Lode der Bartei seinen Lohn Sabin, während ein unvertvellflicher Kranz des Kninsliers Stirn som der nur and bem Schönen trachtet und des Werf zu seiner und der Mitmenschen Freude wie zur Botter Guten inn Seen nur in

Bei einzelnen fleinen Werfen wie bei einem Lieb und feiner Delobie mag es nun wol geschehen bag in bem Mugenblid mo bie 3bee bes Bebichte innerlich empfangen wird, fogleich bie Stimmung ber Geele auch' Bort und Bilb ober Ton fur ben poetifchen Ausbrud findet und ber Mund ober bie Sand bies unmittelbar fund gibt; bei größeren Berfen wird aber ein langeres Segen und Bflegen im Mutterichos bes Gemuthe ftatthaben und Die Stunde ber Geburt erft langere Beit nach ber Erzeugung ober Empfangniß folgen. Der Runfiler erfreut fich bes Berfehre mit ben bergnreifenben Bestalten, er führt ihnen fein bestes Bergblut au, bis fie fraftig geworben um auf eigenen Rugen an bas Licht ber Conne hervorgutreten. 3a biefer Reig ber geiftigen Schmangerichaft bat etwas Berlodenbes, und es gefchieht oft bag ein Runftler an biefem innern Berfebr mit ibeglen Unichguungen ein Genuge findet und fein Beftes unausgesprochen mit ine Grab nimmt. Das Improvifiren außer jenen Beiheftunden vollaufblubenber Gefühle ftatt ber Gingebung bes Beiftes burch von außen geftellte Mufgaben bervorgerufen, mag ber Erbeiterung gefelligen Berfehre bienen, wo es befonbere in rafder Bechfelrebe ein Spiel ber Empfindung und bes Biges entfalten tann; banbmertemafia betrieben führt es au leerem Bortflang und berglofer Bhrafenreimerei. Bir miffen von Mogart bag er bie Compositionen innerlich reif merben ließ und bann nur bie Arbeit bes Rieberichreibens hatte, bie er gern unter bem Unhoren beiterer und leichter Ergablungen vollzog; bag er einmal mabrent er ein complicirtes Mufifftud ju Bapier brachte, jugleich bas Bralubium bagu in Gebanten componirte, bag alfo bie reproducirende und freischaffenbe Thatiafeit feines Beiftes qualeich in verichiebener Richtung arbeiteten, grengt an bas Bunberbare, und bezeugt wie febr er einerfeite alles Tednifden und Biffenichaftlichen in ber Dufit Berr mar und wie leicht fich ber Delobienreichthum feiner Seele ergoß. Aus ber Berbinbung beiber Glemente erflart fich

auch ein Phantasiern, durch das er bald ein inneres Bedirfinist befriedigte, bold ober auch gulege abgerer Marcyang, indem der Autheil der Höbere seine Schöpferfusst fteigerte, eine saumenswerthe Weiserfchaft bewiese. Bur der böchen Gencentration aller fünstertigen Kraife mochte es gestingen beien Jauder zu ensfalten, der die innere Erschäftung und die überer Darfeldung der Welche, nur von hab, Jarmonie in einem und demissen Wennette vollbrache, nur die mächtigfte Begeisterung und die stehen Bestehen gliebe Beitel machte es ihm möglich in der unmittelbaren Offendarung leiner fünstlerischen Indebendist und Etimmung zugleich dem Besch und Wesen der Echöndeit zu genügen und en Jubörer um Genossen der Unstehung des Aunsprecht zu machen. Bon allen größeren Leistungen auf diftsetischem Gebiet gilt Goethe's kehre:

> Richt Runft und Biffenschaft allein, Gebuld will bei bem Werfe fein; Ein ftiller Geift ift Jahre lang geschäftig, Die Zeit nur macht bie feine Gahrung fraftig.

Neben wir zumächft von der Einheit. Alles Mannichfaltige mus susammengeberen, nichts der flere um missig sein, der Ueberfluß ist vom Uebel, und tein Beweis von Kraft sondern gleich der Berichwendung eine Schwäche, welche nicht versteht ihre Gaben zu Rathe zu halten, alles an einen Der zu stellen und sich selber zu beherrichen. Wögen Ausbewächse für sich sieher reigend bein, für dem Leibe Gungen sind ise im Hodert. Alle Spiloben die nicht als Beranschauflichung des allgemeinen Weltzusfandess gleichsym den Sieherzgrund des Gemeindes blieben befern,

nicht in Die Entwidelung bes Gangen verflochten werben, nicht für die Sarmonie bes Gangen einen mitwirfenben Zon geben. alle Rebenfiguren bie nicht in bie Sanblung eingreifen, alle Bilber Die nicht aus ber Stimmung bes Bergens hervorfpriegen, alle Betrachtungen, Die fich nicht que ber Cache felbit ergeben ober wieber gur That fuhren, find ebenfo unnut ober vertehrt wie jene früher beliebten muthologifden ober novelliftifden Staffagen in einer Landichaft, bie nur bas Auge von ber Ratur abziehen ohne boch fur fich eine volle Befriedigung ju gemabren, und fomit bie Ginheit bes Intereffes ftoren. Geinen Reichthum und feine Dacht geigt ber mabre Runftler baburch bag er bie freie lebenbige Fulle innerlich jur Ginheit binbet, inbem alle Zweige aus Ginem Ctamm hervorgeben, alle Blutftrome wieber in Ginem Bergen munben. Er wird bie 3bee feines Berte baburd verherrlichen bag er fie ale Die gemeinsame Geele mehrerer Gruppen ober Begebenheiten, ale biefelbe Schidiglemacht mehrerer Charaftere, ale ben gemeinfamen Lichtquell vieler Farbenftrahlen barftellt, aber auch folche mehrfache Sandlungen in ber Entwidelung bee Bangen perflicht. Die vericbiebenen Gruppen aufeinander begieht, wie Dies Die großen Maler, jenes Chafipere im Lear ober im Raufmann von Benedia meifterhaft gethan. Bei ihm wie bei Binbar tonnte von einer regellos milben Geniglitat nur fo lange bie Rebe fein ale bie planvolle Beisheit ihrer Composition noch unverftanben mar.

Bir nennen Gine und Alles (Er xal nav) jufammen, weil bas MII bie Entfaltung bes Ginen ift; bas Gine ift nicht zu benfen ohne bas Biele, und neben bem Bielen mare bie Ginbeit nur Eine ber Bielen, in Babrbeit ift fie beren Ginigung und Bus fammenfaffung. Go ift in ber Runft bie Ginheit fogleich Ginheit in ber Dannichfaltigfeit; aber baß fie ale folche, ale Ginbeit, fichtbar merbe, verlangt unfer Befet. Das Wert foll nichts entbalten mas nicht mit innerer Rothwendigfeit ans ber einen an Grunde liegenden 3bee abgeleitet werben ober auf fie bezogen merben fann; mas ibr bemment ober miberftrebent entgegentritt. muß von ihr übermunden werben und baburd ihre Dacht verberrlichen, mas aus ber Frembe in ihren Umfreis fommt, muß an fie herangezogen und in ben Bang ihrer Entwidelung perflochten werben. Bir wollen feine eintonige Leerheit, weil biefe nicht fcon, fonbern langweilig ift, wol aber in ber Fulle bie Rlarbeit, welche baburch erreicht wird bag alles Befonbere pon ber ibeglen Ginbeit burchleuchtet und bamit burchfichtig ift, wie in

Garriere, Acftbetit, I.

Ginefe Opera auch die Tanze und Mariche von der Situation bedingt und dem Ausbruch inres Charactered beinfebr ind die wie wollen feine Lleberiadung und Berschnörfeiung, weil sie ein zwecksiefes und zeitsche Ausstellung und Berschnörfeiung, weil sie ein zwecksiefes und zeitsche Spiel mit einer Mannichfaligkeit ist weckger Ginter der Gindehe fehr, von der Euriphek sigt daß sie dem Borte der Budhetzt zufomme. Achnich Gwerthe: Des einsch Seiden wied der Ausbruch der

Bergiertes aber faat ber Menge au.

Statt ber Einfadheit und Riarfeit, die fich dodurch ergeben daß in ber Mannichfaitigfeit die Einheit herricht, entifelt bas Trübe, Berwortene, Rebelbafte wo fie fehlt und fatt ber Beitimmtbeit, die aus bem Gangen quillt, eine unbegrenzte Weibeit fich vorbranat.

Ge ift bem Gefen ber Ginbeit gemaß wenn bei einem Dome ber Rundbogen ober ber Spigbogen fomoi im Innern bie Bolbung ber Dede gis im Meußern Die Befronung ber Renfter und bes Bortgles biibet; bas Meugere weift auf bas entiprechenbe Innere bin. Dagegen ift ber Spibbogen an ber Façabe eines Saufes über Thur und Renftern ein feerer bisparater Bierath, wenn bie Bimmer eine flache Dede haben. Die Ginheit verlangt ferner bag bie Sobenrichtung entichiebener bei bem Gpisbogen ale bei bem Runbbogen im gangen Ban und feinen einzeinen Gliebern hervortritt. Es wird oft biftorifch intereffant fein wenn beibe Stile fich an einem Dome finden an weichem mehrere Jahrbunberte gegrbeitet baben, aber baß es afthetifc befriedigent fei muß ich leugnen. Es mar icon gegen bas Gefes ber Ginbeit, wenn Die Romer ben Bogen und Die Boibung in Die Architeftur aufnahmen, aber fatt einen Baufil baraus bervorzubilben - wie bas Mittelalter that - fie außeriich mit ben Cauien und bem Architrav ber Griechen gufammenbrachten, Die auf ben rechtwinfeilgen Gegenfat begrunbet find. Die Spite folder Berirrung war wol ber Borfchiag ben Biebefing ju einer Rormalfirche machte, in welcher bas Meugere griechifch, bas Innengewolbe fpisbogig gothifch, bie Cauien aber aguptifch fein follten. Aber wie viele Architeften geben ben Bobnbaufern eine Racabe weiche bie innere Ginrichtung ausspricht?

Eine Statue ber Munchner Gipptothet fiellt Mierander ben Großen bar, ber ben rechten Bug auf einen Beisen erhoben bat, und borgebeugt mit begesstettem Angesicht in bie Berne bringt; ber Ranger neben bem nadten Gelbenjungling fagt und baß er

im Begriff ift fich fur ben bereits aubebenben Rampf ju maffnen: bamit ftimmt Saltung und Musbrud überein. Der Reftaurator gab ihm ein Delflafchchen in bie Sand. Allerbinge babete und falbte fich Aleranber gern, aber bie Erinnerung baran bat bier nichts zu thun und bas Attribut fallt aus ber Ginheit bes Gangen ftorent beraus. Thierich und Reuerbach machen auf zwei Grabbentmaler aufmertfam, bas eine von einem antiten, bas andere von einem mobernen Deifter, um Die flare Unichaulichfeit ber ariecbifden Blaftif ine Licht ju ftellen; es ift Die bort maltenbe. bier mangelnbe Ginheit, auf welche man lob und Sabel gurudführen fann. Das Monument bes Bergoge von Leuchtenberg. Eugen Begubarugis, in ber Dichgelisfirche ju Dunchen bat Thormalbien gefertigt; por einer Bforte fteht ber icone Selb, langfam bem Befchauer entgegenschreitend; bas Saupt ift etwas gefenft, Die linfe Sand bat er an Die Bruft gelegt, Die rechte balt einen Borbergweig; aller irbifden Bracht bat er fich entfleibet. Bu feiner Rechten ift eine weibliche Bestalt mit Schreiben beichaftigt, au feiner Linfen feben mir bie Genien bes Tobes und ber Unfterbe lichfeit. Die Bforte im Sintergrund tragt Die Inschrift: Honneur et fidelite. Sier fallt alles auseinander. Dan fagt jur Erflarung: Der beicheibene Bergog übergibt feinen Borberfrang ber Befchichte und geht bann in Die Pforte bes Tobes; aber Die fchreibende Figur achtet nicht auf ibn, er nicht auf fie, und ber Pforte bat er ben Ruden augemanbt, icheint alfo que berfelben au fommen. Unbere fagen bag bie Dotive feiner Sande burch bie Borte Ebre und Treue erlautert murben. Go vorzuglich bas Gingelne gearbeitet ift. Die Gingelbinge besteben fur fich und orbnen fich nicht jur Ginheit eines Gangen gufammen, und baber die Undentlichfeit. Muf einer attifchen Graburne in ber Gloptothef - abgebilbet in Muller's und Defterley's Dentmalern - feben wir in Rlachrelief eine figende Frau, Die Berftorbene, ber ihr Dann bie Sand jum Abichied mit wehmuthiger Innigfeit reicht; hinter ihm eine Frau mit bem Cauglinge, bei beffen Geburt bie Mutter gestorben ift; am Stubl ber Mutter lebnt ein alterer Mann, offenbar ber Bater, beffen Saus fie ale Braut verlaffen, mit bem nun ber Tob fie wieber vereinigt. Die einfache Rube ber Darftellung wirft fcon verfohnend auf ben Schmers ber Trennung. Das Mannichfals tige bient bier bem Musbrud Gines Gebantens, und wirft gufammen um ibn flar zu machen.

Benn Kaltbrenner einen Marich, ein Donnerwetter und eine

Polonaife jusammenfellt, so fragt man wos bas bebeutet und weiß nicht was? Berthoven bagegen führt und burch Schmers aub Scherz, durch Alage und Jubel fiets zu einem Gesammteinbrud: ison bie Accorde bie bas Werf einstien, enthalten ben Kein bes Gangen, eine Grundbimmung wird nach verschiebenen Seiten wie in verschiebenen Lebenslagen entfaltet, was ihr under fireben wollte muß sich ihr aufheltigen, ber einige Geist bes Gansen schreitet fereried burch alle Berwiedelungs

In Schiller's Tell ift Die Epifobe mit Johannes Barriciba ein ftorenbes Beimert, weil eine gang unnothige moralifche Barallele; Die Liebe von Rubeng ju Berta bagegen, Die ibn ber Cache bee Baterlandes guführt, entfpricht bem Geifte bee Gangen, wo ja auch die Rettung ber Familie und bie Rache fur ben Gingriff in ihr Seiligthum jur Befreiung bes Baterlande leitet. Rapoleon bat bas Doppelmotiv ber ungludlichen Liebe und ber gefranften Ehre in Goethe's Werther getabelt, aber Werther vertritt bas Recht bes Bergens und ber Ratur gegen bie Schranfen ber Convention nach allen Geiten bin, und geht baran unter baß er fein Berg pergartelt und einfeitig bem Drang ber Befühle folgt; Die von Goethe fpater ber zweiten Musgabe noch einverleibte Episobe mit bem Rnecht ber Bitme, ber ben Rebenbuhler erichlagt, ftellt bie Rebrieite ju Werther bar und machit aus ber 3bee bee Gangen organisch berpor, ift in ben Gang bee Romane trefflich verflochten. Mehnlich Die in Die Wahlvermandtichaften eingelegte Ergablung: fie geigt im Gegenfat ju bem Roman wie noch in ber letten Ctunbe bie Raturen fich gludlich fanben, und fenft baburch jugleich einen Stachel in Die Geelen ber Borer, benen es, wenn auch burch eigene Could, nicht fo gut geworben ift.

 in wechfesseigt Ergafung des Zecalismus und Reclismus von Gediller's ziel im Kreunbschaftsbund mit Goethe, es sie der Geduller's ziel im Kreunbschaftsbund mit Goethe, es sie der von dacht dem der Lieben der Li

Dies führt une gu Dem zweiten Gefes ber Composition, ju bem bes bestimmten Untericbiebes ober bes Contraftes. Das Maunichfaltige bebt fich auf verschiebene Beife voneinander ab, und wie ber Stern um fo beller ftrablt je bunfler bie Racht ift. wie und ber Comery bie Freude und bas Rleine bie Große erft recht jum Bewußtfein bringt, fo ftellt ber Runftler nicht gleichgultige Berichiebenheiten, fonbern gegenfabliche Charaftere und Situationen aufammen, Die bann einander wechselfeitig beleuchten. Co baben wir um Raphael's freugtragenden Chriftus nicht Freunde und Gegner burcheinander, fondern auf ber einen Geite Die Gruppe ber Rriegefnechte, auf ber anbern bie ber Frquen; fo contraftirt mit bem von Damonen fortgeftogenen Abaever bie von Engeln geleitete Chriftenfamilie in Raulbach's Berftorung von Berufglem. Co zeigt und Goethe fein Gretchen am Spinnrad und feinen Rauft in ber Balbeinsamfeit, und laft abmedfelnd im Garten bie beiben Ragre Kauft und Gretchen . Marte und Mephiftophes les an une vorübergeben; fo fteben im Lear Ebgar und Corbelia bem Edmund, ber Goneril und Regan, Rent bem Demalb gegenüber: fo bat Rauft balb am Bagner, balb am Mephiftopheles feinen contraftirenben Genoffen. Dber follen wir noch weiter an bie weltberühmten Doppelgeftalten eines Don Juan und Leporello, eines Don Duirote und Cancho Banfa, eines Bolfer und Sagen, eines Mias und Dopffeus erinnern? Der Triumph bes Runftlere ift. wenn biefe Begenfate aufeinander bimmeifen, und gur Darftellung ber menichlichen Ratur ergangenb aufammengeboren gleich ben beiben Geiten eines fommetrifchen Bebaubes, beren Mittellinie nicht ine Leere fallt, fonbern Thure, Renfter und ben Bogen ober bie Spite bes Bicbels fo burchfoneibet bag feine Salfte ohne bie andere fteben und befteben fann, und fomit in ber Scheidung jugleich ber Berbindungepunft gegeben ift, fodaß bie Gegenfage nicht auseinanderfallen, fondern im Unterschiebe bie Ginheit barftellen.

Muf ber Abmechfelung und bem Unterschiebe . langerer ober fürgerer Tone, betonter ober tonlofer Gilben beruht ber Rhothmus in ber Dufit ober Boefie. Rur fo entftebt eine lebenbige und ausbrudevolle Bewegung, und ba jebe raumliche Ausbehnung burch eine folde bervorgebracht ift, fo fonnen wir auch von einem Rhythmus größerer ober fleinerer Flachen und Linien reben. Die innere Rraft außert fich in ber Birfung, in ihrer Ausbreitung. Und im geiftigen Innern felbft ericbeint ein Rhythmus im Bechfel ber Webanten und Gefühle, wie fie machien und fich erheben. wie wir bei bem einen langer und mit großerem Intereffe verweilen ale bei bem anbern. Die Runft bringt Ginbeit in bas medfelnbe Untericbiebene inbem fie fleinere und großere Theile untereinander gleich macht und auf eine wiedertehrenbe Beife aufeinander folgen laft, wie im Beremaß, in Renftern ober Caulen und beren 3mifchenraumen, ober burch ben Saft in ber Mufif.

Iches Gange bat Ansang, Mitte und Ende: ein Gefüll erwacht in bem Gemild, beritet sich aus und wich siner felbst geniss und berubigt sich wieder, ein Gedenke wied erfaßt, wied im Betgleich oder im Kampf mit aubern erprodt und dann als Bestydium der Geisted angeschaut, eine Handlung dat ihren Beginn, ibre Berwicklung und ihre Bosna. Dem Rhybinaud diese Terksisterung sozial bei der Berteile und der Beginn, ibre Berwicklung und ihre Löfting. Dem Rhybinaud diese Terksisterung sozial der Berteile und der Berteile und der Berteile bei den

Bie fich ber Berlauf eines Gefühle ober einer Sandlung in brei Stabien gliebert, Die Mitte ale bas Reichere felbft aber wieber breifach getheilt merben fann und bie bramgtifche Boefie baber mit Jug in brei ober funf Acten Ihr Berf vollendet, fo finden wir biefe Dreiglieberging bei ber Bflange in Burgel. Stamm und Rrone, bei bem Denfchen in Fuß, Rumpf und Saupt. Die funftlerifde Composition verlangt Berbindung, Berichmeljung, Auflofung ber Gegenfate, bamit in ihnen burch fie bie Sarmonie verwirflicht werbe; fie verlangt um bes Unterschiebes willen bie Untericheibung, alfo bie Ueberordnung ber Sauptfache, ber Sauptperfon, bes Sauptgefühls und bie Unterordnung aller bienenben Glieber, aller Rebenfiguren, jeboch fo bag biefe felbit wieber nach ber gleichen Richtbobe gemaß ibrer Bebeutung, ihres Ginnes einander gegenübergestellt werben, bamit in aller gulle ein fcwebenbes Gleichgewicht, in aller individuellen Freiheit eine gemeinsame Bellenlinie ber Bewegung, ein gleiches Beltgefet erfannt werbe. Die ppramibale Compositionemeise ber bilbenben Runft finbet auch in ber Boefie ihre Unalogie, ift bier auch bie überfichtlich flarfte, und wird befonbere fur bae Drama fich eignen, in welchem eine Sauptgeftalt, ein Brometheus, Debipus, Dthello, Samlet, eine Aphigenie ober Robaung von Orleans Eragerin ber 3bee und Centrum ber Sandlung ift, mabrend bas Epos mehr bas Rebeneinander bes Reliefftile zeigt, inbeg auch feinen Sobenpuntt ber Begebenheiten und ber Selben bat.

Co wird bemnach bas Bebeutenbe und Große auch groß behanbelt, bas andere aber nebenbei erwähnt ober in ben Mittelund hintergrund gestellt. Diese gesstige Berspective mangelt ber mittelattersichen Aunft zum großen Theil. Wir haben altbeutische

Schlachtbilber, eine große Menge fleiner Figuren ohne flare Ueberfichtlichfeit, bei mancher Tuchtigfeit im Gingelnen ein unerfreulides Bewirr. Go ergablen auch felbft bie befferen Dichter ber höfischen Gpit alles mit gleicher Beitlaufigfeit, und ermuben bas burd mit bem minber Bichtigen, mabrent bas Sauptfachliche obne besonbern Rachbrud vorgetragen wird und in ber Daffe verschwindet. Gelbft im Barcival find bie fur bie 3bee und bie Entwidelung bes Selben bebeutenben Scenen feineswege befonbere ausgeführt, fonbern bem anbern gang gleich gehalten, über bas bie rechte Runft rafch binmeggeben, bafur aber bei jenem viel langer verweifen murbe. Die untericeibenbe Thatigfeit bes Runftlere vollenbet fich barin baß fie fur jebes bas rechte Dag au finden weiß und febem banach bie gebuhrenbe Stelle und ben gebuhrenben Raum gibt und fo bas Meußere ber Ericheinung bem inneren Befen völlig entfprechen lagt. Gin Beifpiel aus ber Architeftur gibt bie griechische Gaule : ber tragenbe Chaft ericeint ale bie Sauptfache, bem fich Bafie und Capital bienend anichlie-Ben; in ben indifchen Grottentempeln bagegen find beibe fo fteil und berb gebilbet, bag fie ber Bobe bes Schaftes gleich werben, und bamit Rhuthmus wie Ausbrud ber Bebeutung gerftort mirb. Bierber gebort auch bas befannte Rebbubn bes Brotogenes, bas neben feinem ichlafenben Catyr lag, und bas fo vortrefflich gemalt mar bag es alle Mugen von ber Sauptfache abgog; aber ber Deifter wollte nicht bag biefe burch ein Rebenwerf beeintrachtigt werbe, und lofchte es aus. Das burch bie 3bee Musgezeichnete foll es auch burch bie Trefflichfeit ber Musführung fein. Bollte ein Dramatifer alle Rerfonen mit gleicher Grunde lichfeit behandeln, gleich ausführlich entwideln, fo murbe er Die moblermogene Ginheit gerftoren und an bie Stelle bes Dages eine oberflächliche Gleichbeit feten.

siermit hat fich und bas Immere ober bie Bete bereits als eine Bermeinmungsgrund ergeben, und so wird brittens das Gesche Ber Bestimmungsgrund ergeben, welches die Logif für das Sein wie für das Erkmunt auffeltt, indem alles Endliche auf ein Ambered binweis von dem es seinen Ithepung genommen bat, sie That von ihren Telegen begleitet wird, und alle Dinge in Bechschwirtung stehen, es wird in der Auft grund gerben, es wird in der Auft geweich der Bestimmt, und die Dinge in Bechschwirtens. Mach dies sliefs aus dem Welfen des Organismus, in welchem die Wessend und eine Bestimbte des Gangen Ursach alles Bessehnus, welchen die Wessehnus eine die Aufter bestimmt, sowi Miese ausleich Jewest und eine bas andere bedinnt, sowi Miese ausleich Jewest und

Mittel wied. Darum foll jundoft ber Stoff ein Benegungsgrund und Ausgangspuntt icon- Eechnelmfalung fein, ober wir nennen ibn gut und glädlich, wenn er fruchtbar an Motiven ber Schönheit ift, wenn er burch fich felbft bem Kinftler Gelegnschie betett auf mannichache Welche ben Geitz ur erbeben, bas derz ju ruber, aber der Sphare bes Lebens in ihrer gangen Bedeurtung würfel, auf falbern.

3d verlange nun vor allem Gingelnen eine Seele fur bas Runftwerf, Die ale gestaltende Lebenefraft in ibm maltet, und bie aange Ericbeinungeform beffelben bebingt, gerabe wie fie in . ber Ratur ben organifchen Leib fur fich bilbet, ihre Gigeuthumlichfeit in ihm verforpert. Gie muß bas Centrum fein von meldem alle Strablen ausgeben, um welches alle Befonderheiten freifen; von einer 3bee aus muß ber Bang ber Sanblung, Die Babl und Entwidelung ber Charaftere, Die Delobie ber Befühle beginnen und geordnet werben, burch fie ber richtige und fruchtbare Augenblid fur bie bifbliche Darftellung und ber Eon ber Farbe bestimmt fein; ein Grundgebante bes Berte muß wirflich auch ale ber mirfeube Grund fur bie Gestaltung bee Gausen ericheinen, und mufifalifch in einem Grundton ale Stimmungeausbrud erflingen, plaftifch in Bilbern von Begebenbeiten und Berfonlichfeiten ausgepragt merben. Richt bag ber Runftler bie 3bee in ber Form bes philosophischen Begriffes baben und fie mit felbitbewußter Reflerion allent Befonberen einbilben mußte, aber er muß im Stoffe felbft mit bem gludlichen Griffe bes Genius Die organifirende Seele erfaffen und ibn fur beren vollen Musbrud ibegliffren. Das gibt eben Chaffpere's großen Tragobien, bas gibt ber Untigone und ber 3phigenie, bem Fauft und Ballenftein ihre Beltgultigfeit bag bier bas Emigmabre mas alle erleben, morauf alle menichlichen Berbaltniffe beruben, Gefühle bie febe Bruft bemegen, in ben befonberen Ereigniffen gur Darftellung tommen, medhalb ieber fich in ihnen wieberfinden fann. baß bas Befen ber brautlichen, ber ehelichen, ber findlichen Liebe, bag bas Berhaltnig von Gemiffen und Rechtsgefet, von Ctaat und Kamilie, von That und Gebaufe, von Could und Berfohnung, von Freiheit und Beltordnung, bag bie innere Lofung ber Conflicte und Die Reinigung und Befreiung bes Gelbftbemußtfeine jur Darftellung tommen, und bag in jenen Deiftermerten ftete eine folche 3bee, aber biefe auch gang und gle ein Brennpunft bes menfchlichen Lebens, ale eine fchidfalbeftimmenbe

Dacht in ben Charafteren und Ereigniffen, bag fie ale Grund, Band und Biel ber Dichtung offenbar wirb. Freilich hatte es Cervantes junachft nur auf eine Catire gegen bie Ritterbucher abgefeben, aber indem er feinen Don Duirote ausarbeitete, gab er in ihm bas Bilb jebes einseitigen 3bealismus im Gegenfas jum ebenfo einfeitigen Berftanbe gewohnlicher Dafeineprofa, in bumoriftifder Muffaffung, wie es tragifch im Ernft ber Gefchichte Schiller's Ballenftein, in ber phantafievollen Bemutheinnerlichfeit Goethe's Taffo aufftellen; und baburch bewies Cervantes ben in ibm maltenben Benius, baburd erhob er fich über bie blofe Unterhaltungeliteratur, über bie blofe Beittenbeng in Die Region mabrer Runft und nie alternber Schopfungen. Den Dalern find beshalb bie Ergablungen ber Evangelien, ber Benefis fo wichtig, meil in benfelben bie Ur . und Borbilber bee menfchlichen Lebens gegeben finb, und alles Befonbere feine Gemeingultigfeit und ibeale Bebeutung bat.

3ft nun bie Meibirung und Glieberung eines Aunftwerfe aus einer Boe und bie Richtung feines Ganges nach erchgen fittlichen Normen das tieffte Geheimulf und die bechfte Weife ber Aunit, so ist ein weiter biefeb abs bie Charaftere und handber ungen einander wechfelfeit gebeingen, das das Ausbeweiche eingelnen befecht wir dem Geift ihrer Zeit und ihres Bolfed wie eingelnen befeinen, daß in bein Grundlonie des Betraftdauung wie in bem Grundbort des Werfes auch jeder befeindere Gedante feine Wurgel und leinen Jusiammensham ghe. In der Art wie er die pielfignem Begebenheiten der flatienlichen oder anderm Novellen, die ihm den Stoff beten, durch die eigentspünliche Minge der Sparaftere begründer, ihr nieberum Schaftpere der größte Weister, beit finde bei Geteic feiner Dramen genügend erörtert; hier findet ber Geschießt der Konfe Memmen genügend erörtert; hier findet ber Geschießt der Konfe Memmen genügend erörtert; hier findet ber Geschießt der Konfe Memmenn

Marchen noch fo munberbar Dichterfunfte machen's mahr.

Wir fonnen dobef an die oben erwähnte Befinmunng bes Aristotels über das Berbaltnis von Noesse und Geschieder erinnen und hingussigen: Die Geschichter gibt Greignisse wie sie in der Zeit aufefnander solgen, die Kunst both deren inneren Jusammendang berroet, bie day indes gleichgeltig, gusklus oder berretungssos sien der bei habe geschiede fein, sendern die Thaten offendaren den Wenschen und der Wensch eine Gesinwirtung der Berchstnisse auf sein der Wenschlasse der Geschieden der Benglich erfahrt die Einwirtung der Berchstnisse au Berchen ihm gu Westien sienes Willens, gu Berchmith, und sie werden ihm gu Westien sienes Willens, gu Be-

bingungen seines Wirtens. Namentlich sell ber Roman, wenn er fich in ber Breite bes Lebens, in ber Schilberung anziehenben Simationen, in ber reigenben fällte von Vegebenheiten gestellt, stells wieder zeigen baß die Umftände etwas aus dem Menschen machen, wie dies Goethe im Wilhelm Meister mustergiltig geleiste hat.

In der Architeftur miffen Kraft und Laft einander bedingen und im rechten Bechfelverhaltnis stehen, nud so motivirt der Drud des Gebälls den vorquellenden Wusse des Gulencapitäts, die Ornamenstrung desselben mit herabangenden Altieren wie bie schie chaftliche Aufchwellung in der Mitte des Edulenfagites. In der Geutheru wollen wir die halung und Stellung im Befen Gestalten wie in, der Mackert umb der Geist des Gauten mit der inneren Judividualität des Einzelnen das Maßer Berugung abgeden; auf einem Altarbild, das der Feierlicheitet des freschlichen Mitte sich aufschließe Gestalten und ist das Gymbolische motivitt, die Darstellung bermantisch erregert Handlichen und bie der Berugung aber für der Berugung einzelner Gestalten und ist das Gymbolische motivitt, der Darstellung bermantisch erregert Handlichen und ber der Allegen und bestätze Affecte ist numotivit, etenso die tede Bewegung oder starte Bertürzung einzelner Gestalten.

Borgugemeife bas Außergewöhnliche und Abnorme bebarf ber Motivirung. 3d erinnere an bas mas ich bereits über bie Behandlung ber Geifterericheinungen gefagt habe. Chaffpere's Richard III. fteht im allgemeinen in ber wilben Beit bee Burgerfrieges, und bie Schlechtigfeit ber anbern, bie nichts Befferes verbienen, reicht ibm bas Racheichwert; aber ber Dichter weift auch noch auf bie forperliche Disgeftalt bin, woburch Richard meint baß er unfabig fei Liebe au erregen, weshalb er er felbit allein fein und bie Rrone fich aufe Saupt fegen will. Go but Lear, weil er nicht blos geliebt fein, fonbern auch icheinen will, felbit bie Beuchelei ber bofen Tochter erzogen, fo ift Comund's Baftarbthum ber Grund feiner Emporung gegen bie Bietat. "Bie icon gebacht ift es", fchrieb Chiller an Goethe, "baß Sie bas praftifch Ungeheure, bas furchtbar Bathetifche im Schid. fal Mignon's und bes Sarfenivielers von bem theoretifc Ungebeuern, von ben Diegeburten bee Berftanbes ableiten, fobag ber reinen und gefunden Ratur nichts baburch aufgeburbet wird." Indes muß fich ber Runftler buten nicht zu viel zu thun, er muß fowol ber Gelbftbeftimmung, ber Billenefreiheit Rechnung tragen ale bie mabre Urfache, ben Sauptarund in bas rechte Licht feben,

und ibn nicht burch allerlei Rebenumftanbe und fleine Rudfichten überbeden, fo febr bie Treue fur bie Birflichfeit, in welcher ftete viele Bedingungen gufammenwirfen, beren Undeutung verlangt. Bir wollen nicht baß er une einen verworrenen Rnauel gumerfe. fonbern bag er une ben Ariabnefaben fur bas Labprinth bes Grbenbafeine reiche. Es mart einmal Mofes ber bas Baffer aus bem Relfen ichlagt, ben Dalern empfohlen, weil bie Darftellung ber Durftenben und ber am frifden Quell fich Labenben ein autes Motiv fei; mas braucht es aber bann bes Dofes? Stelle man bas boch lieber fur fich genrebilblich bar! Es murbe Die Aufmertfamfeit von ber Sauptfache abgieben, Die ift bier Die geiftige Große bes gewaltigen gottvertrauenben Selben, bie ber herr perherrlicht indem er ibn bas Bolf retten laft, und ber Runftler bat ben Ginn ber Ergablung aufzufaffen und gur Unidauung zu bringen. Go malte Baffano eigentlich nachtliche Biebftude ftatt ber Geburt Chrifti, bes Beltheilandes, mabrend es ein gludliches Motiv Correggio's war, bas Licht in ber beiligen Racht von bem Rinbe ausgeben gu laffen.

Die Siltende Kunft fann nur einen Moment barfellen, fie wächt also, weich eine folgen, weich der einen Botte er ertern werbe, einen solchen, weich der einen Botte und Richtlid gerodyrt, weicher bie Ibre auf ab genannen in ber öllle ihrer Erfdeinung geigt. Mer auch des Lichtwerf nur im Allie ber Ibritant bette auch des Lichtwerf nur im Allie of benntt barauf an bag einer geinden werbe weider besondere Junuflistschwanger ist, im wechen wirflich ber Beginn und Andgangdpunft einer neuen Begebenheit liegt; wie biefer Augenblid geworben oder bie Borgefchiche feiner Selben nichtsgauend aughbenten it fie im eriter Aufgabe, bie ein

Euripteel langweilig burch ber Sauddung vorgeschobene Prologe iofte, während Sopholies es treflich verstand sowol in der Erpoflition als im Gunge bes Dramas selbs auf die bereinwirtende Macht der Argangenseit bingumeisen. Die Spanier lieben eine lange epische Erzählung, Shafspere, Goethe, Schiller sind auch bier bramatischer, indem sie mehr burch die Wechsierde eine Sache entwischen als sie wie ein bereits Fertiges vortragen laffen.

Aber wie bas in fich geichloffene Bert burch ihm porberges benbe Bedingungen motivirt mar und auf beren freien Beftanb hindeutet, fo eröffnet es auch gern einen Blid in Die Bufunft, beun Die Gegenwart ift beren Mutterichos fo aut wie bas Refultat ber Bergangenheit. Wie in ber Ratur jebe Frucht auch wieber Camen ift, fo fennt bie Geichichte mol Anotenpunfte ber Entwidelung, aber feinen fertigen Abichluß, und bas Biel ber einen Begebenbeit wird jum Ausgangspuntt einer anbern. Go gebort bie Gruppe ber Chriften nicht blos gur Schilberung ber Berftorung Berufaleme und gibt une nicht blos ein Gefühl ber Berubigung und Berfohnung in ben Greueln bes Untergange. fonbern weift une auch auf ben Fortgang ber Beltgefchichte bin. Co Menege mit bem Bater auf bem Gemalbe burch welches Cornelius ben Untergang Trojas verherrlicht bat. gemahrt ber Dichter am Biel feines Berte eine Berfpective in Die Bufunft, wie Goethe am Schluß von Bermann und Dorotheg. wie Chafipere in Richard III. und im Lear, Aber er muß es unferer eigenen Bhantafie überfaffen biefe Aufunft weiter ausgumalen, unternahme er ibre Schiberung, so wurde er der Einsteil seines Beete ein Gremdartiges antiegen. Ritssaus Lenau schiefei seines Albigenier sogar mit "und so weiter", um darzustellen wie die erseignifte weiche er befungen bat, nur ein Ate aus dem großen Kampfe der Weusschieft seien, der sein Gnde noch nicht gefunden bat:

> Das Lickt vom Himmel läßt fich nicht verfperngen, Med list der Connenaufgang fich verbängen. Mit Hurpurmänteln eher dunfeln Kutten. Den Mitigarten folgen die Joufflens, lud jadden blutig beim was jene litten, Nach Spü mis Jista fommen euther. Dutten, Die breißig Jahre, die Gesennenfteiter, die Etimene ber Balifike und ho weiter.

Der Runitler wird bei ber Ausgrbeitung eines umfaffenben Berfes felbit oft von neuen Gebanten überraicht merben, beren Reime er bann nachtraglich in bas bereits Dargeftellte noch einfenft. 3e mehr er bas Werf aus bem eigenen Innern losloft. befto flarer wird es ihm. Go febr er es aus einem bereits gewonnenen Reichthum von Unichauungen geftalten mag, es wird fich nun faum fehlen bag er nun boch fur einen ober ben anbern Bug bie Birflichfeit ju Rathe gieben muß; gleichwie ber Daler für ein bereite concipirtes, ffinirtes Bilb noch besonbere Raturftubien macht, wird auch ber Dichter fich von neuem in ber Belt umfeben ober bie Bucher ber Beidichte aufichlagen. Go betrachtete fich Schiller bas öfterreichifche Militar, ben Darftplay pon Gaer, Die Lange mit ber Ballenftein ben Tobesftoß empfangen, fo las er in einer Realencoflopabie über bas Technische bes Glodenauffes, ale er bereite mit ben Dichtungen beicaftigt mar melde biefe Stubien erforberten.

 
> Beitschweifigen Salbtalenten finb Pracife Formen Aberwis, Nothwenbigfeit 3ft bein geheimes Beihgeschent, o Genius!

Much Goethe fagt: Wer ju ben Ginnen nicht flar fpricht. ber rebet auch nicht rein jum Gemuth. Much Schiller fchreibt an Goethe: "Es hat mit ber Reinheit bes Gilbenmaßes bie eigne Bemandinis bag fie an einer finnlichen Darftellung ber innern Rothwendigfeit bes Gebantene bient, ba im Gegentheil . eine Licens gegen bas Gilbenmaß eine gewiffe Billfurlichfeit fublbar macht; aus biefem Befichtepunft ift fie ein großes Moment und berührt fich mit ben innerften Runftgefeten." Schiller's feine Bemerfung uber bas Beremaß ber claffifchen Tragobie ber Frangofen bestätlat Die Ginficht von ber Bufdmmengehörigfeit von Korm und Bubalt: "Die Gigenichaft bes Mleranbrinere fich in zwei gleiche Salften gu trennen, und bie Ratur bes Reims aus zwei Merandrinern ein Couplet au machen. bestimmen nicht blos bie gange Sprache, fie bestimmen auch ben agngen innern Beift biefer Ctude. Die Charaftere, Die Befinnungen, bas Betragen biefer Berfonen, alles ftellt fich baburch unter bie Regel bes Begenfages, und wie bie Beige bes Dufis

fanten die Bewegungen ber Tanger leitet, so auch die zweischenflichte Ratur bes Alexandriners bie Bewegungen bes Gemuthe
und Die Gebanten."

Die Angahl wahrer Annswerte, shreibt Goethe in Justien, ift leiber tiein. Sieht man fie aber job at man auch nicht zu wünsichen als sie recht zu erfennen und dann in Frieden hingusiahren. Diese boben Aunswerte sind zugleich als die höchsten Autureuret von Menschen and wahren und natürlichen Geschen bervorgebracht worten. Allte Australitäte, Eingebiltete fällt bier zusämmen; da ih bie Kendewendiglett, da sie Get.

Um bas Bhantafiebild materiell ju gestalten und bie innere Rorm im außeren Stoff ju permirfliden wird Die technifde Kertigfeit in beffen Bemaltigung erforbert, und bas Sanbwerf erideint bier ale ber Boben und Die Bedingung ber Runft und ift in allen guten Beiten lebenbig mit Ibr vermachfen. 3m begabten Steinmegen regt fich ber Beift ber Erfindung," ber Bafenund Stubenmaler übertraat Stil und Compositionswelfe ber Meifter querft nachbilbent, bann freifchaffent auf Berath und Band, und ein Beter Bifder, ber Rothalegermeifter ber feinem Rachbar ben metallenen Leuchter verfertigt, erfinnt und vollenbet fur bie Rirche feiner Baterftabt bas bewunderungewurdige Runftwerf bes Cebaldusgrabes. Das Sandwerf gibt bem Runftler feinen Lebensunterhalt, und lagt ihm Dufe in auten Stunden einzelnes Bollenbete ju ichaffen, mabrend bie Runft bie um bes Brotes willen arbeitet, fich in ben Dienft ber Dobe und bes Beitgeschmade begibt, ftatt ibn au leiten. Wie es in Griechenland, wie es im Mittelalter ber Rall mar, muffen auch bei uns Runft und Industrie ben engen Bund ichließen, bamit einzelne große Runftwerfe nicht in einer fremden 2Belt fteben, fondern Die in ihnen maltenbe eigenthumliche Econbeit auch auf bie Umgebung bes tagliden Lebens einen Schimmer merfe und in ben Formen ber Gebrauchsgegenftande beren 3med auf eine mobigefallige Belfe ausgebrudt, bas Rothwenbige mit Unmuth gefdmudt werbe. Der Blaftifer halte fich nicht fur ju gut bie Form bes Gunofens angigeben und eine ober bie andere Blatte mit einem finnvollen Relief ju vergieren, ber Daler nicht fur ju gut bem Fabrifanten Mufter fur feine Beuge ju liefern. Dag bie antifen und mittelalterlichen Runftwerfe bem Material nichts Faliches aumuthen, fonbern ihm gerecht merben, ift eine Rolge ber banbe werfemäßigen Tuchtigfeit ihrer Meifter; bag une bie Berathe

aus den Grabern und verschütteten Stabten Großgriechenlands so ausgezeichnet erscheinen, fliest aus berselben Durchbringung von handwerf und Aunft. Rur so kann diese im Bolisboben wurteln und die Schönbeit in das Leben eingeben.

Ru ber bandwerflichen Bilbung bes Runftlere gefellt fich bie wiffenfcaftliche. Ber ben Beften feiner Beit genug thun, mer ben Beift bes Jahrhunberte in bauernben Formen ausprägen foll, ber barf nicht unberührt bleiben von ber Arbeit bes Denfene und ben Refultaten bes Erfennens. 3ch will nicht baran erinnern mas Schiller und Goethe alles gewußt baben, bie Berte Raphael's, Dichel Angelo's, Chaffpere's geben gleichfalls Runbe wie ihre Urheber in jeber Beife auf ber Sobe ihrer Beit fanben. wenn fie auch mehr im verfonlichen Berfehr ale burch einfames Studium ihr Biffen gewonnen. Die claffifden Dichtungen eines Bolfe find immer auch Grundbucher feiner Gultur. Muferbem ftellt bie Biffenfcaft mancherlei theoretifch feft ober erflart mas bie Runftubung bebarf und auf bem Bege ber Braris gefunden; ber Blaftifer bedarf ber anatomifchen, ber Architeft ber mathematifchen Renntniffe, bes Berftanbniffes ber Dechanit, ber Dufifer muß fich mit ben afuftifden, ber Daler mit ben optifden Grunbiaten vertraut machen.

Es entfteht bie Frage wie fich ber Runftler am beften ausbilbet, wie er fich iene bandwerfliche ober technische, biefe miffenichaftliche Fertigfeit am beften aneignet. Fur ben Dichter wirb Die gelehrte Coule und bas Univerfitateftubium burchzumachen bas geeignetfte fein, letteres befonbere in Bezug auf Bhilofophie und Beidichte, Literaturfunde und Sprachen; bier wird fich ibm auch bie Doglichfeit bieten einen 3meig miffenfchaftlicher Beichaftigung au finben, burch ben er feinen Unterhalt gewinnen, auf ben er einen Lebeneberuf grunben fann, ber fur ibn etwas Mehnliches wie bie Bafis eines verwandten Sandwerfs bem bilbenben Runftler ift. Denn ber Boeffe allein bat meber ber Minifter Goethe, noch ber Brofeffor Schiller, noch ber Schanipieler Chafipere gelebt, ober boch wenigftens erft bann ale fie burch große Berte Anfeben und Ehre gewonnen. Best beichaftigt ber Journalismus viele Rrafte, und ein Schriftfteller gu fein in bem Ginne wie man im Alterthum fich jum Bolferebner ausbilbete, ber Sprecher ber Ration gu fein wie Leffing mar, ift ein großer Beruf, beffen Burbe burch fich einbrangenbe feichte ober feile Befellen nicht aufgehoben mirb.

Der Mufiker mag bei einzelnen Lehrern ein ober bas andere Inftrument feiden, sobann harmorifebre und bie Regeln ber Enniepung flubrern; Conservatorien bieten zu beidem Gelegenheit. Wie bem Dichter wird ihm bas selbstandige Einderingen in bie großen Meister und Musterwerte so forbertich als unentbehrlich fein.

Die Junger ber bilbenben Runft gingen fruber aus bem Sandwerf bervor ober begaben fich ju einem Deifter in bie Lebre, ber ihnen feine Sandgriffe, feine Muffaffungeweile überlieferte. Der Schuler ging bem Meifter an bie Sant, balf ibm fpater ale Gefelle bei ber Musführung, und reifte allmablich jur Gelbitanbigfeit. Er manberte bann, erweiterte feinen Befichtefreis, und fucte bereichert mit ben Kortidritten Anbrer felbit Deifter ju merben, Das Berhaltnig batte etwas Barmes, patriarchalifd Inniges. Aber nicht jeber Runftler ift jum Lehren geeigifet, und eine Reihe von Fertigfeiten find von ber Art baß fie von vielen augleich in einer Schule gewonnen werben fonnen; mehr und mehr find Renntniffe erforberlich geworben, bie nicht ber Gingelne vom Gingelnen gu lernen braucht, Die vielmehr ein geordneter Lehrvortrag am beften fur viele jugleich barftellt. Chenfo forbert bie Reihe großer Deifter jur Bergleichung auf und reigt bagu von jebem bie Borguge berausgugieben, und fo eraab fich mit bem Eflefticiomus in ber nachraphaelischen Beit auch bie Ginrichtung von Afabemien ale Runftbilbungeanftalten in Italien. Wenn eine uniformiftifche Lebrmeife allerbinge bie Individualitat beeintrachtigt, fo ift es augleich ein thorichtes Beginnen Borguge verfchiebenartiger Meifter gufammengutragen, bie fich oft fo wenig vereinigen faffen wie Dichel Angelo's und Corregio's Beife, und burch bas Copiren ber Runftler leibet ber eigene frifde Raturfinn, Composition, Colorit, Beidnung wird ju leicht unter berfommliche Regeln eingezwängt, bas geiftig Freie mechanifirt, bafur ein Brunten mit Comieriafeiten, Die man überwinden fann, eine außerliche Glegang und flache Geledtheit, eine conventionelle Manier bervorgerufen. Reuere Ginrichtungen fuchen ben Beitbeburfniffen ju genugen und boch Die ermahnten Rachtbeile zu vermeiben. Gie laffen bas Beichnen nach Borlagen, nach ber Ratur und Untite fowie bie Daltednif fculmagia lernen, fie geben Angtomie, Berfvectivlebre, Runftgefchichte und bergleichen burch miffenfchaftliche Bortrage, und laffen ben fo vorgebilbeten Junger bann bae Atelier eines Deiftere besuchen, ber ber Berfonlichkeit und Richtung beffelben verwaudt ift, um nun unter beffen Leitung bie erften eigenen Compolitionen auszuführen.

Dem Runftler ift bie Runft Lebensaufgabe und ein beiliger Ernft, und es ift wahr was ber Dichter, ber von fich felber fagen burfie:

Der Runft gelobt' ich gang ein ganges Leben, Und wenn ich falle, fall' ich fur bas Schone,

mas biefer feinen Benoffen guruft:

Wolft ifte etwas Großes leiften, fest eur Leben den!
Den ergibt de Jamf fic doulle, der fic doulle jüt ergibt,
Der den Gwaget wen ger fürchtet, als er feine Brüchet lieft.
Der den Gwaget wen ger fürchtet, als er feine Brüchet lieft.
Dave Obent werticht Schafter, dind er feine freihet der ja —
Doch die Aunft gehört dem Leben, fie zu lerzen feid ihr da!
Mündig feit wer freicht ver Allen; wieder es nie, so freed'er en ie.
Denn was fie den Ochgete ohne jent der Gwarmon, Wiede, Beldige dem derausigen oddere, desse der ind Gwarmon, die find fied feiner einesgliemminnen Bussel einener Wallet endhigten.

Dagegen nennen wir denjenigen einen Micktanten dem bie kunst ein Spiel is, der ohne von ihr Professon zu machen sich daran ergebt (ei dietat) des er sie als Liebhaber betreibt. Ju verfchiedenen Grochen ziest, eine bestimmte Aunst auch abe be fren Arbite an sich, es wird auch der Rachabaungstried der vielem Andern erge, umd die Jeil der Rüte das dem Dietenmiss mit Gielfoste. Wie er auf poetsischen Gesteit zu Schillers und Gerthe Zielt sich ergete, haben beide Dichter ihn achter ins Muge gesche im zu wissen wos man sich don ihm zu verschen habe, und Gestie hat eine Abhandlung über ihn als die prafsisch zielenderei in den Knissen figien fie und faum einwas anderere zu siehn nieden fach eine Arbeite gut siehen eine zu einer eine Ausstrien fiziert, die und faum einwas anderere zu siehn überg sich ein einstelligen Säpe in unserem Sinn zu erbreit in den Knissen fiziert Säpe in unseren Sinn zu erbreit in den Knissen fiziert Säpe in unseren Sinn zu erbreit.

Dine ein besondere Talent zu biefer oder seiner Kunft zu haben last der Ditetiont blos den Nachabmungstrieb walten. Der Künsster wie geboren, er ist eine von Natur privilegirte Person, er ist eine von Natur privilegirte Person, er ist genedigt inwas ausgussen des Sie passel, eine Bert sowen hat der Bert sowen. Dans aus genetzt sind, zum Genus auf; die recht Thellenachme ist der seichafte verständigen Genus. Aber wie der Alieder der Bestättigen und Soldeten spielen, so finden sich immer Wenschen der den der in underlagted umb ganged arteresse und Grift an der Aunst zu erhauft zu Gester bei Bestättigen und gescheren fich immer Wenschen konnt auch ein under lich und Zeitver-

Beil ber Dilettant feinen Beruf jum Gelbitproduciren erft aus ben Wirfungen ber Runftwerfe auf fich empfangt, fo verwechfelt er biefe Birfungen mit ben objectiven Urfachen und Motiven, und meint nun ben Empfindungeguftand in ben er verfett ift, auch productiv und praftifch ju machen, wie wenn man mit bem Geruch einer Blume bie Blume felbit hervorzubringen gebachte. Das an bas Gefühl Sprechenbe, Die lette Wirfung aller poetiiden Dragnifation, melde aber ben Mufmant ber agnien Runft felbit porquefett, fiebt ber Dilettant ale bas Befen berfelben an und will bamit feibft hervorbringen. Er verwechselt bas Baffive und bas Active: weil er auf eine lebhafte Weife Birfungen erleibet, meint er mit biefen erlittenen Birfungen mirten gu fonnen. Er fchilbert baber auch nie ben Begenftant, fonbern immer nur fein Gefühl über ben Gegenstand. 3hm fehlt Architeftonif im boberen Ginn, iene ausubenbe Rraft welche ericafft. bilbet . constituirt.

Der wohre Künfler fiebt ifft auf fich feibt, fein Bel is ber höchte Burch ber Aunft; biefem gogeniber ift er beicheben, wie fart auch fein Schliggfich ber Welt gegenüber fein mag. Dilettanten bagegen icheinen nicht nach einem Biel ju ftreben, nicht vor fich binguteben, sonbern nur auf bas voas neden ihnen geschicht. Darum vergleichen sie auch immer, haben eine unend bie Berebtemung vor ifred Beischen, umd geben fich daburch ein Ausben von Breunblichfeit, von Billigfeit, indem sie boch nur ich felbe freihen.

Der Ditetantismus nimmt ber Runft ihr Element und verschietet ihr Publifum, bem er ben Ernft und ben Rigorismus nimmt. Alles Borliebnehmen zerftort die Kunft, und der Diletantismus führt Nachficht und Gunft ein; er bringt die ihn

"Jahen wir so die Künftler von dem Stietenaten abgegrenzt, of finden fich unter sinen elfere noch mannichfache Unterschiede. Abgeschen von der dealtitischen und realistischen Ausschlage und Darftellungsweise zeigt fich der eine mehr in der Erfindung und Gemposition, der andere mehr in der Erfindung und seine Schafterfische Details groß; der eine deinigt vor allem auf de Sparafterfische, der andere auf die Annund der Form, der eine spricht am liedsten durch rasch entworfene gesprechten gerinden und nach gemeine gesprechte gemeine gestieren gereicht am liedsten durch rasch entworfene gespieriche Eftigen zur Imagination, der andere erreicht die Wirtung der Kunft nur in der sogsätzigsten Musselium ein der sogsätzigsten Musselium zu.

 bag es bem Deifter ju leicht geworben, bag er nichts Reues erftrebt bat, fondern fich auf feine Runftfertigfeit verließ, und mo es ibm unbewußt boch gelungen ift feine befannte Formeniconbeit auszuframen, ba fangt icon bas Langweilige feiner Gattung an, und folde Berte, fo boch fie auch in anderer Rudficht uber anberer Deifter Berte fein mogen, find boch fein nicht mehr agna murbig, weil er ber Belt etwas Soberes batte erringen fonnen." - Mogart machte einmal zwei Compositionen fur eine Spielubr. Der munberbare Dann meinte nicht, wie ficinere Beifter an feiner Stelle, bag er fein Benie in nieberer Arbeit verschwende, fonbern er bachte barauf innerhalb ber gegebenen Bedingungen ein barmonifches Gange ju fchaffen, und indem er feine gange Rraft baran feste, bewies er auch im Rleinen wie bie Durchbringung ber ftrengften Gefehmäßigfeit und bes freiften Schöpfervermogens ber Triumph ber Runft ift.

Der Benius erichafft fur neue Unichauungen auch neue und eigenthumliche Darftellungeweifen. Ale in ben Berferfriegen ber Stury bee Uebermuthe und ber Gieg ber freien maghaltenben Beiftestraft von ben Sellenen erlebt mar, genügte weber bas Epos noch bie Lurif, und Mefcholos marb ber Schopfer bes Dramas. Ban End führte Die Delmalerei in Die Runft ein. ale fur ben Ratur- und Karbenfinn ber Reuzeit bie frubere Beife nicht mehr genugte: ber Runftler in welchem ber neue Beift am machtigften mar, fanb bie Musbrudemittel fur ibn. Indem fein Werf wie ein Raturproduct obiectiv geworben, tragt es boch bas Geprage feines Schopfers.

Der einseitige Musbrud einer vollfommenen Serrichaft über Die Runftmittel ohne eignen icopferifchen Beift ift bas Birtuofenthum. Gein Urfprung liegt barin bag bei einzelnen Runften, por allem bei ber Dufif, bas Runftwerf immer nen producirt und bem Benuffe burch fubjective Thatigfeit vermittelt werben muß; Die Composition liegt flanglos und frumm in ben Roten, erft wer bes Saitenfpiels machtig ift vermag fie fur bas Dhr vernehmlich au machen. Der Ausführende ift bier nicht ber erfinbenbe Runftler, fonbern nur beffen Organ. Aber wie er mit ben Schwierigfeiten bes Spiels au fampfen batte, fo will er nun auch bie Leichtigfeit zeigen mit ber er fie überwindet, und bie Birtuofitat fucht nun hiermit ju glangen auch mo gar feine Rothwendigfeit bes Schweren vorhanden ift, gar fein Genuß burch bie Darfiellung bereitet wirb; fie fest bae Runftftud an

Allerbinas foll Die Gubjectivitat bes Runftlere fich geltenb machen; bas Bert ift aus ihr geboren, in feiner Auffaffung fchafft er bie Dinge fich neu, und - um ein treffenbes Beifpiel Bifder's ju wiederholen - Die Goldaten melde man ben Rinbern auf Bilberbogen malt ober eine lanbichaftliche Bebute untericheiben fich von Runimerten eben burd ben Dangel an Auffaffung, burch Die Abwefenheit eines in ihnen fich fpiegelnben verfonlichen Beiftes. Die Alten fagten es fei fcmerer bem Somer einen Bere ale bem Berafice feine Reule ju entreißen, und bie Unnachahmlichfeit Dichel Ungelo's und Raphael's beruht aum guten Theil auch barauf bag fie ihre Berfe mit einer eigenthumlichen Binfelführung malten und bie Giderheit ber Meifterfchaft fie in großen fuhnen Bugen arbeiten ließ, bie unmittelbar und ohne ber Correctur ju beburfen bas Innere aussprachen. Betrachtet man jum Beispiel ben Ropf ber Mabonna und bes Chriftusfinbes auf bem Dresoner Bilbe genau. fo muß man es bewundern wie fie burd menige gang fichere und einfache Striche auf Die Leinwand gezaubert finb. Das fonnte nur ber Deifter, und weil bier nichts Gefunfteltes, nichts Rachgebeffertes vorhanden ift, bleibt es bem Rachahmer verfagt.

Die subjective Auffassungs und Darssellungsweise bes Kninfers tritt als eine Manier hervor. Das Boart naniers deits. Handlücksich and führe Dende beite übertragen. Ein wird von der bildenden Kunst auf andere Gebiete übertragen. Ein wird verwerssich wenn sie nie den Wiederspruch sich, in Lieberchsstimmung mit dem sieden führt sie zum Ent. Im Unterschieden von beisem pflechen führt sie zum Est. Im Unterschieden von beisem pflechen ann als den Annieritet gewede bosspinigt gu betrucksen wieden

Gegenstand nicht zu feinem Rechte fommt und an Die Stelle fachlicher Strenge Die Gubjectivitat mit ihren Gigenheiten und Berichnörfelungen getreten ift. Führt einen Runftler feine Bemutheftimmung auf bas Beroifche, fo gewohnt er fich an fraftvolle und großartige Buge ber Darftellung; wollte er auf Diefe Art nun auch einmal Die ibyllifche Gemuthlichfeit eines beidrantten Philisterfiunce fcbilbern, fo mare es feine Manier, nicht bie Eigenthumlichfeit bee Dbjecte, mas une im Berte junachft erichiene. Gin weiches Gefühl liebt garte Begenftanbe, milbe Kormen, aber bas Energifche und fchroff Gewaltige murbe es verfüßlichen und perichwemmen. Die lebhafte Bewegung ber Geftalten mar bei Dichel Angelo berechtigt, Die Erregung ber Beifter, gemag ber Saudlung und 3bee, brachte fie bervor und fcmellte bie Dusteln; es mar uble Manier feiner Rachahmer Dies auch bort zu wiederholen mo wir Rube und Dilbe berlangen muffen. Bean Baul's Darftellungeweife wird manierirt weil fie überall nach einer Berquidung bes Bigigen und Gentimentalen hafcht, und ein Samann verftand fich manchmal felbft nicht mehr, weil er fich angewohnt hatte in Anfpielungen ju reben, und bie mancherlei Rleinigfeiten vergaß bie er beim Schreiben im Ginn gehabt hatte. Much bei bem alten Goethe marb eine fuperlative und vornehme Schreibart gur Manier, in welcher Baiblinger ben Dichter mit ben Borten im Gloffum fich einführen läßt:

Und fo fam' ich benn behäglich, Bunberlichft in biefem Falle, Stets gebiegen, nimmer fläglich Jego in bie Tobtenhalle.

Somer rebet von einem Stabe mit welchem Ballas Athene einen helben berührt, fobag feine Berfonlichfeit fenutich bleibt, aber machtiger und herrlicher erfcheint. So heißt es einmal von Obnffeus.

Dober queleich am Gestalt und volliger; auch von der Schriel Goff fie geringeltes haar wie die purpurus Blum' hpalinithos. Wie wenn mit goldenem Rand ein Nann das Silber ungießet, Simmerlich, melden Orphilos gelehrt und Ballas Alfene Anfleriel Weiche ein und Rungt um reizende Berte zu biben, Go imgob bie Gobtin ihm Sauft und Schultern mit Annuth.

Und ibn fcuf Athenaa fofort, Bene' berrichenbe Tochter,

Diefer Zauberstab ift ber Stil. Stilus heißt Griffel, Stift; bas Bertzeug bes Schreibers, Zeichners gab ben Ramen her fur

bie afthetifche Auffaffunges und Darftellungemeife mittele melder ber Runftler Rern und Befen ber Gache ergreift und in großen marfigen Bugen bervorbebt, bas Gleichaultige und Unbebeutenbe aber ausscheibet, alles Mannichfaltige einer berrichenben Ginbeit unterordnet, bas Emige und Allgemeine, bas Gefes ber Ericheinung fichtbar macht. Bollte ber Runftler nur Die Birflichfeit wiederholend nachbilben, fo murbe er weber bie gange Breite bes Details in fein Bert gufnehmen, noch bem fortichreitenben leben gerecht werben fonnen. Denn er vermag immer nur einen Dlos ment miebergugeben, aber indem er benfelben feftbalt, nimmt er ibm gerabe bas Momentane, entzieht ibn bem Aluffe bes Werbene und verfteinert ibn. Deshalb muß ber Runftler fich auf bas Bleibenbe im Bechiel richten, und bies im bauernben Berf bervorheben; er muß bas innere unfichtbure Befen, welches bie gemeinsame Grundlage aller porübergebenben Entwidlungeftufen bilbet, fichtbar machen, und aus ber Denge bes Befonbern einseine große reprafentative Buge gewinnen. Daburch fpricht er Die Bahrheit bes Birflicen aus. Er anbert nicht willfurlich am Gegenstand, aber er erhoht ibn in bas eigne 3beal beffelben, er peremigt benfelben indem er bas Emige in ibm gur Ericbeinung bringt. Das ftilifirte Bilben zeigt fich bier ale bas echte 3begliffren.

Rumoh leigent biese Erichoung der Seite als Quelle bes Seits; er entspringt ihm einzig aus einem richtigen aber neich wendig bescheidenen und nüchernen Gefähl einer ausern Beischaung der Ampl durch den berben, im seinem Berhältung um Kniffter gefaltsseiten. Dem Bibber, spat er, sei von Knifften der Beisch Dem Bibber, spat er, sei von

Schwebenbe und Rallende verfagt, nicht aus einem fittlichen Grunde, benn ber Daler habe es mit Recht und Glud, fonbern wegen ber Schwere bes Stoffes. Beil andererfeite bie Malerei vermoge bes Stoffes fo Bieles in einem Bild vereinigen fonne, fo fei Uebereinstimmung im Berbaltniß ber Theile um fo notbiger ale Bielfaltiges leicht gur Bermirrung binneigt. Sierin liegt bas Richtige baß Stoff und Form in einem innern Bufammenhange fteben, welchen Die Runft gerade veranschaulicht, bag burch bie fubftangielle Korm bie 3bee ber Materie ausgebrudt mirb. und Die Sarmonie von Geift und Ratur barin ericeint bag beftimmeten ibeglen Stoffen auch bestimmte materielle entiprechen und für beren Berforperung fich eignen. "Das gur Gewohnheit geworbene fich Sugen in Die inneren Forberungen bes Stoffee" ift eine Bedingung bee Stile, erichopft beffen Begriff aber nicht, fouft mußte jebe ruhig ftebenbe Ctatue, jebes maffig behanbelte Sagr auch icon ftilvoll fein. Aber fur bie Unterideibung bes Stile ber einzelnen Runfte, namentlich bes malerifchen und plaftifchen, bes mufitglifden und poetifchen ift Die Sache michtig. und mir merben beehalb barauf gurudfommen, gigleich aber barthun mas aus bem Gebiete bes geiftigen Lebens ben perichiebenen Arten bes funftlerifden Dateriale gemaß ift. Inbem bas ftilvolle Runftmert Die Korberungen bes Materiale erfüllt, burch meldes es jur Ericeinung tommt, verfobnen fich Ratur und Beift, Stoff und form, aber nur baburch bag es bem Befen ber 3bee gemaß ift gerabe biefen Bebingungen ber Daterie fich au fugen; mo foldes ale Befdrantung von außen, nicht ale begrengenbe Gelbitbeffimmung fichtbar murbe, ba mare bie Burbe und Freiheit ber 3Dee beeintrachtigt und burch bie irbifche Beburftigfeit bem Geifte ein 3mang auferlegt, ber bie Unmuth aufhebt.

So menig indes als dies Durchpelingung von Geist und Materie ift die Gorrectheit und Gesembäsigiett ichen die volle Kunstsickollen, sondern diese bertangt einem Abglang und Ausbrud der fünstlersigien Indesirie genegated wer füglerig in Indesirie genegated West gegenden Indesirie genegated West gegenden Bert gusselcich die Schlerebisiet von Auflere hier die öffenden, and in diese Keister sich offendent, erreicht es seine Bollerichung, und in dieser hiersicht ist Erit der Stempel einer kinstlete rischen Gegendhumlichteit, joder Weisjer das feinen eigenen Still, oder Breisper das feinen eigenen Still, oder Dreisper das feinen eigenen Still, oder Dreisper das feinen eigenen Still, oder Menisch abglache Manier, sodern

ber Sache und bem Ibeal gemäß. So erfüllt sich uns im Sit, weicher bas ibeale und normale Bejen der Sache hervorhebt und och die Eigentssämlichfelt des Künftlers ausprägt, der Begrift der Schünkler, bie immer etwas Individuelles und Allgemeinstitige, freie Erfüllung notwendiger Derkung ist. Und das Individuelle prägt sich ungejucht und unwillsarlich aus, wie auch Wegent so treffend sight, er lege es nicht auf Besonderbeit an, wacher es sein von lantistich das sie Wenglechen weiche weiftlich ein Amssechen haben, auch verfchieben wir eine nicht weiche weiftlich ein Amssechen haben, auch verschieben wur einander ausespechen die Gefalt und Manisca unehnen dabund sie mogartisch sind, das werde ebenso gugehen wie daß seine Rafgegen, daß sie mogartisch und nicht wie dei anderen Lenten geworden sie.

Andem jeber echte Kanftler im Jusammenhaung mit ber Runft aus den jeines Bolfe, im Unschaft an das Geifes ber Runft und an die allgemeinen Germen und Vormen ber Natur seine Bolfe fichaft, durchbringen sich in diene jene ber Womente bes Sitis. Doch werden wir es unterscheden, wenn ber Känftler mehr juridfritt und der Gegenstand vor allem in seiner Ber jachtleft in der gegenschaft von alle mit seiner Ber jachtleft frengen aber spifden Sit bezichnen fonuen, oder wenn in ferlenschafte Weife der Weifer seine Geschamsflot, seine Gigenthümsschlicht vorwolltend anspragt, was einen mehr subjectiven oder lyrischen Zein der Darziellung bedingt, und der wire wildig beides in Hammonie sein, Eroff und Individualität werben lich vermäßten, es werden die Dinge ihren objectiven Genafter tragen wie die Kertionen siede Tramas, und des Gunge wird vom der wird den

vom Ginne bes ichaffenben Genine befeelt fein. Bir tonnen ale Reprafentanten ber erften Beife ben Somer und Die Ribelnugen. Bhiblas und Leonardo ba Binci, Bach und Baleftring, Cafar und Ariftoteles nennen ; Die zweite Beife gelgen une Schiller und Didel Angelo, Tacitus und Richte, Beethoven und Mefdwlos: Die britte Raphael, Chafipere, Mogart, Goethe, Platon,

In ber gefdichtlichen Entwidelung geigt fich ber Fortgang von fachlicher Strenge gu' erhabener Unmuth und freier Schonheit im Gleichgewicht bes Bilbnergeiftes und Stoffes, bann jum Reis ber form und gur fpielenben Berrichaft ber Cubjectivitat, Die auf ben Schein arbeitet, in Effecthafcherei, Berichnorfelung und Manierirtheit ausartet, und eine Biebergeburt bes Runftlebens nothig nigdt. Berichiebene Beltalter finben in verichiebenen Runften, bie bann gur iconften Blute fommen, ben genugenben Ausbrud ihres Befens; ber Stil Diefer beftimmten Runft theilt fich bann auch ben übrigen mit. Go ift bie Architeftur Die rechte Runft bes alten Megoptens, und Sculptur und Dalerei bleiben ihr bienend und tragen ihren Stempel; Die griechifche Blaftif berricht auch in ber Dalerei und Boefie, Die Baufunft und Sculptur bee Mittelaltere ift maleriid.

Das ftilifirte Bilben ift bas 3begliffren bes Runftlers, fraft beffen er nach Cophofles' und Lufippos' Gelbftbefenntniffe bie Menichen ichafft wie fie fein follten; es ift bie Biebergeburt ber Dinge im Schöpferifchen Beifte, Die Entbindung ihres inneren Rernes und Lebensgehaltes, Die Darftellung berfelben, wie fie por bem Muge ber Liebe ober im Lichte ber Emigfeit fteben. Trefflich fpricht bieruber ber Dichter im Borfpiel ju Goethe's Rauft: ber Einflang in ber eigenen harmonifden Geele pragt fich im Berf aus und gewinut Die Bergen; im willfürlichen Streben und Beben ber Individualitaten enthullt fich bod ein beiliges Gefen, und bies Gefet wird wieder von jedem Befen auf originale Beife erfüllt; fo maltet Rhothmus im Strom ber Greigniffe und ber Befühle, bas Unterfchiebene ftimmt im Accord gufammen, bas Befondere erhalt bie Beibe bes Allgemeingultigen; bie Ratur ift vom Beifte burchleuchtet und ber Beift in ihr verforpert; ber Lorberameig wird jum Chrenfrange bee Berbienftes und Die Gebilbe ber Bhantafie geminnen eine bleibenbe Form in Raum und Beit; mas in ichmantenber Ericbeinung ichmebt, wird zu baneruben Gebanfen befeftigt. Der Runftler icarft une bas Muge fur Die Schonbeit ber Melt; ober um Goethe's Bort aus ber Sarge reife im Winter anguführen, er öffnet ben unwölften Blid über bie taufend Quellen neben bem Durftenben in ber Wifte. So ist ber Künftler ben andern Menichen was Mar Piccolomini für Ballenstein war, wie Schiller biefen fagen läßt;

Er fiand neben mir wie meine Jugend, Er machte mir bas Biltilide jum Traum, um bie gemeine Deutlichtet ber Dinge Den goldnen Duft ber Mergenrothe webend. Im Beure seines liebenden Genutibs Orfhoben fich mir felber jum Erstaunen Des Lebens flach alltägliche Gestalten.

Benn wir aber in ber Runft ber Darftellung ber Bahrheit Des Birflichen Die Berflarung ber Ratur und Die finnenfallige Offenbarung bes Beiftes erbliden, fo muß auch bas gange innere wie außere Gein, fo muß bie Belt fo gut wie bas Reich bes Beiftes von ihr umfaßt werben. Run breitet aber bie Ratur in ben Formen von Raum' und Beit ihr Befen aus, und ber Geift vermittelt bie außere Unschauung und bie innere Empfindung im Gelbitbewußtfein. Die Runft muß alfo einmal bie Dinge in ihrem raumlichen Rebeneinanberbesteben, fie muß bas Racheinanber in ber Beitfolge und bas in Raum und Beit fich entfaltenbe Befen ergreifen, und fie muß ebenfo bie Unschauungebilber Der Seele, ihre eigene Innerlichfeit in ihrem Werben, wie fie bas Befühl erfaßt, wie fie ale Gemuthebewegung fich fund gibt, enblich ibre Bebanten auffanen. Da aber Ratur und Beift fureinander ba find, und in ber Schonheit gerabe ber Ausbrud ihrer Sarmonie erfannt wurbe, fo entfprechen auch beibe Regionen, und wir gewinnen eine Dreiheit von Runften: Die Offenbarung geistiger Unschauungen burch bie Gestaltung ber Materie im Raum, ober bie bilbenbe Runft, bie Offenbarung bes geiftigen und natürlichen Lebens im Aluffe feiner Entwidelung burch bie Zone und ihre rhothmifch-melobifche Rolge in ber Beit, ober bie Dufit, bie Offenbarung bes lebenbigen Befens ber Dinge und ber Gebanten bee Gelbftbewußtfeine burch bas Bort, ober bie Boefie.

3che dieser bei Künste ist wieder dreisung gegliedert. Denn im Naume gewahren wir die unorganische Mattere, die organische Indiese Ind

in der Bechselwirtung mit andern: demgemäß gewinnen wir dei bildende Künste: Architestur, Sculptur, Malerei. — Die Musik ift Instrumentalmusik, Gesang und beider Berschmelzung; die Boese is fros Levis. Drama.

Colger untericbieb amifchen Boeffe und Runft ale folder: bort pravalire bie 3bee, bier bie Birflichfeit; Die Boefie mare bas Univerfelle, bas in ben anbern Runften fich befonbert. Allein bie Boefie ift felber eine befonbere Runft, und vermag . basienige nicht, mas bie mabre Aufgabe ber anderen Runfte ift, fomie biefen bas Befen ber Boefie, bie Darftellung ber Gebanfen ale folder, ber Thaten in ihrem Bervorgang aus bem felbitbewußten Billen, verfagt bleibt. Die Runft im besonberen, fabrt Colger fort, fei fombolifch ober allegorifch, bas gebe ben Unterichieb ber Sculptur und Malerei; bier feien Begriff und Rorper verbunden, bagegen eine blofe Rorperlichfeit ohne individuellen Begriff geige Die Architeftur, und bie Dufit ftelle ben Begriff felbit bar mie er obne Rorperlichfeit thatig ift. Run gibt es aber bod fombolifche und allegoriiche Sculpturen und Gemalbe und Gott fei Dant! auch viele folde bie meber Sombol noch Mlegorie, fonbern freie Runftwerfe, regliffrte Ibegle finb, und eine geiftlofe Anbaufung von Daffe ift fo wenia Baufunft. als ber Jon bes materiellen Tragers, ber Luft, und ber Gebornerven entbebren fann.

Segel fest funf Runfte: Architeftur, Sculptur, Dalerei, Dufit, Boeffe. Er icheint nicht au bemerten bag amifchen Cculptur und Mufif boch ein anderer Unterschied ift als zwifden jener und ber Malerei. Rach feinem breitheiligen Schema fucht inbeg auch er bie Dreiheit, permirft aber bie Glieberung nach ben auffaffenben Draanen bes Gefichts, Bebors und ber Borftellung, wonach fich bilbenbe, tonenbe, rebenbe Runft ergeben murbe, mas wieber mit unferer Entwidelung gufammentrifft. Umgefehrt batte Rant bie Mrt wie ber Menfch fein Inneres außerlich fund gibt, jum Musgangepunft genommen, und bier Bort, Geberbe und Ion als Die Grundlage ber Boeffe, ber bilbenben Runft und ber Dufif bezeichnet; Sichte ber Cobn foliegt fich ibm an. 3ch finbe auch bierin meine Erorterung erlautert und bestätigt. Segel will Die Cache tiefer erfaffen, verirrt fich aber in bas Beichichtliche, und nimmt eine fombolifche, claffiche und romantifche Runftform an. Die Architeftur fei ber Unfang ber Runft, bie am Beginn meber bas gemaße Material noch bie entiprechenben Formen gefunden

babe, und fich beebalb im blofen Guchen genugen muffe. Go fei ne fombolifc. Benn fie aber blos fuchte, fo mare fie gar feine Runft. Außerbem zeigt gerabe bie Befchichte ber Baufunft wie innerhalb ihrer bas Symbolifche, Glaffifche und Romantifche felbft hervortreten. 3meitens findet bas Innere und Geiftige feinen Ausbrud in ber leiblichen Ericheinung; bies gibt bie Blaftif, ale bie claffifche Runft. Drittens muffen bie Runfte melde bie Innerlichfeit bes Gubicctiven ju gestalten berufen finb. au einer letten Totalitat aufammengefaßt werben; Die Dalerei macht bie außere Geftalt jum Ausbrud bes Innern, Die Dufif macht bas Innere burch eine fich felbft aufbebenbe Meußerlichfeit fund, Die Boefie gibt bem Beift bas Beiftige burch bas Mittel Des Borts. Die Architeftur gibt bie objective, Die romantifchen Runfte geben bie fubicctive Geite bes Abfoluten, Die einheitliche Ditte bilbet Die Blaftif. Sier wird Die eine bilbenbe Runft gerlegt, und ihrem britten Momente werben bie anbern Runfte nur wie anbangemeife bingugefügt,

Spaf's eigene Drübeit. bes Dhieciven, Subjectiven und Bubject-Dbiectiven bat Blifcher jur Gilcorrung ber Künfte verwandt, und bad Moment ber Dhiecivität in ber blionden Kunft, bas ber Subjectivität in der Mufft, die ibeale Einheit belber Gegeufäge in der Bebei gefunden. Sehr polffend weift er dabei auf die innere Organifation ber Phantafie, und unterscheiber bei bublende, auf bad Auge organifiete, die emplieden bei des Gelde organifiete, die bidbente, auf bei gange ibeal gefeste Sinnlickfeit erfellte Bhantafie.

Boefie boch bas geltent machen bag beibe einanber viel naber liegen ale iener. Das Wort ift grtifulirter Laut, Die Empfindung wird im Gebanten felbftbewußt. Die Dufit ale Runft gehort erft ber neueren Beit an, und bie Inftrumentalmufif in ihrer freien Gelbftanbigfeit, gefchichtlich bas am fpateften ausgebilbete, wird begrifflich bei Beife bas Erfte. Bollen wir einen Forts gang, fo ift es ber von ber Materie jum Beift. In ber Architeftur herricht bie Daffe, bie fich in ber Sculptur ichon ine Enge gieht, Die Dalerei gibt nur ben Schein ber Rorperlichfeit; Die Dufif ftellt die Empfindung ale folche im Bechfel ber verballenben Tone bar, ber Poeffe fann bie innerliche Unichauung genugen. Go fpricht fich bie jugenbliche Menfcheit burch große Bauwerte aus, wie im Drient, in Megypten; es folgt bie Cculptur in ber griechisch-romifchen Welt, Die Dalerei am Enbe bes Mittelaltere, bann bie Dufif ale bie Runft ber burchgebilbeten Subjectivitat, und Die Boefie ale Runft bee Geiftes fangt jest an bie Berrichaft ju gewinnen. Die bilbenbe Runft ift fruber ale die Dufit, bas Epos fruber ale Die Lyrif, fowie bas Rind erft ein Bewußtfein von Gegenftanben bat, ebe es 3ch faat unb Die eigne Innerlichfeit erfaßt. Die Runft ift bas Berf bes Beiftes, ber fich in ber Bewältigung ber Materie offenbart; Die einzelnen Runfte fint Die Stufen ibrer Bergeiftigung. Darum alaube ich mit ber bilbenben Runft beginnen ju follen; bag bie Boefie auf ibeale Beife bie vorhergehenben Runfte vereinigt, barin fimmen mir überein; nach meiner Unficht aber fangt ber Runftlergeift nicht bamit an bag er fein gestaltlofes Weben in ber eignen Innerlichfeit ausspricht, fonbern bamit bag er biefelbe in Bilbern ber außeren Aufchauung bartbut; von bier aus geben wir jum Musbrud ber Innerlichfeit bes Gefühles als folden fort, und gelangen endlich jur Beftimmtheit bes Gebantens, in welcher bie Boefie bas Gelbitbewußtfein bes Beiftes und bas Leben ber Ratur auf eine fowol mufifalifche ale plaftifche Beife offenbart.

Friedrich Thierig hat sechs Künste angenommen und sie in werden gerban, der den bei erfte mit bem Körper bed Benissen, bie andere mit irbischen, von unsern eigenen Drganismus unabhängigen Stoffen verfehrt; so erhölt er auf ber einen Seite Jouluns, Boefen um Mimit, auf ber andern Architettur, Sculpun, Malerci. Aber die Malerei verfehrt nicht mehr mit irbischen Einste and bie Instrumentalmusst, und de Minterfallen für das Angeweite ist Willissen.

serifierienden, eine Lebensenwielefung veranschaulikenden Kaintien gehört, weil Zeiling in int die Durchringung der Ausjetin gehört, weil Zeiling in int die Durchringung der Ausjetilichen Seine erklichen, und sie sieh boch stellen; allein sie genügt weder dem voerlichen noch dem plastischen Sinne; für Inenju dirftig, sie diesen zu flüchtig und zu tevalitätelse wird bei für sich boch nur ein Unterhaltungsspiel, und bedarf der Mitchung an Musst und Durchrung, wo sie dann in die Reiche Beransschausig und der der Bereich der die geben der Beransschausig und der der der die die geben der Beransschausig und der der der die die Kintschlung rubt auf dem Unterssieden der Gebinkandige Kunst; wir glauben im Gest und in der Ratur, in den offenderenden Inhalt und in den Kormen des gestigtspfinnlichen Kebens den Grund der Werterung inden zu sellen.

Ginen abuliden Weg bat Beifing eingeschlagen. Er faßt mit une bie Runft ale Die Production bed Schonen um feiner felbit willen aus einem felbitbewußten Beifte beraus; banach bebarf fie einer ben außern Stoff gestaltenten Schonheiteibee und eines ju gestaltenben Stoffes; aus ben Dobificationen beiber gilt es bie bervorragenben ju erfennen. Beifing fest nun ale folde bas Meußere und bas Innere, und bestimmt es naber ale bas im Raum Beharrenbe und als bas in ber Beit Berbenbe; ienes bas Sichtbare, biefes bas Borbare; bie Berbindung bes Raumlichen und Beitlichen ericheine in bem bewegten Rorper. Danach ergibt fich bie Runft ber Bilber, ber Tone und ber Dimif. Run ift iebe Runft eine zweite Belticopfung aus bem menichlichen Beift, und allen Runften bie Rosmobibee gemeinfam. Sier unterscheibet Beifing ben Dafrofosmos, ben Difrofosmos und bie Entfaltung bes Difrofosmos jum Mafrofosmos ober Die Beidichte; Die Darftellung will bemnach bas Beltinftem. ben Menichen, ober bie Mufbebung bes Menichen und ber Belt in Gott veranichaulichen. Mis mafrofosmifche Runfte nun (mit Bezug auf Raum, Beit und Rorperbewegung) nennt er: Architef. tur, Dufit, Tang; ale mifrofosmifche: Blaftif, Gefang, Bantomimit; ale gefdichtliche: Dalerei, Dichtfunft, Chaufpielfunft. Dber wir haben mit Bezug auf Dafrofosmos, Difrofosmos und Gefchichte brei bilbenbe Runite: Arditeftur, Gculptur, Malerei; brei tonifche: Inftrumentalmufit, Gefang, Boefie; brei mimifche: Tang, Bantomimit, Coaufpielfunft,

Es leuchtet doch wol ein daß hier die britte Reihe, die eine Durchdringung ber ersten und zweiten und damit das Sochste

Carriere, Meftbetif. 1.

fein follte - und in ber That nennt Beifing Die Schaufpiels funft bae Gentrum in welchem alle Runfte aufammenfließen, und baber bas Lente und Sochite! - bag biefe gange Reibe vielmehr einen febr untergeordneten Rang einnimmt. Es fehlt bie ibegle Beibe, es fehlt ber eigenthumliche Gebante und bie origingle Schöpferfraft. Der Tang gehort ber Lebenefreube an, Die fich icon gestaltet nicht um eine 3bee ju verwirklichen in einem Berf. fonbern jum Gelbitgenuffe bee Mugenblide. Er nimmt bie Runft ber Dufif qu Sulfe um in ihr ben funftlerifchen Musbrud ber Stimmung ju pernehmen, Die er im Spiele ber Bemes gungen auspragt, um biefe Bewegungen an leiten und au bar-Da ftebt ber Tempel von Baftum, ba bie Beroica von Beethoven ale herrliche, ben Beift erhebenbe, eine 3bee veraufchaulichenbe Berfe, und in eine Reihe mit ihnen, ja über fie tritt ber fluchtige Balger eines Ballabende ober ein Doernballet, jener ber Unterhaltung, Diefes bem Ginnenreige bienenb. Mogart und eine Tangerin, ber Erbauer bes Rolner Dome und ein Balletmeifter, bort ber Genius und bier bas Gewohnliche werben gleichgeftellt. Der Dimit bab' ich icon gebacht, bie Schauspielfunft perbalt fich jur bramgtifchen Boeffe mie bas Orchefter gur Inftrumentalmufif, fie ift bas Mittel ihrer vollen Bermirflichung, moburch bie Geele ber Sanblung ihren Leib und bas Bort feinen ergreifenben Musbrud finbet. 3a wenn ber Schauspieler qualeich ber Erfinder bes Stude mare! Aber fo ift ber Charafter porgezeichnet pon bem Dichter, und er bat ihn innerlich au reproduciren und außerlich gur Ericheinung au bringen mie ber Birtuofe bie Tonicopfung bes Componiften. Das Berf ber Runft ift ein bleibenbes, und fein vergangliches; perganglich aber find biefe Leiftungen alle, in benen Beifing bas Lette und Sochite fiebt. Der Bilbhauer, ber Maler ichafft ber 3bee einen ibealen Leib, ber Tanger, ber Dime ift an feine Raturgeftalt gebunden, fein eigener icon geformter Leib ift bas Organ mit bem er wirft, nicht ber Stoff ben er formt. Tang und Bantomime entbebren ber 3bee ober find eine febr unvolls fommene und vergangliche Darftellung einer folden, ber Chauipieler erhalt bie Seele feines Berfes vom Dichter. Der Schaus fpieler foliegt fich bienend und ausführend ber Dichtfunft an, und giebt babei bie Bantomime in fein Bereich, ber Jang ift ein Musbrud gefelliger Luft, und ale folder auch von une gemurbigt worben.

Damit fiele Die britte Reihe Beifing's hinmeg. Außerbem ift es ungeborig Inftrumentalmufit, Gefang und Boefie gufammenguftellen ale tonifche Runfte, ba bie Boeffe nicht ben Laut ale Empfindungeausbrud und um fein felbft willen verwendet, fonbern bie Eprache ale Musbrud bes Gebantene ju ihrem Ctoffe bat, und es nicht auf ben Rlang, fonbern auf bie Bebeutung bes Mortes anfommt. Die Dichtfunft verwirflicht fic burch Zone, wie bie Dufit, aber um Bestalten ju entwerfen, gleich ber Blaftit, jeboch fo bag fie nicht aus ber Geftalt Bewegung und Charafterentfaltung erichließen lagt, foubern burch bie Schilbes rung ber Thaten und bie Entwidelung ber Gefühle und Bebaufen bas Bilb ber Beftalt uns por bie Geele ruft. Die Boefie ift jene Runft bee fortichreitenben Lebens auf ber Bafie fefter Charaftere, fobag in ibr bas plaftifche und mufitalifche einguber Durchbringen. Behalten wir alfo unfere Dreitheilung in bilbenbe, tonenbe, bichtenbe Runft, fo gliebern fich biefe nach bem Beifing'ichen Befichtspunfte bes mafrotosmifchen, mifrotosmifchen und gefchichtlichen Lebens in folgenbe Gruppen: Architeftur, Sculptur, Dalerei; Inftrumentalmufit, Gefang, Berbindung beiber in Dratorium und Doer; epifche, fprifche, bramatifche Boefie.

Unbebingt verneine ich mit Beige bag ber ichaffenbe Benius einen volleren 3bealgehalt in bie eine ober bie anbere ber Runftformen lege, eine barum an Werth hober ftebe ale bie anbere. Bebe Runft bat ihre eigene Gpbare, in ber es ihr feine anbere aleichthut, gefdweige guvorthut, in jeber maltet ber gange Beift. Mittele ber Unichauung erwedt bie bilbenbe Runft Gefühle und Bebanten, Die Boefie in ber Sprache bes Gebantens Unschauungen und Empfindungen, bie Dufif Anichauungen und Gebanten burch Die Tone ale unmittelbare Stimme bes Gefühle. Much bas Bilb- und Dichtwerf entipringt ber fühlenben Geele bes Runftlers und feiert in ber fühlenben Geele bes Befchauers feine Auferftebung gur Coonbeit, auch bie Duff veranicaulicht bas Gemuthes leben, nicht bas gebantenlofe, fonbern bas gebantenreiche, burch bie Phantafie. Go verwirflicht fich ber Begriff ber Runft in jeber einzelnen, jebe ift etwas in fich Bollenbetes; bie Dannich: faltigfeit ber Runfte entipricht ber Mannichfaltigfeit bes geiftigen und natürlichen Lebens, beffen Sarmonie in jeglicher offenbar wire.

005696117

Drud von &. A. Brodhaus in Leipzig.

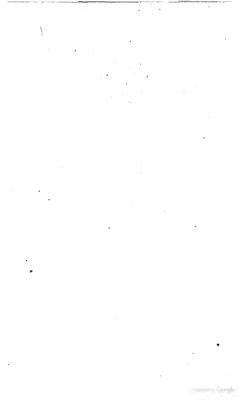

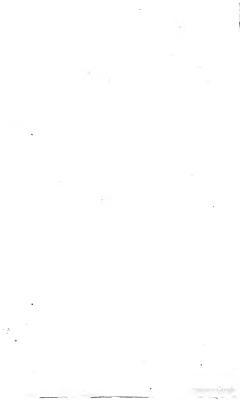



